

•

•

## Bericht

über bie

# neuesten Fortschritte

der

Phyfif.

### Bericht

über bie

# neuesten Fortschritte

ber

## Physit.

Ry

I n

ihrem Bufammenhange bargeftellt

von

Dr. Joh. Müller,

Profesior der Physit und Technologie an der Universität ju Freiburg im Breisgau.

In zwei Bänben.

Erfter Banb.

Mit gablreichen in ben Text eingebruckten Solgichnitten.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

(1849.) 1831.

MBLIÓTHECA REGLA MONACENSIS. Reibungselektricität.

•

.



#### Erfter Mbichnitt.

### Eleftrisches Verhalten verschiedener Körper, Eleftrisirmaschinen und Eleftrometer.

Elektricität bes Mafchinenpapieres. Daß Papier durch Reiben 1 elektricit gemacht werden kann, ift langst bekannt; auch die Elektricitatserregung bei der Fabrikation des Maschinenpapiers ist keine neue Erscheinung, und es mag wohl wenig Besiger von Papiersabriken geben, die sie nicht beobachtet hatten, jedoch wird diese Erscheinung zum ersten Male von Sankel (P. A. LV, 477) beschrieben.

An einer jeben Papiermaschine zeigt sich bas Papier, nachdem es die letten Presmalzen verlassen hat, start negativ elektrisch. Rahert man bem Papierbande zwischen den Satinirwalzen und dem Haspel, auf welchem es aufgewunden wird, den Finger, so fahrt aus demselben ein Strahlenbuschel gegen das Papier hin; eine Leidener Flasche laßt sich leicht laden. Auch das auf den Haspel aufgewundene Papier zeigt sich elektrisch, namentlich wenn schon viel Papier auf den Haspel aufgewunden ist. Wird das Papier von dem Haspel abgeschnitten, und schlägt man die langen Papierbander auseinander, so fahren sehr starke bligende Funken dazwischen hin.

Es entsteht biese Clektricitat offenben nur burch bie Erwarmung bes Papiers und bes Busammenpressens besselben mittelft Balgen. Gine (gleitenbe) Reibung kann nicht stattfinben, weil bie Umfangegeschwindigkeit fammtlicher Walgen genau gleich ift.

Schönbein's elektrisches Papier. Durch ein ber Bereitung ber 2 Schiefbaumwolle ahnliches Berfahren ist es herrn Schon bein gelungen, bas Papier in eine vollkommen burchschige Substanz zu verwandeln, welche burch bas geringste Neiben schon außerordentlich start elektrisch wird (P. A. LXVIII, 159) und welches er zur Construction einer Elektrisstrungschine anwendete.

Eine folche Substanz muß dem erperimentirenden Physiter im hochften Grade willsommen fenn; um so mehr ift es zu bedauern, daß die herren Schonbein und Bottger bieber noch nichts weiter publicirt haben, obgleich in Berlin elettrifches Papier zum Berkauf ausgeboten wird. — In sehr vielen Fallen lagt sich bas elettrische Papier burch bunne Blatter von Gutta Dercha erseben.

Elektricität ber Gutta-Percha. Gutta-Percha ift ein so guter Isolator und wird durch Reiben so state elektrisch, daß diese Eigenschaften bes jest so vielsach angewandten Stoffes nicht lange verborgen bleiben konnten. Schon gegen Ende des lesten Winters machte mich Dr. hasensclever aus Aachen in dieser Beziehung auf die Gutta-Percha aufmerksam, und ich hatte sie schon zur Construction eines Elektrophors benust, als ich im Märzheft des philosoph. Magazine einen Aufsah von Faraday über diesen Gegenstand fand, von dem im Maiheft von Poggendorff's Annalen eine Uebersetung erschien (P. A. LXXIV, 154). Faraday sagt über die elektrischen und isolivenden Eigenschaften der Gutta-Percha im Wessentlichen Kolgendes.

Ein gutes Stud Gutta-Percha isolirt ebenso vollkommen, wie ein gleiches Stud Schellac, es mag die Form einer Tafel, eines Stades oder eines Fadens besitzen; allein ba sie zah und biegsam in der Kalte und weich in der Marme ift, so thut sie in vielen Kallen bessere Dienste als der sprobe Schellack. In Form von Streifen und Schnuren bildet sie ein vortrefflich isolirendes Aufhangemittel, und in Form von Platten liesfert sie die zweckmäßigsten isolirenden Unterlagen.

Durch Neiben wird die Gutta-Percha ftart negativ elektrisch. Einige Gutta-Percha wird in sehr dunnen Zafeln, kaum dider als ein Papierblatt, verkauft; wenn ein Streifen von dieser zwischen den Fingern hindurchgezogen wird, so ist sie so elektrisch, daß sie an der Hand haftet und Papierstückhen anzieht.

Eine Tafel Gutta-Percha liefert ein vortreffliches Glettrophor.

Nicht alle Gutta-Percha ift ein so guter Folator. Wenn ein gut isolirenbes Stud burchgeschnitten to, so hat die Schnittsiche einen Sargglanz und eine compacte Beschaffenheit, mahrend sie bei einem schlecht
isolirenden Stud nicht benselben Grad von Glanz besigt, sich weniger
burchscheinend erweist und nahe das Ansehn einer erstarrten truben Losung
besigt.

Wenn man ein leitendes Stud in einem Strome heißer Luft, ober in einem Glafe über einer niedrigen Gasflamme erwärmt, ausstreckt, faltet und einige Zeit zwischen ben Fingern knetet, wie wenn man die darin enthaltene Feuchtigkeit ausbruden wollte, so wird es ein eben so guter Isolator wie das beste.

Ein gut isolirendes Stud Gutta-Percha vier Tage lang in Waffer eingeweicht, erhalt durch zwölfstundiges Liegen an der Luft sein Isolationsvermogen wieder.

Ein nicht isolirendes Stud murde durch achtlägiges Liegen in einem Trodenschrant fehr verbessert, eine außere Schicht ward isolirend; an frisischen Schnittslächen zeigte fich aber bas Innere noch leitend.

Gutta-Percha, einer allmalig bis auf 170 bis 180° C. gesteigerten Temperatur ausgeset, gab einen bedeutenden Antheil Wasser aus; nach bem Erkalten isolirte bie Masse ebenso aut wie frische Gutta-Percha.

Elektricität bes geriebenen Glafes. Es ift bekannt, baß bie Ra= 4 tur ber Elektricitat, welche bas Glas beim Reiben annimmt, bavon abhangt, welches Reibzeug man anwendet. Nun aber hat Heint (P. A. LIX, 305) ferner gezeigt, baß man durch verschiebene Mittel bas Glas in einen solchen Zustand versehen konne, baß es bei schwacher Reibung mit Korpern, die es sonst positiv elektrisch machen, negativ elektrisch wird.

Wenn man einen Glasstab mehrmals burch die Flamme einer Spirituslampe zieht, wodurch er jede Spur etwa an ihm haftender Elektricitat verlieren muß, wird er durch schwaches Reiben mit Luch, welches doch gewöhnlich das Glas positiv elektrisch, macht, negativ elektrisch, und erst durch fortgesetes und starkeres Reiben tritt die positive Elektricität wieder auf.

Es ift nicht etwa die Barme des Glasstabes, welche dies veranlaßt, benn wenn man den durch die Flamme gezogenen Stab vollständig erkalten, ja wenn man ihn mehrere Tage ruhig liegen läßt, so wird er bei schwachem Reiben mit Tuch doch negativ elektrisch.

Diefer Berfuch zeigt, daß die Barme nicht die unmittelbare Urfache bes oben ermahnten Phanomens ift, es ware aber boch möglich, daß
die Barme ber Flamme die Ursache jenes Zustandes ber Glasoberflache
fen, vermöge beffen sie schwach gerieben negativ elektrisch wird. Doch ift
auch dies nicht ber Fall, wie Heint gezeigt hat.

Wenn man einen vollkommen gereinigten Glasstab mit Stanniol umwidelt ober ihn in ein Glasrohr stedt und ihn bann in die Weingeistflamme halt, so baß er nicht unmittelbar von ber Flamme besputt, wohl aber erwarmt werben kann, so zeigt er die erwahnte Eigenthumlichkeit nicht, selbst wenn er zu sehr hohen Temperaturgraden erwarmt worden war.

Um bem Glasftab die Eigenschaft zu ertheilen, bei schwacher Reibung mit Tuch negativ elektrisch zu werden, ift es nicht nothig ihn unmittelbar in die Flamme zu halten, es reicht hin, wenn man ihn in einem Abstande von etwa 3 Boll über der Spige der Flamme einer guten Weingeistlampe mit doppeltem Luftzuge hin und her bewegt.

Um bie Glasftabe gehörig zu reinigen, murben fie mit Ralihybrat absgewafchen und mit bestillirtem Baffer abgespult.

Undere Flammen brachten auf Glasstabe im Befentlichen dieselbe Bir-

fung bervor, wie bie Beingeiftflamme.

Eine chemische Wirkung ber Verbrennungsproducte auf der Oberstäche bes Glases kann nicht die Ursache der Erscheinung senn, denn Wafferbampfe bringen diese Wirkung nicht hervor, wohl aber die Klamme von brennendem Wasserlöffgas, wo sich boch auch nur Wasserdampfe bilben.

Wenn man einen Glasstab in concentrirte Schwefelsaure, Salzsaure ober Salpetersaure taucht, ihn nach bem herausnehmen mit bestillirtem Baffer so lange abspult, bis bas abstießenbe nicht mehr sauer reagirt, bann bas noch an bemselben haftenbe Wasser abschwenkt und ben Rest an ber Luft verdunften lagt, so verhalt sich ber Stab gerade so, als sep er burch eine Beingeistssamme gezogen, er wird burch Reiben negativ elektrisch.

Alkalien wirken nicht fo wie Cauren, fie erhalten ben Glasftab vollftanbig positiv.

Swifchen verschiebenen Glasftuden zeigt fich ein großer Unterschied in Beziehung auf bie Leichtigkeit ber Unnahme bes besprochenen Buftanbes.

Auf Bergenftall, Ralfspath, Gpps und Schwerspath wirft bie Flamme eben fo ein wie auf Glas.

Unbererfeits ift es nicht gelungen, folde Korper, die durch Reiben negativ zu werden pflegen, durch ahnliche Mittel fo zu verandern, daß fie daburch positive Elektricität annehmen.

In Beziehung auf das Reibzeug stellte sich heraus, daß bei diesen Berguchen das Tuch wohl durch Leber, Siegellad, Seibe, aber nicht durch Rienmaier'sches Amalgam ersett werden könne; wird dagegen ein durch eine Beingeistlampe zu dem Versuch vorbereiteter Glasstad auf Stanniol gerieben, so zeigt er stets negative Elektricität; dasselbe geschieht auch noch bei Anwendung anderer Metalle; auch wenn man den praparirten Glasstad einmal in Quecksilber eintaucht, so zieht man ihn mit negativer Elektricität heraus. Durch wiederholtes Eintauchen wird er positiv.

Wenn man fagt, "daß ber Glasstab, wenn er in die Flamme irgend eines brennbaren Rorpers gehalten ober nur in concentrirte Saure getaucht wird, auf der Oberflache eine Beranberung erleidet, die unmittelbar burch die Sinne nicht wahrgenommen werden kann, die sich aber durch das Elektroscop erkennen lagt", so kann man dies keineswegs eine Erklarung, sondern nur einen modificirten Ausbruck fur die Thatsache nennen.

5 Heber das elektrische Leitungsvermögen einiger Stoffe. Rieß (P. A. LXIV, 51) hat mehrere Korper in Beziehung auf ihr Leitungsvermögen und ihre Fähigkeit durch Reiben elektrisch zu werden, untersucht.

Ein brei Linien bides Stabthen von Gelen ift im Stande, ein gelabe-

nes Goldblattelektrometer fast augenblicklich zu entladen, man kann mit Sulfe beffelben Funken aus bem Conductor einer Elektrisirmaschine ziehen, isolirt angefaßt und an einer Stelle gegen Flanell gerieben, wurde es seiner ganzen Ausbehnung nach negativ elektrisch. In seinem gewohnslichen Zustande ift also die Oberflache des Selens leitend.

Als an einer Stelle ber Oberflache bie Substanz burch Schmelzung erneuert wurde, leitete sie die Elektricität nicht so gut wie früher, und ein an ber Flamme gezogener Selenfaden isolirte so gut wie Schellack. Mit Flanell, Leber, Leinenzeug ober auch nur durch die trockenen Finger gezogen, wird ein solcher Faben flark negativ elektrisch.

Das Gelen gehort alfo zu ben Richtleitern ber Elektricitat und wird burch Reiben elektrifch, wenn feine Dberflache gang rein ift.

Job ift ein unvollkommener Leiter ber Elektricitat. Ein 61/4 Linien bider, 201/2 Linien langer Stab biefes Rorpers entlub ein Elektrofcop in einer Sekunde; ohne Isolation konnte biefer Cylinber nicht elektrifch gemacht werden, isolirt gegen Flanell gerieben wurde er schwach negativ elektrisch.

Der Retinasphalt ift ein Ifolator, vorausgefest, bag man mit Studen von reiner glasglangender Oberflache zu thun hat. Lederbraune Stude mit rauher gerriffener Oberflache bagegen find leitend, wie bies ja auch bei Bernfteinftuden mit rauher Dberflache ber Fall ift.

Berillium und Aluminium find in Pulverform, gehorig getrodnet, Richtleiter ber Eleftricitat.

Elektricitätserregung burch Wasserdampf, welcher aus engen 6 Deffnungen ausströmt. herr Armstrong zu Newcastle (P. A. LII, 328. Phil. Mag. Ser. vol. XVII, pag. 370 u. 452, vol. XVIII, p 50) am The wurde gegen Ende 1840 benachrichtigt, daß man zu Seghill, etwa 6 englische Meilen von Newcastle beim Ausströmen des Dampses aus einem Dampstessel eine sehr ungewöhnliche elektrische Erscheinung beobachtet habe. Aus einer undicht gewordenen Fuge in der Nahe des Sicherheitsventils strömte namlich Damps aus; der Maschinenwarter faßte, während er zufällig die eine Hand in den Dampsstrahl hielt, mit der andern nach dem Hebel des Bentils, um seine Belastung zu ajustiren, als zwischen biesem Hebel und seiner Hand ein Funken überschlug und er einen starken elektrischen Schlag erhielt.

Armftrong begab sich an Ort und Stelle und fand diese Angaben bestätigt; nur waren die Funken nicht mehr so kraftig, wie man sie vorsher beobachtet hatte, was er dem Umstande zuschrieb, daß Tags vor seiner Ankunft der Keffel von einer dunnen Kalk-Incrustation befreit worden war, was jedoch, wie sich durch spatere Untersuchungen herausstellte, durchaus keinen Einfluß auf die Elektricitäterregung hat.

In weiterem Verlaufe ber Untersuchung stellte sich Armstrong auf einen Isolirschemel und fand, daß alsdann die Funken weit statker waren. Ein Metallstab, an bessen einem Ende sich eine Messingplatte befand, während bas andere Ende mit einer Rugel versehen mar, wurde mittelst einer isolirenden Handhabe so gehalten, daß die Platte in den Dampfstrahl kam; der ganze isolirte Leiter zeigte sich nun elektrisch und man konnte aus dem Knopfe Funken ziehen. Wurde der Knopf dem Kessel bis auf 1/4 Boll genähert, so schlugen 60 bis 70 Funken in der Minute über. Die größte Entsernung zwischen Knopf und Kessel, bei welcher noch ein Kunke erschien, war 1 Boll.

Die Belastung des Bentils betrug 35 Pfund auf ben Quabratzoll. Die Starke der Elektricitätserregung nahm mit der Spannung des Dampfes im Ressel zu und ab.

Die Cleftricitat bes Dampfes und bes in benfelben gehaltenen Leiters mar pofitiv.

Un andern Keffein angestellte Versuche gaben ahnliche Resultate; bessonders kraftige Kunken wurden mit einer Locomotive erhalten. Urms ftrong stand auf einem Ifolirschemel und nahm in die eine Hand einen leichten Gisenstab, der in den dem Sicherheitsventil entströmenden Dampf gehalten wurde. Näherte er nun die andere Hand einem unisolirten Leister, so erhielt er 1 Boll lange Kunken. Die Kunkenlange nahm bis auf 2 Boll zu, als der Stab 5 bis 6 Kuß über das Sicherheitsventil gehalten wurde.

Auch aus ber unter bem Schoppen, in welchem bie Locomotive ftand, sich anhaufenben Dampfwolke ließ sich, wie burch Bligableiter aus einer Gewitterwolke, Elektricität herabziehen.

Als das obere Ende des in der hand gehaltenen Stades mit einem Bunbel fpiger, nach unten gerichteten Dratte versehen wurde, konnte man am unteren mit einem Knopf versehenen Ende 4 Boll lange Funken ershalten.

Um die negative Elektricität nachzuweisen, welche der positiven Elektricität des ausströmenden Dampses entspricht, wurde die kocomotive von den Schienen abgehoben und mit ihren Rabern auf isolirende Unterlagen gestellt. Jede dieser Unterlagen bestand aus zwei Stücken gedörrten mit Pech überzogenen Holzes, getrennt durch eine Zwischenlage von Pech und Packpapier. Hierauf brachte man das Wasser im Kessel sieden. So lange der Damps eingeschlossen blieb, gab der Kessel keine Unzeige von Elektricität, so wie man ihn aber entweichen ließ, zeigte sich der Kessel stark negativ.

Die Funken aus dem Reffel maren nie langer als 1 Boll, mas leicht begreiflich ift, wenn man bebenkt, bag bie Elektricitat bes Reffels wegen

der vielen Eden und hervorragungen ber kocomotive keine hohe Spannung erreichen konnte.

Die Bersuche, welche Armstrong anstellte, um die Quelle ber an Dampfeffeln beobachteten Glektricitat zu ermitteln, konnen bier füglich übergangen werben, ba sie zu keinem entscheidenden Resultat führten; wir gehen sogleich zu den Untersuchungen über, welche Farabay über diesen Gegenstand anstellte.

Farabay's Untersuchungen über Sybroeleftricitat. Das Be- 7 fentlichste ber Resultate, welche Farabay's Untersuchungen über Sybroseleftricitat lieferten, ift bereits in meinem Lehrbuch ber Physit (3e Aufl. 2r Ih. S. 82) ermahnt, hier bleiben beshalb nur noch einige Details zu besprechen.

Der von Faradan angewandte Apparat (P. A. LX, 321) war nicht barauf berechnet, Dampf in Menge ober von hohem Druck zu liefern, ba es fein Zweck war, die Ursache ber Erscheinung zu ermitteln und nicht



die Erregung der Elektricität zu verstärken. Sein Kessel hielt 10 Gallonen (45 Liter) Wasser und gestattete 5 Gallonen zu versdampfen. Un diesem Kessel war eine 4,5 Fuß lange Röhre befestigt, welche ungefähr 3/4 30ll Durchmesser hatte und an ihrem Ende eine Kugel von ungefähr 4 30ll Durchmesser trug, die er die Dampskugel nennt und an

welche verschiedene Mundstude angeschraubt werben tonnen.

Der Reffel mar gut ifolirt. -

Als Mundstud fen ein in Wasser getranktes Buchsbaumrohrchen an die Dampfkugel angeschraubt. Wenn die Dampfkugel kein Wasser enthalt, so erregt nach ben ersten Momenten, und sobald ber Apparat heiß ist, ber ausströmende Dampf keine Elektricität. Ist aber die Kugel so weit mit Wasser gefüllt, das Wasser durch den Dampf mit fortgetrieben wird, so erscheint eine Fülle von Elektricität.

Ift flatt bes Buchsbaumröhrchens ber Apparat Fig. 2 angeschraubt, welcher aus einem Röhrchen beftet, in welches von oben her durch Deffnen eines Sahnes aus einem schmalen Gefäß b Wasser eingelassen werben kann; so erhält man durch das



Ausströmen bes Dampfes keine Elektricitat, wenn bie Dampfkugel leer von Baffer und ber Sahn c geschloffen ist; sobald man aber ben Sahn öffnet, so daß Wasser in bas Ausströmungerohr tropfelt und burch ben Dampf mitgeriffen wird, so entwickelt sich sogleich Elektricitat.

Daraus geht hervor, daß ber Dampf allein nicht genügend ift, um Etektricität zu entwickeln, es muß nothwendig condenfirter Dampf, also tropfbar fluffiges Waffer, sich an die Wande des Ausflußkanals reiben, oder mit andern Worten, die Elektricität entspringt ganzlich aus ber Reibung ber vom Dampfe fortgeführten Wassertheilchen.

Lagt man durch den Upparat, Fig. 2, ftatt reinen Waffers folches Wafer in die Ausflußrohrchen ein, in welchem nur eine geringe Menge irgend eines Salzes aufgeloft, ober welches etwas Saure enthalt, fo hort alle Elektricitätsentwickelung auf.

Dies ruhrt, wie Faraban richtig bemerkt, baber, bag bie Leitungefahigkeit bes Waffers burch biefe Substanzen so erhoht wird, bag bie bei
feiner Reibung an Metall ober einem andern Korper erregte Elektricität
sich unmittelbar wieber entladen kann. Es ist bies gerabe so, wie wenn
wir Schellack burch Flanell zu erregen suchen, welcher statt trocken zu senn
feucht ift.

Da Ammoniat die Leitungefchigteit des Baffers nur unbedeutend erhobt, so schloß Faradan, daß eine Ammoniatlofung, statt reinen Waffers in die Ausstuprobrechen gebracht, noch eine Elektricitatserregung geben muffe. Der Bersuch bestätigte biefe Vermuthung.

Metalle, Holg, Glas, Schellad, Schwefel u. f. w. werben burch Reiben mit bem Dampf- und Wafferstrom negativ, wahrend ber Strom felbst mit positiver Elektricität entweicht. Ein Rohrchen von Eifenbein als Ausflußmundung benutt, giebt fast gar keine Elektricitätsentwickelung, so baß weber ber Keffel noch ber Dampfstrom elektrisch ift.

Last man ben unelectrischen Strom von Dampf und Wasser gegen versichiedene Korper stoßen, so entwickelt sich hier Elektricität. Wenn man über eine Gabel von steisem Draht Drahte ober Faben spannt und bieses Gestecht isolirt in den nichtelektrischen Dampfz und Wasserstrom halt, so wird es elektrisch, wie sich mit einem Goldblattelektrometer nachweisen läßt. Auf diese Weise fand Faraday, daß Leinen, Baumwolle, Seide, Wolle, Garn u. s. w. durch die Reibung mit dem Dampfz Wasserstrom ebenfalls negativ elektrisch werden.

Als Faraday einen isolirten Draht in ben aus einem Glas = ober Metallrohr kommenden, also positiv elektrischen Dampfstrom, und zwar ungefahr 1/2 Boll von der Mundung des Rohrs hielt, blieb er, der Draht nämlich, unerregt; näher bei der Mundung des Rohrs gehalten, wurde er negativ, weiter davon entfernt hingegen positiv. — Es kommt dies daber,

daß der Draht, wenn er dem Rohre nahe ift, in dem fraftigen Theile des Stroms erregt und negativ wurde, wobei der Dampf - und Bafferstrom positiver wurde als zuvor; weiter weg hingezogen, in dem ruhigen Theile des Stromes sindet keine merkliche Erregung durch Reibung Statt, der Draht dient hier nur als Entlader des positiven Dampfstroms, von dem er einen Theil seiner positiven Clektricität aufnimmt.

Bringt man durch ben Sahn, Fig. 2, etwas Terpentinot in die Ausstußrobre, so wird ber Keffel positiv, ber ausströmende Dampf negativ; wenn
ber Hahn wieder geschlossen wird, so kehrt sich der Zustand bald wieder
um, weil das Det sehr rasch verschwindet. Mit Olivenot sind die Erscheinungen im Allgemeinen dieselben, b. h. der Strom von Dampf und
Wasser wird negativ, der Kessel positiv, doch ist dieser Zustand bleibender.
Sehr wenig Olivenot in die Ausgangsröhre gebracht, macht den Kessel sange Zeit positiv.

Nahm man eine Holzichtre zum Erregen und brachte man etwas Del in beren inneres Ende, b. h. an das Ende, in welches der Dampf eintritt, so wurde ber Keffel positiv, der austretende Dampf negativ, brachte man aber das Del an das außere Ende der Rohre, so wurde der Keffel negativ, der Dampfstrom positiv.

Ift an die Dampflugel eine einfache Ausstlußrohre angeschraubt, so bringt Del seine Wirkung auch hervor, wenn man auf das in der Dampflugel enthaltene Wasser etwas Del bringt, wenn jedoch die Dampflugel gar kein Baffer, sondern nur Del enthalt, so fand gar keine Elektricitateerregung Statt.

Speck, Ballrath, Bienenwachs, Ricinusot, Sarz geloft in Altohol und Lorbeerdl wirken wie Baumol und Terpentinol.

Faraban ift nun ber Meinung, daß biefe Wirkungen fo zu erklaren feven, bag nicht mehr Waffer an ben Kanalwanden sich reibt, fondern bas Del, indem wohl jedes kleine Wasserkügelchen mit einer ganz bunnen Delssicht überzogen fep.

Fur biefe Unsicht fuhrt er an, in welch bunne Schichten sich Del auf einer Wassersläche ausbreite, ferner aber, baß ber Zusat von etwas Salz ober Saure, welcher sonst alle Erregung von Elektricitat vernichtet, bei Gegenwart von Del biese Wirkung nicht hat, b. h. wenn Del in ber Ausslufrohre ift, so findet noch eine Erregung Statt, wenn das Wasser auch etwas salzig ober sauer ist.

Ich febe unter biefen Thatfachen jedoch keine einzige, welche mit der mir wenigstens viel naturlicher scheinenden Unsicht in Widerspruch flande, daß man nicht Del an den Kanalwänden, sondern Wasser an den burch das Del veränderten Kanalwänden reibend zu betrachten habe, eine Unsicht, die auch Faraday nicht ganz ausschließt, indem er sagt: "Es ist fehr

wahrscheinlich, daß, wenn Holz, Glas oder selbst Metall durch biese Delsströme gerieben wird, das Del nicht bloß reibend an Holz u. s. w., sondern auch an Wasser betrachtet werden muß u. s. w.«

Lagt man aus einem Gefag, in welchem fich comprimirte Luft befindet, biese gegen einen Regel von holz ober Meffing ftromen, ber vor ber Aus-



flußoffnung so angebracht ift, wie man Sig. 3 fieht (ob biefer Regel mit bem Gefag, in welchem sich bie comprimirte Luft befindet, bei biefen Berssuchen in leitenber Berbindung war ober nicht, lagt sich aus ber Faraban'schen Darftellung nicht entnehmen), so fand gar keine Elektrischen

citatberregung Statt, sobalb bie Luft gehörig getrodinet war; war aber bie Luft feucht, so murbe ber Regel negativ. Faradan schreibte biese Glektricitatberregung den Wasserheilchen zu, welche durch die Ausbehnung und Abkuhlung der am Regel sich reibenden Luft verdichtet werden. Solche Theilchen werden in dem erscheinenden Rebel sichtbar, sowie auch dadurch, daß sie die Oberfläche des Holzes oder des Metalls feucht machen.

Wenn ber Luftstrom Wassertheilchen, die er auf seinem Wege mitgeriffen hatte, gegen ben Regel schleuberte, so wurde er (ber Regel) naturlich auch negativ erregt.

Wenn ber Luftstrom gepulverte Korner mit sich fuhrt, fo sind auch biese jur Glektricitatserregung fahig. Schwefelblumen z. B. machen holz und Metall negativ, Kiefelerbe machte beibe positiv. Unbere Korper, wie gepulvertes harz und Gummi, gaben unftete Resultate.

Elektricitätserregung burch Ausströmung füffiger Rohlenfäure. Am obern Ende einer starken Glassaule brachte Jolly eine Holzfassung an, welche geeignet ist, um daran den Rolben der Natterer's schen Condensationsmaschine so zu befestigen, daß die Ausströmungeoffnung nach unten gerichtet ist. Sobald diese Deffnung ausgeschraubt wird, und nun die stuffige Kohlensaure ausströmt, wird der Rolben elektrisch, so daß man kleine Kunkden aus ihm ziehen kann.

Armftrong's Sybroelektrifirmafchine. Die Befchreibung biefer Maschine findet sich schon in meinem Lehrbuch der Physie. Bor ben
größten und besten Scheibenmaschinen zeichnet sie sich nicht sowohl durch
eine höhere Spannung, als dadurch aus, daß sie eine ungleich größere
Quantitat von Elektricitat liefert. Die Funkenlange ist nicht größer als
bei den ausgezeichnetsten Scheibenmaschinen, alle Wirkungen aber, bei
benen es darauf ankommt, in kurzer Zeit eine große Elektricitatsmenge zu
liefern, sind bei der Hydroelektristrmaschine viel ausgezeichneter.

Die größte Rraft entwickelt fie, wenn die Glettricitat in Form eines

Stromes, ohne gerreißende Entladung ausgezogen wird. - So wird bie mabre elektrolptische Baffergerfebung, welche bisher niemals unzweifelhaft mit Reibungeelektricitat erhalten murbe, auf die flarfte und entichiebenfte Beife burch die Sporoelektrifirmafchine erhalten.

Es murben 10 Beinglafer in eine Reihe gestellt. Es enthielten

- 1 und 2 beftillirtes Baffer,
- 3 und 4 bestillirtes Baffer + 1/6 Bolumen Schwefelfaure,
- 5 Glauberfalglofung gerothet mit gefauertem Latmus,
- 6 Glauberfalglofung geblaut mit Latmus,
- 7 Bittterfalglofung gerothet mit gefauertem Latmus,
- 8 Bitterfalglofung geblaut mit Latmus,
- 9 bestillirtes Baffer gerothet mit gefauertem gafmus,
- 10 beftillirtes Baffer geblaut mit Lafmus.

Glaerohren von 31/2 Boll Lange, bie oben gefchloffen, mit ben refpecti= ven Kluffigkeiten gefullt und am obern Ende mit eingefchmolzenen, theils binein, theile berausragenden Platindrahten verfeben maren, verbanden mittelft biefer Drahte, wie man Fig. 4 fieht, bie Glafer 2 und 3, 4 und 5,

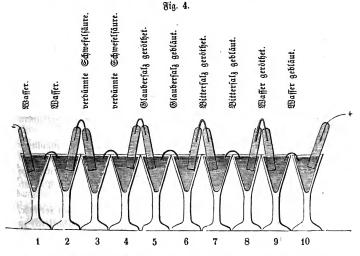

6 und 7, 8 und 9, mahrend 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10 burch naffe Baumwollfaben verbunden maren, und zwei Rohren von der beschriebenen Ginrichtung die eine im Glas Nro. 1, die andere im Glafe Nro. 10 fich befanden. Der Draht bes Rohrchens im Glafe Nro. 1

war mit bem Reffel, ber Draht bes Rohrchens im Glas Rro. 10 mit einer bleiernen Rohrenleitung in leitender Berbindung.

Sowie die Dampfelektristrmaschine in Thatigkeit gesetht murde, erschienen Gasblasen an allen Drahten, an den negativen genau in doppelter Boslummenge, als an den positiven, und es zeigte sich bei nachheriger Untersuchung, daß das erstere Wasserloff, das lettere Sauerstoff war. Nach 2—3 Minuten wurde das Wasser im Glase Nro. 9 rings um den Draht blau, in 10 aber roth, und ahnliche Farbenveranderungen traten, wenn auch nicht fo rasch, in den Glaubersalz- und Bittersalzissungen ein.

Der Versuch wurde fortgesett, bis die Spannkraft bes Dampfes von 75 Pfund auf 40 Pfund pro Quadratzoll herabgesunken war. Dann wurde der Dampf abgesperrt, der Kessel verschlossen gehalten, bis die Spannskraft wieder auf ihren anfänglichen Werth gelangt war, und nun der Verzuch nochmals wiederholt, und zwar siets mit demfelben Erfolg.

Es war keine Abnahme in der Menge der entwickelten Gase zu fpuren, wenn in dem Ableitungebraht irgendwo eine kleine Unterbrechung angebracht war, so daß die Elektricitat statt in einem ftetigen Strom überzugeben, es in kurgen Funken that.

Bei ahnlichen Bersuchen leitete Armstrong ben Strom bloß burch zwei mit destillirtem Baffer gefullte Glaser, die durch einen Seibenfaben mit einander verbunden waren; es zeigte sich babei die von der Bolta's schen Saule her wohlbekannte Erscheinung, daß bas Niveau in dem Glase, welches den negativen Pol enthielt, bedeutend stieg und im andern fank.

Es wurde hierbei noch eine andere interessante Erscheinung beobachtet. Als namlich die beiden Glafer bis jum Rande mit Baffer gefullt auf 0,4 Boll mit ihren Randern einander genahert und durch einen feuchten Seibenfaden, ber lang in das Wasser beider herabschlängelte, verbunden wurden, zeigte sich:

- 1) daß fogleich zwischen beiben Glafern eine ben Faben einhullenbe Bafferfaule entstand, und ber Seibenfaben sich von bem mit bem negativen Pol verbundenen Glafe zu bem andern in Bewegung setze, und sehr balb in biefes, das ben positiven ober zum Erdboden führenden Pol enthielt, hinübergezogen war.
- 2) Daß, nachdem bies geschehen, bas Baffer einige Sekunden fortfuhr, und zwar ohne Sulfe bes Fabens, zwischen beiden Glafern ausgestreckt zu bleiben, und bag barauf, als es sich zertheilte, die Elektricitat in Funken überging.
- 3) Daß, wenn der Seidenfaden mit feinem Ende im negativen Glafe befestigt warb, das Baffer im positiven Glase abr, im negativen zunahm, beutlich zeigend, daß seine Bewegung der des Fadens bei freier Beweglichkeit entgegengeset war.

- 4) Bei Aufschuttung von Staubtheilchen auf Die Dberflache bes Baffere gewahrt man, bag zwifchen ben Glafern zwei entgegengefette Strome vorhanden maren, ein innerer, vom negativen gum positiven Glafe, und ein außerer, den andern einschließend, vom positiven jum negativen. Buweilen reichte ber außere Strom nicht in bas negative Glas, fonbern tropfelte an ber Mugenfeite berfelben berab und bann haufte fich bas Baffer nicht im negativen Glafe an, fondern verminderte fich in beiden.
- 5) Rach vielen fruchtlofen Berfuchen gelang es, bas Baffer auf mehrere Minuten ohne Sulfe eines Fabens von einem Glafe gum andern übergebend zu machen. Nach Berlauf Diefer Beit fonnte an ber Baffer= menge in beiben Glafern feine merkliche Beranberung mabrgenommen merben. Es ichien baber, bag bie beiben Strome beinabe, wenn nicht gang, gleich fenen, fobalb ber innere nicht burch bie Reibung am Raben vergogert wird.

Fur bas Gelingen biefes Berfuche ift es mefentlich, bag bas Baffer vollkommen chemisch rein fen. Die geringfte Berunreinigung macht bas Baffer auf dem Kaden fieden, ber Faden wird beinahe troden und durch Die vom elettrifchen Strome entwickelte Sige gerftort.

Much andere chemische Wirkungen, wie Fallung von Rupfer aus feiner Lofung auf Gilber, die Berfetung von Jobkalium u. f. m., liegen fich mittelft biefer Glettrifirmafchine vollftanbig bemirten.

Enblich gelang es auch, indem die von Dampf entwickelte Gleftricitat burch ein Drahtgewinde geleitet murbe, die Magnetnadel abzulenten und einen Eplinder von weichem Gifen ju magnetifiren.

Quelle ber Lufteleftricitat noch unbefannt. Schon Bolta und 10 Sauffure fprachen bie Unficht aus, bag bie Lufteleftricitat in ber Berbampfung bes Baffere ihren Urfprung habe und ftutten fich babei auf Berfuche, welche bie Eleftricitateentwickelung burch Berbampfung beweifen follten. Diefe Berfuche gaben jeboch nicht immer fichere Refultate. Durch Pouillet's Untersuchungen murbe die Urfache biefer Unficherheit ichein= bar aufgefunden; bie Glettricitateentwickelung findet, feinen Berfuchen gu= folge, nicht bei Berbampfung bes reinen Baffere, fondern bei ber Berbampfung von Baffer Statt, welches Salze, Sauren ober Alfalien aufaes loft enthalt.

In der erften Auflage meiner Bearbeitung von Pouillet's Physit finden fich die entsprechenden Bersuche auf Seite 521 des erften Theils befdrieben. Fur mich waren jene Berfuche ichon bamale nicht übergeugend, fie ichienen mir nicht mit ber nothigen Borficht und Umficht angeftellt ju fenn, um bie Pouillet'iche Unficht außer Zweifel ju fegen, mas mich bestimmte, ben entsprechenden Paragraphen bes Lehrbuchs mit bem Bunfche ju fchließen, es mochte eine fritifche Bieberholung biefer Ber-

suche vorgenommen werben. — In ben spatern Auflagen meines Lehrbuchs ber Physik habe ich ben ganzen Paragraphen weggelassen, weil mir fein ganzer Inhalt noch zu problematisch und beshalb für ein Lehrbuch nicht geeignet schien.

Durch Urmftrong's Entbedung und Faraban's Untersuchung ber Elektricitatserregung burch ausstromenben Dampf wurde nun fur die Auslegung ber Versuche Pouillet's ein neuer Standpunkt gewonnen, von welchem aus Reich und Rieß biefelben wiederholten und das wahre Sachverhaltniß ermittelten.

Reich hat feine Bersuche in ben "Abhandlungen bei ber Begrunbung ber konigl. fachfischen Gefellschaft ber Biffenfchaften u. f. w.«, herausgegeben, Leipzig 1846, Seite 199 publicirt.

Die von Pouillet angeführten Berfuche fand er bestätigt. Läßt man in einen reinen mit einem empfindlichen Elektroscop verbundenen und isoliten Platintiegel, ben man vorher erhigt, bann aber von der Barmequelle entfernt hat, reines Basser eintropfen und verbampfen, so erhalt man keine Elektricitat, weber mit noch ohne Condensator.

Tropft man eine Rochsalzibsung in ben heißen Tiegel, so erhalt man anfanglich, so lange ber Tropfen wegen zu großer hie des Tiegels tugelförmig umhertreibt, ebenfalls keine, ober nur sehr geringe Spuren von Elektricität, sobald aber bei hinlanglicher Abkuhlung bes Tiegels die Flusssigeit aufkocht, labet sich ber Elektroscop negativ und zwar bei einem großen Tiegel ziemlich stark.

Die Anwendung des Condensators bringt kaum merklichen Bortheil, indem man ohne Condensator fast benfelben Ausschlag erhalt, wie mit bemfelben.

Dies und ben Umftand, daß die Elektricitätsentwickelung fo ploglich mit bem Aufkochen eintritt, betrachtet Reich als eine besondere Stuge fur die Ansicht, daß hier die Elektricitätsentwickelung nicht die Folge der Berdampfung ift, sondern daß lediglich die Reibung der umhergesprigten Baffertheilchen an den heißen Tiegelwänden die Ursache berselben ift.

Daß, wenn hier Reibung die Ursache ber Elektricitatentwickelung ift, erst bann eine starte Entwickelung berfelben stattfinden kann, wenn die Baffertheilchen heftig umhergeschleubert werben, ift klar. Beim Gintropfeln ber Fluffigkeit zeigen sich zuweilen Spuren von Elektricitat, weil babei einzelne Theilchen zurucksprigen konnen.

Die durch Reibung der umhergesprigten Theilden an den Tiegelmanden entwickelte Elektricität hat eine ziemlich bedeutende Spannung, so daß sie das Goldblattchen des Elektroscops zur Divergenz bringt, allein die Elektricitätsentwickelung ist nicht nachhaltig und deshalb hilft der Condensator nichts. Daß bei Anwendung von reinem Wasser keine Elektricitätsentwickelung stattsindet, ist wohl so zu erklären, daß bei Salzlösungen das tumustuarische Kochen schon beginnt, während die Gefäswände noch eine weit höhere Temperatur haben, als es der Fall ist, wenn das reine Wasser ins Kochen kommt. Das reine Wasser sindet, wenn seine Theilchen umhergesprift werden, die Tiegelwände schon so weit erkaltet, daß sie besnett werden, während sie bei Salzlösungen noch so heiß sind, daß sie daran hinrollen.

In einem Platintiegel, welcher mit einem Elektrofcop gehörig verbunden war, brachte Reich Quargfand, Porzellanftuden, gerostete Eisenfeile u. f. w. ins Gluben, entfernte die Lampe und bespriste diese Korper mit reinem Baffer. Während dies im leeren Tiegel keine Spur von Elektricität gab, fand sich unter diesen Umstanden stets eine sehr merkliche Elektricitätsentwickelung.

Rieß fagt in einem kleinen Auffat (P. A. LXIX, 286), bie Abhandslung Reich's habe ihn an die Versuche erinnert, welche er über benfelben Gegenstand schon im Jahre 1844 angestellt habe, und unter benen er ben folgenden als besonders schlagend und lehrreich hervorhebt.

Ein Platinloffel mit runder Hohlung, die 0,24 Grammen Wasser faste, wurde isoliert und durch einen Draht mit dem Stift eines Beharensteiner'schner'schner'schner Glektroscops verbunden. Der Platinloffel wurde durch eine untergestellte Weingeistlampe weißglühend gemacht, die Lampe rasch entfernt, und mit einer Pipette eine bestimmte Menge Kochsalzsaung in den Löffel gebracht, die denselben beinahe anfüllte. Die Flussisselter undete sich ab, rotirte und wurde bei einem gewissen Grade der Abkühlung mit tumultuarischer Berdampfung aus dem Löffel geschleubert. Während dieses ganzen Verlauss zeigte sich am Elektroscop keine Elektrizität.

Nun wurde ein Platinblech zu einem Cylinder von 17 Linien Sohe und 5 Linien Durchmeffer aufgerollt und, nachdem derfelbe auf die Hohlung des Löffels gestellt worden war, der vorige Versuch wiederholt. Bei der gewaltsamen Verdampfung der Fluffigkeit wurde so viel — E frei, daß das Goldblattchen an dem entsprechenden Pol anschlug.

Diefer Berfuch, welcher stets mit gleichem Erfolge erhalten werben konnte, wenn bie Platinstächen zuvor von bem ausgeschiebenen Salz befreit worben waren, lehrt uns, baß in ben bekannten Pouillet'schen Bersuchen nicht bie chemische Trennung, welche bie Verbampfung begleitet, Ursache ber Elektricitatserzeugung ift, son bern bie Reibung ber seinzertheilten Flufseit gegen bie Tiegelwand, unter ber Bedingung, baß bie Flufsigteit über bie Wand fortrolle, ohne bieselbe zu benegen.

Bei allmaliger Verdampfung konnte Rieß nicht eine Spur von E nachweisen. Ebenso konnte Reich durch Verdampfung unter dem Siedepunkt nicht die allergeringste Elektricitätsentwickelung entdecken.

Alle Bersuche, welche Reich anstellte, um eine etwaige Elektricitäteentwickelung durch Convensation von Wasserdampfen zu entbeden, gaben burchaus negative Resultate.

Rieß wiederholte auch die Versuche Pouillet's über die Elektricistätsentwickelung durch ben Begetationsprozes. Gine isolirte Porzellanwanne murbe mit Gartenerbe gefüllt und in diese Gartenkresse gestellt und in diese Gartenkresse gefüllt und in diese Gartenkresse gestellt und in diese Gartenkresse verbunden. Die abgehobene Condensatorplatte wurde an einem Saulenelektroscop geprüst. — Bom Marz bis zum August 1844 ließ Rieß 11 mal Gartenkresse in der Erde keimen und untersuchte den Condensator täglich, bis die Kresse in der Erde keimen und untersuchte den Condensator täglich, bis die Kresse die Höhe von 2 Zoll erreicht hatte. Häusig fanden sich Spurren von Elektricität am Condensator, aber nicht von constanter Art; einige Controllversuche mit undesater Erde machen es wahrscheinlich, daß jene elektrische Spuren nicht von der Begesation herrühren.

Aus allen diesen Bersuchen geht bervor, daß die Meinung, als ob Berdampfung und Begetationsprozes die Urfachen ber Luftelektricität fenen, durchaus nicht erperimentell begründet ist.

Die Glektrifirmafchine. Die Elektrifirmaschine gehort zu ben verbreitetsten und bekanntesten physikalischen Apparaten, und bennoch wird man nur selten kräftige Elektrifirmaschinen zu billigen Preisen erhalten können; ich glaube berhalb, daß es Manchem von Interesse seyn wird, die Construction der Elektrifirmaschinen kennen zu lernen, nach welcher herr Carl Winter (k. k. Catastral-Lithograph und Elektrifer, Wien, Wieden-Baaggasse Nr. 501) Maschinen von ausgezeichneter Wirksambeit und zu sehr billigen Preisen baut.

Fig. 5 stellt eine Maschine von 15zölliger Scheibe, ungefahr in  $\frac{1}{9}$  ber natürlichen Größe dar, welche 7 bis 9 Boll lange Funken giebt. Die Umbrehungsare i ber Scheibe, so wie die Saulen h, i, g, f und l sind von Glas. Die Saulen h tragen die Are der Scheibe, f trägt das Reibzgeuggestell, g trägt den Conductor, l den Kunkenzieher.

Der Conductor a fammt der Rugel b und c sind von Messingblech. Um die Ableitung der Elektricität durch die Saule g möglichst gering zu machen, hat der Conductor a die schon von Ban Marum bei der großen Harlemer Maschine mit Erfolg angewandte Form, welche man aus dem Durchschnitt, Fig. 6 (a. S. 18), deutlicher erkennen

fann. Der Conductor tragt die beiden Holgringe d, zwischen benen sich bie Scheibe bewegt. Diese Ringe find von polirtem Holze und jeder ift



auf ber ber Glasscheibe zugekehrten Seite mit einem Stanniolstreifchen versehen, aus welchem die Saugspigen hervorragen, und welches bis zum Conductor a fortgesetht, die aufgefaugte Etektricitat diesem zuführt.

Auf die Rugel b wird noch ein Holzstab von ungefahr 1 Boll Durchsmeffer und etwas uber 1 Fuß Sohe aufgestedt, ber einen Holzring von nabe 2 Fuß Durchmeffer tragt, bessen Querchnitt bem des Stabes gleich ift. Stab und Ring sind mit Stanniol uberzogen.

Der Funkenzieher N ift burch eine Metallschnur m, welche in Seibenband eingenaht ift, mit bem Conductor des Reibzeuges in Berbindung gesett.

Um negative Elektricitat zu erhalten, hat man nur die Schnur m aus bem Conductor des Reibzeugs auszuhangen, und den Conductor a mit dem Boben in leitende Berbindung zu feben.

Das Geftell, welches bas Reibzeug tragt, ift in Fig. 7 fur fich allein bargestellt. Auf einem Glasfuß steht bas gabelformige Holzstudt n, Muller's physitalifcher Bericht. -1.

in welchem auf jeder Seite eine Bertiefung gur Aufnahme bes Reib: zeugs eingeschnitten ift; in ber Mitte berfelben befindet fich ein Stanniolftreifen, welcher bie Gleftricitat von ber Feber bes Reibzeugs auf: nimmt und gum negativen Conductor o fubrt.





Fig. 8.



in Fig. 8 bargeftellt, unb zwar von ber Ruckfeite mit hinmeglaffung bes baran befestigten Bachstaffents; p ift ein Schieber von Solz, melder in Reibzeuggeftell einaefcho= ben wird; q ift eine Leifte, welche bas Durchfchlupfen des Reibzeuge verhindert. Muf bem Schieber p ift bas amalgamirte Leber r Beim Ginichie= befestiat. ben bes Reibzeugs wirb die Metallfeder s, welche mit ihrem ichmalen Enbe auf p aufgeschraubt ift,

Wenn einmal bas Reibzeug eingeschoben ift, fo brudt biefe Feber mit genugender Rraft und Clafficitat bas Reibzeug gegen bie Scheibe.

In ber Mitte ber Leifte q fieht man ein Stanniolftreifchen, welches von ber amalgamirten Geite bee Lebers gur Feber s fuhrt, von welcher dann die Electricitat auf die erwähnte Weise zu den Conductoren o geleitet wird.

Fig. 9 ftellt das Reibzeug von ber amalgamirten Seite bes Lebers ange=



feben, bar, und zwar mit bem Wachstaffent. t ift eine einfache, u eine boppelte Lage von Wachstaffent.

Bei ausgezeichneter Wirkfamkeit sind bie Winter'schen Maschinen, wie man sieht, sehr einfach construirt.

Folgendes find die Preife der Binter'= fchen Maschinen:

| Scheibendimension | $40^{\prime\prime}$ | Funtenlånge | 22 - | 24'' | Preis | 300 | fl.       | Conv. | M. |
|-------------------|---------------------|-------------|------|------|-------|-----|-----------|-------|----|
| 33                | 36"                 | >>          | 20 — | 22'' | "     | 200 | >>        | ))    | >> |
| >>                | 30"                 | »           | 16   | 18"  | »     | 160 | 33        | ))    | ** |
| "                 | 24"                 | <b>»</b>    | 12 — | 14"  | ))    | 80  | "         | >>    | )) |
| **                | 18"                 | »           | 9    | 10"  | n     | 60  | "         | "     | )) |
| »                 | 15"                 | 19          | 7    | 9''  | **    | 50  | ))        | >>    | >> |
| »                 | 12"                 | »           | 5 —  | 7"   | "     | 40  | <b>))</b> | n     | )) |
| 10                | 10′′                | »           | 4    | 5"   | >>    | 30  | "         | ))    | >> |
| ))                | 8"                  | 20          | 3    | 4"   | >>    | 20  | "         | "     | "  |
| ))                | 6"                  | ))          | 2 —  | 3"   | **    | 12  | ))        | ))    | 33 |

N. B. mit bagu gehorigem Funkenzieher.

Mafchinen nach berfelben Conftruction, gleich wirkfam, aber weniger elegant ausgestattet:

Scheibendimenfion 18" Preis 50 fl. Conv. M.

Herr Winter hat es in der Anfertigung electrischer Apparate wirklich zu einer großen Virtuosität gebracht. Vielen elektrischen Versuchen und Spielereien hat er eine neue zweckmäßige Form zu geben gewußt.

Er hat Leibner Flaschen von außergewöhnlicher Schlagweite conftruirt, welche an einer anderen Stelle naber besprochen werben follen.

Daß es ihm gelungen ift, auf eine Entfernung von 15600 Fuß mit Reibungselectricitat zu telegraphiren und Pulver anzugunden, beweift, wie ficher er mit feinen Apparaten experimentiren kann.

Ich habe mich in Wien selbst von ber großen Wirksamkeit ber Masschinen überzeugt, welche herr Winter conftruirt. Mit ber größten Bereitwilligkeit hat er mich auf meine Bitte, burch seine Mittheilungen in

ben Stand gefegt, obige Beschreibung seiner Elektristrmaschinen publiciren gu konnen.

Gruel in Berlin verfertigt Cylindermaschinen von eigenthumlicher Construction, die fehr wirksam senn sollen, doch ift mir aus eigener Unsichauung uber ihre Wirksamkeit nichts bekannt, und Gruel's Preiseverzeichniß giebt barüber keine Auskunft.

12 Verbefferungen am Goldblattelektrofcop. Un bem Goldblattelektrofcop hat Undrieffen eine Einrichtung angebracht, durch welche seine Empfindlichkeit und somit auch seine Brauchbarkeit sehr erhöht wird (P. U. IXII. 493).

Das Glasgefäß, in welchem bie Golbblattchen hangen, ift ungefahr in der Sohe bes Aufhangepunktes der Penbel burchbohrt und burch diese Deffnung ein glatter Messingdraht a bide von 1/2 bis 3/4 Linien Durchmesser eingesteckt und gehörig ifolirt befestigt, der so gebogen ift, wie man es Sig. 10 sieht. Die Ebene, welche der Draht bilbet, muß mit der



Bewegungsebene ber Penbel zusammenfallen, so also, daß wenn bie Penbel bivergiren, bas eine gegen b i, das andere gegen e d sich bewegt.

Die horizontale Entfernung von bi zu de ist am passenbsten  $1\frac{1}{4}$  30ll, die Lange der Goldblattchen  $2^{\prime\prime}$ , ihre Breite möglichst gering, etwa  $1^{\prime\prime\prime}$ . Die Entfernung ihres unteren Endes vom horizontalen Drahtstuck di  $\frac{1}{2}$  30ll.

Theilt man bem Drahte Elektricitat mit, §. B. die negative Elektricitat eines auf Tuch geriebenen glatten Korkschens, so divergiren die Blattchen, weil der Draht vertheilend wirkt und die +E in die Pendel herabzieht, während die abgestoßene -E in die Rugel x zurückgetrieben

wird. Die Divergenz ber Blattchen nimmt noch etwas zu, wenn man ben Knopf x ableitend beruhrt.

So ift nun ber Apparat vorgerichtet, um die geringste Elektricitatesmenge noch anzeigen zu konnen; wird bem Knopfe & nut eine sehr geringe Elektricitätsmenge mitgetheilt, so werden die Blattchen je nach ber Natur ber mitgetheilten Elektricität entweder noch weiter divergiren ober zusammenfallen; sie fallen zusammen, wenn man dem isolirten pensbeltragenden System — E mittheilt, sie gehen weiter auseinander, wenn ihm + E mitgetheilt wird.

Der Apparat ift empfindlich genug, um fur ben Bolta'fchen Fundamentalverfuch ohne Conbenfator ju bienen.

Schraubt man statt ber Rugel & eine Zinkplatte auf, beren obere Flache mit Bimsteinpulver frisch abgerieben worden ist, setzt man auf biese eine ebenfalls gehorig praparirte Rupferplatte, so werden beim Auf- heben ber Rupferplatte bie Pendel noch weiter auseinander gehen.

War umgekehrt die Aupferplatte aufgeschraubt, so werben die Pendel beim Aufheben der Binkplatte jusammenfallen.

Andrieffen macht die Bemerkung, daß ihm bei Anwendung eines Glockenelektrofcops von gewöhnlichen Dimenfionen, auch bei Anwendung bes Inductionsdraftes, die Versuche nie so gut gelangen, wie mit engen Glafern; er nimmt deshalb zu seinen Versuchen gewöhnliche Glaser mit eingeriebenem Stopfel, 2 bis 2½ 300 weit und etwa 4" 300 hoch. Eine Erklarung biefer Erfahrung weiß er nicht zu geben.

Von großer Bichtigkeit fur das Gelingen der Versuche ift es, daß die Luft im Innern des Glasgefäßes vollkommen trocken sep; um dies zu erzeichen, hat Undrieffen an einer passenden Stelle des Gefäßes ein zweiztes Loch eingebohrt, und an dieses ein mit Chlorcalcium gefülltes Glasztöhrchen f angekittet. — Wenn aber sonst überall die Deffnungen wohl verkittet sind, so mögte es wohl genugen, wenn nur ein Stuckhen Chlorcalcium im Gefäß selbst liegt.

Die Combination dieses Apparats mit dem Condensator führte zu eigenthumlichen Schwierigkeiten; ift namlich statt der Rugel & eine Collectorplatte aufgeschraubt und die Condensatorplatte aufgeseht, so wird bei ableitender Berührung der Condensatorplatte die Elektricität der Goldblättchen großentheils in die Collectorplatte heraufgezogen, so daß also die Pendel wieder weiter auseinander gehen, sobald die Condensatorplatte aufgehoben wird, wenn man auch der Collectorplatte nicht die mindeste Elektricität mitgetheilt hat.

Dieser Umstand macht bie Unwendung des Condensators in der gewohnlichen Weise durchaus unsicher. Undrieffen vermied diese Schwierigkeit in folgender Weise. Der Condensator ift namlich nicht auf, sondern neben dem Elektroscop angebracht. Gine auf einem Brett befestigte innen und außen mit Schellack bekleibete Glastohre tragt die Collectorplatte, wie man es Fig. 11 fieht.



If auf der Collectorplatte die Elektricität verdichtet, welche man nachs weisen will, so wird die Condensatorplatte aufgehoben und dann die Collectorplatte, deren Elektricität jeht frei ist, mittelst des Drahtes xq mit dem Elektroscop in Berbindung gebracht.

Diefer Draht ift ein weicher Rupferdraht, welcher unter der Rugel x um den Draht gewunden ift, ber die Pendel trägt; n ift ein Schellactsftabchen, welches an dem Drahte befestigt ift, mittelft deffen man das freie Ende q des Drahtes heben kann, um es mit der Collectorplatte in Bezruhrung zu bringen.

13 Berbefferungen an ber Coulomb'ichen Drehwage. Rach Coutomb ift die elektrische Torsionswage nur von Wenigen benutt worden,
und zwar mit geringem Erfolge; es entstanden Klagen über die Unzuverlässigkeit des Instruments und über die schwierige Handhabung desselben;
es verbreitete sich die Unsicht, daß es eines ganz ungewöhnlich geschickten
Erperimentators bedürfe, um brauchbare Resultate mit der Drehwage
zu erhalten.

Rieß bekampft biese Borurtheile (P. A. LXXI. 359), er hat viel mit ber Drehmage erperimentirt und versichert, baß, wenn man nur auf die Construction bes Instruments die nothige Sorgfalt verwendet habe, baß alsdann seine Angaben nicht allein zuverlässig seven, sondern daß auch die Anwendung besselben keineswegs eine besonders ausgezeichnete Beobachtungsgabe erfordere. Das Instrument, welches Rieß in dem citirten Auffabe beschreibt, hat die Dimensionen der kleinsten Wage, die Cou-

lomb zu seinen Messungen gebraucht hat. Der untere Glascylinder hat Kuß Durchmesser und 1 Kuß Hohe, die Rahre, in welcher der Metallsaben herabhängt, ist 15 Zoll lang. Die Rieß'sche Drehwage ist vollskommen nach dem Princip der Coulomb'schen construirt, nur sind noch einige Borrichtungen angebracht, welche eine größere Genauigkeit der Beschachtung möglich machen; so wird die Stellung des beweglichen Armes mit dem Mikroscop beodachtet. — Um noch die feinsten Beränderungen in der Drehung des Metallsadens bewerkstelligen zu können, ist am Kopf des Apparates eine Mikrometerschraube angebracht, die sich mittelst eines heradgehenden Stabes drehen läßt, während man durch das Mikroscop die Stellung des beweglichen Balkens beobachtet. Auf diese Weise ist die genaueste Einstellung möglich. (Es ware für den Mechaniker, der etwa ein solches Instrument machen soll, zu wunschen gewesen, daß von dem Kopf des Apparates auch ein Durchschnitt mitgetheilt worden wäre.)

Sit nun bei diefer Einrichtung möglichste Sorgfalt auf die Conftruction aller einzelnen Theile, namentlich aber auch darauf, daß der bewegliche Balken sowohl wie die Trager der in den Apparat einzubringenden Prustungsscheibchen oder Rugeln möglichst vollkommen isoliren, so laßt sich eine große Genauigkeit der Messungen wohl erwarten; da jedoch die Drehwage ein Apparat ist, der sich zu Vorlesungeversuchen durchaus nicht eignet, ihr Princip aber hinlanglich bekannt ist, hat die betaillirtere Beschreibung des Instrumentes nicht fur einen größeren Kreis, sondern nur fur diezeinigen ein Interesse, die sich selbst mit Messungen elektrischer Dichtigkeiten praktisch beschäftigen. Ich halte deshalb ein weiteres Eingehen in diesen Gezgenstand nicht fur nothig.

In Beziehung auf Beobachtungsmethobe und Berechnung ber Refultate ift noch einiges aus ber Abhandlung von Rieß anzufuhren.

Um das Berhaltniß zweier elektrischer Dichtigkeiten zu a und b zu bestimmen, die gleichzeitig an zwei Stellen eines Leiters oder auf zwei Leiztern vorhanden sind, macht Coulomb eine ganze Reihe von Messungen (gewöhnlich 5), abwechselnd für die eine und für die andere Stelle und zwar in möglichst gleichen Zwischertaumen. Auf diese Weise erhält er für die erste Stelle drei Dichtigkeiten (durch Torstonswinkel bei gleicher Elongation des Wagbalkens gemessen) a, a' und a''; und 2 Werthe für die Dichtigkeit an der andern Stelle, nämlich b und b'. Die Messung von b liegt der Zeit nach in der Mitte zwischen a und a'; ferner liegt a' der Zeit nach in der Mitte zwischen a und a'; ferner liegt a' der Zeit nach in der Mitte zwischen a und a'; serner liegt a' weist nach in der Mitte zwischen b und b', es läßt sich also das Mittel zwischen a und a' als nahezu gleichzeitig vergleichen mit b; das Mittel zwischen b und b' mit a' u. s. w. Das gesuchte Verhältniß der beiden

Dichtigkeiten ist also ausgedrückt durch  $\frac{1/2(a+a')}{b}$  ober durch  $\frac{a'}{1/2(b+b')}$ 

ober burch  $\frac{1/2}{b'}(a'+a'')$ . Das Mittel aus diefen brei Werthen wird bann

für das wahre Verhältniß  $\frac{a}{b}$  der beiben Dichtigkeiten genommen. Diese Methode erfordert große Geschicklichkeit, benn es ist nicht leicht, immer in gleichen Zwischentaumen abwechselnd eine Messung der elektrischen Dichtigkeit der einen und dann wieder der andern Stelle zu machen; ferner kann sie keine richtigen Resultate geben, wenn die beiden zu untersuchenden Stellen aufzwei verschiedenen Körpern liegen, von denen einer seine Elektricität rascher verliert als der andere, denn alsdann andert sich das Verhältniß der beiden Dichtigkeiten von einem Moment zum andern, die drei Quotienten sind bemnach durchaus nicht drei Werthe derselben Größe, welche nur in Volge der unvermeidlichen Beodachtungssehler verschieden sind, sondern drei wesentlich verschiedene Größen, das Mittel aus den Werthen der drei Quotienten giebt uns also durchaus nicht das wahre Verhältniß der beiden elektrischen Dichtigkeiten in einem bestimmten Moment.

Endlich ist diese Methobe in solchen Fallen gar nicht anwendbar, in welchen man dieselbe Dichtigkeit nicht zweimal bestimmen kann, wo das Auftreten ber Dichtigkeit b es erfordert, daß die Dichtigkeit a nicht mehr vorhanden sey und ein Zuruckgehen auf a nicht mehr möglich ist.

Rieß bringt nun folgende Beobachtungsmethode mit Erfolg in Anwendung. Mit zwei Prufungskugeln, welche vollkommen gleich sind, und beren Stiele gleich gut isoliren, werden die beiden elektrischen Stellen gleichzeitig ober doch so rasch nach einander berührt, daß man die Berührung als gleichzeitig betrachten kann. Die eine Prufungskugel wird nun in eine weite Glasglocke, die andere in die Torsionswage gebracht. — Nachbem die Messung der Torsion fur die erste eingebrachte Prufungskugel wird wollendet ist, wird nun diese entfernt und die zweite, einstweilen in der Glasglocke ausbewahrte Prufungskugel in die Drehwage gebracht, die entssprechende Torsion (bei gleicher Clongation) gemessen. Die Momente der beiden Einstellungen werden an einer Sekundenuhr bemerkt. Nun wird die Torsion um einige Grade vermindert, wodurch natürlich die Clongation etwas wächst, und beobachtet, wie lange es dauert, die der Wagbalken wieder an seiner frühern Stelle einsteht.

Ein Beispiel mag biese Beobachtungsweise erlautern. Man habe mit ben beiben Prufungskugeln I und II bie Stellen beruhrt, beren elektrische Dichtigkeit man vergleichen will.

I in die Torsionswage gebracht, erforbert eine Torsion von 55,50, bamit ber Bagbalken eine bestimmte Stellung einnimmt, also um eine bestimmte Grabzahl abgelenkt ift.

Run wird II in bie Drehmage gebracht. Damit ber Bagbalten genau

biefelbe Ablenkung erhalte, also genau wieder an derselben Stelle stehe, wie vorher, muß man nun bem Faben eine Torsion von 293,50 geben.

Bwischen ber ersten und zweiten Ginftellung ift eine Beit von 3,1 Minuten verfloffen.

Run wird die Torsion um 200, also auf 273,50 vermindert, und es bauert, von der zweiten Einstellung an gerechnet, 3,2 Minuten, bis der Bagbalten wieder an feiner alten Stelle ankommt.

Gehn wir nun gur Berechnung biefer Resultate uber. — In 3,2 Minuten hat die Prufungskugel Nro. II eine Elektricitatsmenge verloren, welche burch eine Torsion von 20° gemeffen wird; mare nun der elektrische Berluft nur der Zeit proportional, so murde der Elektricitatsverluft ber

Rugel II zwifchen ber erften und zweiten Einstellung  $\frac{3,1}{3,2}.20{=}19,4^{\circ}$ 

betragen, ber elektrische Berlust ift aber nicht allein ber Zeit, sonbern auch ber elektrischen Dichtigkeit proportional, die in ben beiben Zeitabschnitten nicht gleich ist. Ohne merklichen Fehler kann man annehmen, daß sich bie elektrische Dichtigkeit auf ber Augel II in bem ersten Zeitabschnitte zu der im zweiten verhalt wie 293,5 zu 273,5; bemnach ware also ber elektrische Berlust ber Augel II in bem ersten Zeitabschnitte (b. h. zwischen ber ersten

und zweiten Beobachtung) 19,4 .  $\frac{293,5}{273,5} = 20,8^{\circ}$ . In dem Augen-

blide, in welchem die elektrische Ladung ber Prufungskugel I in der Torsionswage gemessen wurde, war also die elektrische Ladung der Prufungskugel II gleich  $293.5 + 20.8 = 314.3^{\circ}$ . Das gesuchte Berhaltnis der beiden Elektricitätsmengen ist also  $\frac{55.5}{314.3} = 0.179$ .

Bezeichnen wir mit a die erste gemessene Torsion, mit b die zweite, mit c die Anzahl Grade, um welche man nach der zweiten Messung die Torsion vermindert hat; ferner mit t und t' die beiden Zeitintervallen, so ist die Dichtigkeit der Elektricität auf der Kugel II in dem Moment, in welchem die Torsion a gemessen wurde, gleich

$$b + c \cdot \frac{t \cdot b}{t'(b-c)} \qquad \dots (1)$$
So for  $b \cdot 369^{\circ}$ 

$$c = 20^{\circ}$$

$$t = 3,7'$$

$$t' = 2,5'$$

so ift alfo in bem Moment, in welchem bie Dichtigkeit a gemeffen wirb, bie elektrifche Dichtigkeit auf ber anbern Prufungskugel

14

$$369 + 20 \cdot \frac{3.7}{2.5} \cdot \frac{369}{349} = 369 + 31.3^{\circ} = 400.3$$

und bas gefuchte Berhaltniß ber beiben Dichtigfeiten

$$\frac{67}{400.3} = 0.167.$$

Rieß berechnet die Refultate bieser Beobachtungsmethobe "mit ge = paarten Prufungstorpern" nicht nach der Formel (1), welche allerbings nur eine Raherungsformel ift, sondern nach einer andern Raherungsformel, beren Ableitung aber keineswegs elementar und übersichtlich genannt werden kann. Die Refultate der Rechnung nach Formel (1) stimmen jedoch so fehr mit den Rieß'schen Rechnungsresultaten überein, daß die Anwendung der Formel (1) wohl keinen Anstand haben wird.

Får das erste der obigen beiden Beispiele z. B. stimmen die Rechnungsresultate nach beiden Formeln vollkommen überein, bei dem zweiten Beispiele ergiebt sich nach Rieß der Werth 400,80, wo wir 400,30 gefunden hatten, was auf den gesuchten Quotienten gar keinen Einfluß hat.

Elektroscope, in welchen das Princip der Drehmage in Auwendung gebracht ift. Im Lillten Bande von Poggendorf's Annalen findet sich die Beschreibung von zwei Elektrometern oder vielmehr Elektroscopen, welche man gewissermaßen als kleine Drehmagen betrachten kann; das erstere von Dellmann (Seite 606), das lettere von Der fteb (Seite 612).



Fig. 12 stellt das Dellmann'sche Instrument dar. Die Deffnung eines weißen Einmachglases von 8 bis 10 Boll Sobe ift oben mit einem Korkstud B verschlosen. Durch dieses Korkstud ift ein ziemlich steiser Draht C gesteckt, welcher unten in ein Hakthen endet, in dem ein Coconfaden hangt. Der Coconfaden trägt ein Schellackstaden D, an dessen einem Ende ein kleines Hollundermarktugelchen abefestigt ist (durch Drucken mit reinen Kingern kann man ihm leicht alle Ecken nehmen).

Bei  $\alpha$  ist das Glas durchbohrt und in das Loch eine Stecknabel  $\beta \gamma$  mit Schellack befestigt, und zwar mit dem Knopfe  $\gamma$  nach außen; inwendig steckt auf der Spige der Nadel das Hollundermarkfügelchen  $\beta$ , so daß aber die Spige nicht aus dem Kügelchen hervorragt. Man schiebt nun so lange an dem Drahte C auf und ab, dis  $\alpha$  und  $\beta$  sich in gleicher Höhe befinden; darauf dreht man dann den Draht C um seine Ure ein oder ein Paar Mal um, so daß das Kügelchen  $\alpha$  sich vermöge der Elasticität des Conconsadens dicht an das Kügelchen  $\beta$  anlegt.

Dellmann hat fpater Die Conftruction feines Inftrumentes noch ver-

anbert und es baburch noch weit empfindlicher gemacht. Fig. 13 ftellt bas



Dell mann'sche-Elektroscop in seiner neueren Gestalt dar (P. A. LVIII. 49). Der brehbare Bebel g besteht aus einem leichten Metallbrahte, welcher in der Mitte so gebogen ist, daß sich die eine Halfte des Wagbaltens auf die rechte, die andere Halfte auf der linken Seite des Metallstreischens f anlegen kann. Dieses Streischen f, durch die Mitte des Upparates ausgespannt, ist einerseits an dem Zuleitungsbrahte h, andrerseits an dem Drahte e befestigt.

Theilt man ben Zuleitungsbraht (auf ben man eine Platte, etwa eine Conbensatorplatte, aufschrauben kann) Elektricitat mit, so wird diese zum Theil auf ben burch die Torsion bes Kabens an bem Streifchen f ange-legten Wagbalken g übergehn und dieser also abgestoßen werden. —

Der eine vertikale Arm des Drahtes k, dessen horizontales Stude einen Winkel von nahezu 90° mit der Richtung des Streischens f macht, besindet sich auf der rechten, der andere vertikale Arm auf der linken Seite des beweglichen Debels. Dell mann nennt diesen Draht, dem man von oben her Elektricität mittheilen kann, und dessen Auerdraht, dem man von oben Drahtes im Elektrometer von Andriessen, den Auerdraht. Wird dem Auerdraht Elektricität mitgetheilt, so dreht sich alsbald der bewegliche hebel g und bleibt in einer neuen Gleichgewichtslage stehen. Er bewegt sich aber nach der einen oder nach der andern Seite, je nachdem man den Buleitungsbraht h Elektricität der einen oder andern Art mittheilt. Es ist begreissich, daß der Apparat in dieser Gestalt außerordentlich empfindlich sem nuß; jedoch ist es sehr lästig, daß der am Coconsaden hängende Wagbalken durch das geringste Anstoßen sich einen Schwankungen geräth.

Der angeführte Auffat in Poggenborff's Annalen, in welchem Dellmann bie neuere Form seines Elektroscops bespricht, ist etwas confus geschrieben. Gine eigentliche Beschreibung bes Apparates, eine Angabe, wie et anzuwenden ist, sindet sich nicht; es wird von den zweckmäßigsten Dimensionen des Streifchens, von der besteung des Querdrahts gesprochen, ohne daß Querdraht und Streischen vorher irgendwie eingeführt worden waren. Offenbar seht Dellmann hier schon vieles als bekannt voraus, was es wenigstens für die Mehrzahl der Leser nicht ist. —

Die Art und Beife, wie das Streifchen f hier befestigt wird, ist offensbar etwas ungeschickt. Romershausen hat dieß sehr zweckmäßig abgesändert. Der Wagehalten aus unachtem Goldlahn bleibt gerade, dagegen ift ber Metallstreifen f in der Mitte mit einem Bogen versehen, wie man

Big. 14. Rig. 14 fieht. Der Metallstreifen ift mit feinem mittleren Theile auf bem Zuleitungebrahte befestigt.

Sier wirkt bie Rraft, mit welcher ber bewegliche Balten abgeftofen, alfo um feine Ure gebreht wird, ber Torfion bes

Coconfabens entgegen; beim Der fteb'ichen Clektrometer ift es bagegen ber Magnetismus eines kleinen Egenbrahtes, welcher ben Balken in einer bestimmten Stellung zu erhalten strebt.

Das Wefentliche ber Derfted'ichen Conftruction ift aus Fig. 15 (1/2



ber natürlichen Große) ersichtlich. Im Deckel eines Glasgefaßes steckt eine Glasrohre dd, in welcher durch Schellack gehörig isolirt eine Metallröhre befestigt ist, die unten in zwei gebogene Arme oc ausläuft. In der Mitte diese Röhrchens hangt der Coconfaden herzab, welcher den beweglichen Stad aa trägt, der aus einem dunnen Messingdrahte besteht. bb ist ein Bugel von sehr dunnem Eisendraht, der einen sehr schwachen Magnetismus haben muß, durch welchen der Balken so gegen die Messingarme oc angelegt wird, daß das eine Ende von och die linke, das andere Ende die rechte Seite des Städchens aa berrührt. Indem der Metallbogen oc von oben

her Elektricität empfängt, geht diese zugleich auf den Magbalken aa über, und erzeugt eine Drehung besselben. Wenn die magnetische Richtkraft des Eisenbügels sehr gering ist, so zeigt das Elektrometer sehr große Empfindlichkeit. Um schwache elektrische Wirkungen zu entdecken, theilt man dem Instrumente zuerst etwas Elektricität mit, durch welche der Balken um einige Grade gedrecht wird. Ein Körper, welcher dieselbe Art von Elektricität besigt, bringt dann, wenn er genähert wird, eine bedeutende Bergrößerung der Abweichung hervor. Die Elektricität, welche isolirte Zink- und Kupferplatten nach der Berührung und Aushebung zeigen, wird auf diese Weise ohne Hulfe des Condensators sehr wahrnehmbar. — Auch mit dem Dellmann'schen Instrumente läßt sich der Bolta'sche Kun- damentalversuch ohne Condensator anstellen.

Der fte b hat an feinem Instrumente noch eine Theilung angebracht, um ben Ablenkungswinkel zu meffen, ein Mikroscop, um die Stellung des Balkens besser zu beobachten u. f. w. Ich habe dies weggelaffen, weil es hier nur darauf ankommt, das Princip des Instruments verständlich zu machen. Der ft eb felbst hat das Instrument nur als Elektroscop angewendet.

Rohlrausch hat das Dellmann'sche Elektroscop in ein Elektrometer verwandelt. (P. A. LXXII. 353). Er brachte unter dem drehbaren Hebel einen Theilkreis an, um die Ablenkungswinkel ablesen und einen zweiten oben an dem Aufhängring des Fadens, um die Torsion deselben bestimmen zu können. Statt des Coconsadens wandte er einen feinen Glassaden an, weil dessen Torsionskraft zwertässiger ist.

Dellmann's Inftrument hatte ben großen Borgug, mit wenig Mit= teln herftellbar ju fenn, fo daß jeber, ber nur einige Gefchicklichkeit hat, fich ein folches Inftrument machen fann. Diefen Borgug bes Dellmann'= ichen Gleetrofcops hat Robiraufch gang und gar aufgegeben, denn bas von ihm angegebene Inftrument fann nur burch die Sand eines gefchich= ten Mechanikers hergestellt werben. Dagegen ift nun freilich nichts ein= jumenden, wenn ber Upparat in biefer Form Bortheile gemahrt, welche fich auf einfachere Beife nicht erreichen laffen. - Rach Roblraufch's Angaben foll fein Glettrometer ju genauen Deffungen noch in Fallen bienen, fur welche die Coulomb'iche Drehmage ichon zu unempfindlich ift. Ein bestimmtes Urtheil uber ben Werth bes Gleftrometers von Rohl = raufch fann ich ichon beshalb nicht abgeben, weil ich mit bemfelben nicht erperimentirt habe, ich kann nicht behaupten, ob bie Leiftungen beffelben mit bem Mufmande im Berhaltniß fteben, welcher auf feine Berftellung verwendet werben muß. Mir icheint bas Inftrument allerdings etwas gu complicirt. Db biefe Unficht gegrundet ift , muß ich bem Urtheile berjenis gen überlaffen, die mit biefem Upparate praktifch gearbeitet haben. Resultate, welche Roblraufch in feiner Abhandlung anfuhrt, fprechen allerbinge febr ju Gunften feines Inftrumentes.

Bei allen elektrostatischen Meffungen ift wohl gewiß die bedeutendste Tehlerquelle ein allmaliger Verlust an elektrischer Ladung in der vertheilens den Wirkung, welche der geladene Korper auf benachbarte ausübt u. f. w., zu suchen. Die Unsicherheiten, welche aus diesen Quellen entspringen, sind gewiß weit größer, als die Beobachtungsfehler, welche man beim Einflellen und Ablesen begeht. Bon diesem Gesichtspunkte erscheint es überstüssig, an Elektrometern aller Art einen großen Auswand auf Theilungen, Miktoscope u. s. w. zu verwenden.

In der ermanten Abhandlung spricht Kohlrausch den fehr guten Gebanten aus, die elektroscopische Kraft der Bolta'schen Saule zu einem brauchbaren Maage fur Reibungselektricitat, ober vielmehr zur Vergleischung verschiedener Elektrometer zu benugen.

Eine Saule von einer bestimmten Anzahl von Elementen, welche aus usammengelotheten Streifen von Bint und Aupfer besteht, die in Glasschen mit destillirtem Waffer eintauchen, wird, wenn ber eine Pol volltommen abgeleitet ift, am andern stets bieselbe Spannung besiehen, also fehr

15

wohl zur Bergleichung verschiebener Elektrometer bienen konnen. Bei langerer (uber eine Boche bauernber) Gintauchung nimmt bie Spannung allerbings ab, weil sich bas Bink mit Orybul überzieht, man erhalt aber bie ursprüngliche Spannung wieber, wenn man nur mit einem Feilstrich bas Metall wieder bloslegt.

Kohlrausch erhielt von bem Pole einer solchen Saule an seinem Instrumente wahrend einer ganzen Woche stets den Ausschlag von 52 bis 53 Graden; nach 4 Wochen war der Ausschlag auf 460 gefallen, erreichte. aber alsbald die ursprungliche Große, als das Metall wieder durch Feilstriche gereinigt wurde.

Betrina's Elektrofcop. Petrina hat ein Elektrofcop construirt, in welchem er die trockne Saule durch ein Elektrophor ersett. (Reue Theorie des Elektrophors und ein neues harzkuchen-Elektrofcop von Dr. Franz Petrina, aus den Abhandlungen der königl. Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaft. V. Folge, Bb. 4, besonders abgedruckt. Prag 1846.) Das Goldblattchen hangt zwischen zwei Metallscheichen, von denen das eine mit dem Deckel, das andere mit der isolitten Form eines kleinen harzkuchen-Elektrophors in leitender Verbindung steht; durch eine besondere Vorrichtung kann die Form mit dem Ruchen gesenkt werden, wodurch dann das eine Scheibchen (bas mit dem Deckel verbundene) eine positive, das andere eine negative Ladung erhalt, so daß die beiden Scheibchen hier bieselbe Rolle spielen, wie die Polplatten der trocknen Saule im Bohnen berger'schen Elektrometer.

Es ift dies in der That eine recht sinnreiche Unwendung des Elektrophors und, wenn wir das Saulen-Electrometer nicht besaßen, so wurden wir das Sarzkuchen-Elektroscop als eine wichtige Bereicherung des elektrischen Upparates begrüßen; ob aber dies Instrument neben dem Saulen-Elektrometer eine praktische Bedeutung erlangen wird, mochte ich sehr bezweiseln. Petrina meint zwar, es sey leichter zu construiren, weil es leichter ift, einen guten Harzkuchen zu versertigen, als eine gute Zambonische Saule, allein die Borrichtung zum Beben und Senken des Tellers sammt Harzkuchen mag wohl den Unterschied wieder ausgleichen. Der einzige reelle Bortheit des Petrina'schen Apparates durfte wohl nur der seyn, daß er nie durch Kraftverlust unbrauchbar werden kann, weil der Ruchen, wenn er schwach werden sollte, immer wieder elektrisch gemacht werden kann.

Bas ben übrigen Inhalt ber Abhanblung von Petrina betrifft, fo mußte er an einer anbern Stelle besprochen werben, ich werbe jedoch nicht weiter barauf duruckenmen, weil es sich hier nicht um neue Thatsachen hanbelt, sonbern um Unsichten, beren Richtigkeit noch sehr problematisch ift.

16 Beobachtung ber atmofphärischen Glettricität. Romerehau= fen hat einen Apparat gur Beobachtung ber atmosphärischen Glectricitat





construirt, beffen Einrichtung aus Fig. 16 ersichtlich ist. (P. A. LXIX, 71).

Fig. 16 zeigt bie Unbringung ber Auffangvorrichtung an jeber beliebigen Bohnung und fur jebes Stodwert berfelben.

H bas haus, beffen Dach D ohne Nachtheil bie Auffangsvorrichstung überragen kann. F irgend ein Fenfter bes Wohnzimmers eines Beobachters.

mn die Auffangstange in gewöhnslicher Construction. Sie ruht obershalb bes Fensters in einem starken eisernen Schuh m und wird, vermittelst eines einzuhängenden Hatens l, in einem Einschnitt k bes Daches leicht und sicher befestigt. Sie ragt seitwarts vom Haus in das Freie hinaus und hat folgende besondere Einrichtung.

Die etwa 10 bis 12 Fuß lange Stange von ladirtem Tannenholze, ift bei i mit einer Meffing-

hulse versehen, in welche ber massive, mit Schellack überzogene  $1\frac{1}{2}$  Fuß lange Glasstab h eingekittet ift. Dieser trägt alsbann oberhalb bie Auffangevorrichtung gn.

Fig. 17.



Bu mehrerer Deutlichkeit ist diese Auffangsvorrichtung in Fig. 17 großer und im Durchschnitt gezeichnet. ae ist ein 5 Boll im Durchmesser haltender flacher Kupferring, an welchen im Innern die Eupfernen, galvanisch vergoldeten und nach oben sein zugespitzten Auffangsbrahte dd angelöthet sind, so daß sie, etwas nach Außen gebogen, gleichsam eine Krone bilden. Eine im Durchmesser derselben angebrachte und etwas nach unten gebogene Kupferschiene trägt unterhalb die Hulfe gaur Befestigung auf der Glasstange h, und oberhalb ist eine höhere Drahtspitze der ganzen Vorrichtung, da sie allein,

nach sicherer Erfahrung, die feinsten Ruancen ber atmospharischen Gletztricitat bemerklich macht. Ihre Construction ift folgende.

Der oben fein zugespiete und vergolbete, etwa eine Parifer Linie im Durchmesser haltende Aupferdraht ift ringsum mit den feinsten haarformigen Platinspien umgeben und wird am leichtesten auf folgende Art verfertigt: Der Draht wird, so weit die Platinspien reichen, mit 3inn-

Fig. 18.

loth überzogen, alsdann in der Art, wie Fig. 18 verbeutlicht, mit dem feinsten Platindraht umwunden und
die Windungen über einer Spirituslampe eingeschmolzen. Die Schleifen werden alsdann aufgeschnitten
und nach Ansicht der Fig. 17 ringsum geordnet.

Der Leitungsbraht de, Fig. 19, von Rupfer, wird bei e an ben Aupferring angelothet, bei d erhalt berefelbe ein kleines Dach von Blech, welches ben Regen abführt. (Ein gleiches ift bei o an ber Stange angebracht.) Un ben Leitungsbraht ed ift sodann unten



bei c eine kleine gut passende Kupferhuse, in angegebener Richtung, zum Einhaken an die aus dem Zimmer kommende Drahtleitung angelothet. Der Fensterrahm ist in der obern Ede durchbohrt, um den in einer Glasröhre mit Schellack wohl einzgekiteten Leitungsbraht zu besestigen und vollständig isolirt in das Zimmer zu führen. Bei b ist derzselbe nach a herabgedogen und mit dem seitwärts vom Fenster und außer der unmittelbaren Einwirfung der Sonnenstrahlen angebradzen Elektrometer E verbunden.

Romershaufen wendet zwei Elektrometer an, welche auf bemfelben Raftchen stehen, namlich ein Saulen-Elektrometer und ein nach bem Dellmann'schen Princip construirtes, beffen haupttheil bereits Seite 29 besprochen wurd e.

## 3meiter Abichnitt.

## Vertheilung und Bindung der Gleftricitat.

Ginleitung. Die Art und Beife, wie Biot die Bertheilung ber 17 Etektricitat auf einem isolirten Leiter nachgewiefen hat, dem ein elektrischer Korper genahert wird, konnte wohl genugen, um jeden Zweifel über das Besen der Bertheilung und Bindung der Elektricitat zu heben; bennoch hat sich über diesen Gegenstand, durch Pfaff's Einwendungen veranlaßt, ein Streit erhoben.

Das Geschichtliche barüber findet sich im zweiten Banbe von Dove's Repertorium Seite 29





Råhert man einem etwa positiv geladenen Körper m, Fig. 20, einen isolirten Conductor c, so wird c bekanntlich durch Bertheilung elektrisch; auf dem gez gen m gerichteten Ende sindet sich die angezogene — E, am entgegengesesten Ende die abgezstoßene + E, wie man dieß durch

bas Probescheibchen nachweisen fann.

Berührt man ben ifolirten Conductor, so kann man die abgestoßene Elektricität ableiten, mährend die von m angezogene Elektricität auf c gebunden zurückbleibt.

Pfaff behauptet nun, daß diese gebundene Elektricitat durchaus nicht nach außen hin wirken konne, wahrend Biot diese freie Wirkung daburch nachgewiesen hatte, daß er an beide Enden des Conductors elektrische Pendel aufhing, die an dem einen Ende mit der angezogenen, an dem andern Ende mit der abgestoßenen Elektricitat divergiren. Berührt man den

Muller's phnfifalifder Bericht. I.

Fig. 21.



Conductor, so fallt bas entfern= tere Pendelpaar zusammen, mah= rend die Bewegung bes zunachst bei m hangenden Pendelpaares zunimmt.

Obgleich dieser Bersuch bei einiger Borsicht, namentlich wenn m nicht zu ftark gelaben ift, nicht leicht miflingt, so ift es boch

mehreren Beobachtern nicht gelungen, ihn rein barzustellen, woburch wohl der ganze Streit über die Natur der gebundenen Elektricität entstanden seyn mag. Das Missliche des Versuchs entsteht, wie Rieß richtig bemerkt, dadurch, daß die Elektricität des vertheilenden Körpers rechtwinklig gegen die elektroscopischen Pendel wirkt und sie von ihrer perpendiculären Stellung ablenkt.

Rieß hat biefen Uebelftand burch folgende Unordnung bes Berfuchs vermieben. Ein ungefahr 5 Boll langer und 3 Linien bicker Metalls

Fig. 22.



stab mit abgerundeten Enden ift in seiner Mitte an einem isolirenden Sandgriff befestigt, wie Fig. 22 zeigt, und wird vermittelst dieses Sandgriffs in vertikaler Stellung gehalten. Dben und unten ift er mit einer an einem Leinenfaden hangenden Hollundermark-Rugel versehen.

Nähert man von unten her einen elektrischen Körper, so werden beibe Rugeln abgestoßen. Nehmen wir an, ber von unten genäherte Körper sey + electrisch, so bivergirt das obere Pendel mit +E, das untere mit

- E, wie fich leicht burch Unnaherung einer geriebenen Glas - ober Giegetlackstange zeigen fann.

Wird nun ber Stab ableitend beruhrt, fo fallt bas obere Penbel gu- fammen, mahrend bie Divergeng bes untern machft.

Um untern Ende des Stades befindet sich jest nur gebundene — E, eben so in der unteren Rugel; die Elektricitat des unteren Stadendes wirkt also, obgleich sie gebunden ist, abstoßend auf die gleichnamige gleichsalls gebundene Elektricitat der Rugel; die gebundene Elektricitat wirkt also frei in die Ferne ganz eben so, als ob sie nicht gebunden sey.

Die Divergenz des unteren Pendels beweist, daß sich die Theilchen der gebundenen Elektricität unter einander gerade eben so abstoßen, wie dies bei der nicht gebundenen Elektricität der Fall ift, folglich kommt der gebundenen Elektricität das Propagationsvermögen eben so zu, wie der freien, und wenn man die gebundene Elektricität durch leitende Verbindung mit

bem Boben nicht abführen kann, so liegt bieß nicht barin, baß bie gebunbene Elektricität kein Propagationsvermögen hat, sonbern barin, baß sie burch die Anziehung ber entgegengesetten Elektricität auf bem vertheilenben und bindenden Korper zuruckgehalten wird. Der gebundenen Elektricität bas Propagationsvermögen absprechen, heißt ungefahr eben so viel, als wenn man behaupten wollte, ein Stein, der auf dem Boben liegt, habe eben badurch seine Fähigkeit zu fallen verloren.

Durch ben Rieß'schen Versuch ist nun gegen allen Widerspruch bez Big. 23. wiesen, daß die gebundene Elektricität ganz eben so



wiefen, daß die gebundene Elektricität ganz eben jo in die Ferne wirkt, als ob sie nicht gebunden ware. Benn ein elektrischer Körper a die entgegengesetzte Elektricität auf einem mit dem Boden in leitende Berbindung gebrachten Leiter b gebunden hat, so wirkt auf irgend einen in der Nähe besindlichen

Punkt c fowohl die Elektricitat von a als auch die von b, weil aber a und b mit entgegengesetter Elektricitat geladen find, so kann in c nur die Differenz ihrer Wirkungen beobachtet werden.

Nachbem man nun durch ben Rieß'schen Berfuch die befprochene Frage wohl als abgemacht betrachten konnte, erhebt Knochenhauer abermals neue Bebenten (P. A. XLVII. 444).

Er machte namlich einen harzkuchen elektrisch, spannte uber ihn in beliebigen Abstanden ein Stanniolblatt aus und nahm durch Berührung beffelben mit bem Finger die freie negative Elektricitat fort. Rabert man



viesen Exparat, welcher Fig. 24 schematisch dargestellt ist, von unten zweien an leinenen Faben
hangenben Hollundermarktügelchen, so zeigt sich
auf keinerlei Weise eine Divergenz berselben,
welches auch die Entsernung bes Pendels von dem
durch gebundene + E geladenen Stanniolblatte
seyn mogte.

Rnochenhauer folgert aus diefem Bersuche, bag, wenn zwei entgegengesete Elektricitäten fich je nach ihrer Diftanz vollständig binden, sie alle

Birkung nach außen verlieren und allein in Beziehung auf einander fteben, benn man konne doch nicht annehmen, daß, falls wirklich die gegenseitig gebundenen Elektricitaten noch frei nach außen wirken konnten, diese Wirkungen sich fur alle Punkte über bem Stanniolblatte vollständig neutralisiren mutben.

Diefe Anochenhauer'ichen Einwurfe hat nun Fechner vollständig widerlegt (P. U. I.I. 321). Er hat gezeigt, daß man mit Bulfe ber

an leinenen Fåben hangenden Hollundermarkfugeln nur deshalb keine elektrische Wirkung oberhalb der vertheilten Platte nachweisen kann, weil sie gegen schwache Ladungen zu unempfindlich sind. Bringt man an die Stelle dieser Pendel eine Probeplatte, berührt man diese für einen Mosment ableitend mit dem Finger, so zeigt sich diese Probeplatte nachher am Saulen-Elektrometer allerdings elektrisch und zwar gleichnamig mit bb, ein Beweis, daß die Wirkung, welche aa auf c ausübt, die Wirkung der gebundenen Elektricität in b b auf e überwiegt.

Fechner hat diesen Versuch nicht allein in der eben besprochenen Form, sondern in mehrfacher Weise abgeandert und stets mit dem gleichen Erfolge wiederholt. Es wird nicht nothig senn, alle diese einzelnen Verssuchsformen zu beschreiben, namentlich da wir bei der Besprechung der Faradap'schen Untersuchungen über elektrische Vertheilung nochmals auf einige Punkte der Fechner'schen Arbeit zurücksommen.

Um Schluffe bes Berichtes uber biefe Berfuche fagt Fechner:

"Nach ben vorstehenden Bersuchen durfte man hinreichend berechtigt fenn, die anziehenden und abstoßenden Wirkungen der bindenden und der sogenannten gebundenen Elektricität aus demselben Gesichtspunkte zu bestrachten, als die freie Elektricität. Die gebundene Elektricität wird daburch, daß sie gebunden ist, durchaus mit keinen neuen Eigenschaften bezgabt. Wenn ihre Anziehung und Abstoßung nicht mehr spurbar wird, so erklärt sich dies dadurch, daß sie von der entgegengesesten Wirkung der bindenden Elektricität stets im Gleichgewicht gehalten oder überwogen wird u. f. w."

Petrina hat zwar abermals Zweifel gegen die von Fechner gerechtfertigte Unficht zu erheben gesucht, daß die Spannungselektricität durch
einen nicht isolirten Elektricitätsleiter hindurchwirke (P. A. LXI. 116),
ohne jedoch etwas Entscheidendes vorbringen zu können. Nach seiner Unsicht rührt die Elektricität, welche Fechner im elektrischen Schatten der
oberen Metallplatte fand, daher, daß die krumme Oberstäche des cylindrischen Raumes über der oberen Platte durch Vertheilung elektrisch werde,
und daß sich von da aus die vertheilende Wirkung nach innen verbreitet.

Petrina hat diese abentheuerliche Idee weder begrundet, noch die sich aus ihr ergebenden Consequenzen weiter ausgeführt. Es bleibt dunkel, wie er sich den Borgang eigentlich vorstellt.

Daß die Elektricitat einer kraftigen Elektrifirmafchine burch eine 3immerwand und eine gefchloffene Thur hindurch teine merkliche vertheilende Wirkung mehr ausüben kann, darf uns wahrlich nicht befremben, und kann durchaus nicht als Argument gegen die von Fechner vertheibigte Ansicht gelten.

Im weiteren Berlauf ber oben besprochenen Fechn'er'schen Ubhandlung beschreibt berselbe Bersuche, die er anstellte, um zu ermitteln, wie sich die Elektricität auf einem isolirten vertheilten Korper verbreitet. Die wesentlichsten Resultate dieser Bersuche sind kolgende.

Eine fleine Leibmer Flasche mar mit einer Metallfugel A (Fig. 25) von 3 Boll



Durchmesser versehen, positiv geladen und isolirt aufgestellt. Der Rugel gegenüber wurde ein
messingener Leiter a ch isolirt aufgestellt. Dieser
Leiter ist cylindrisch, von 5,2 Linien Durchmesser, mit Lugelsörmigen Knöpsen von 8,3 Linien Durchmesser an den Enden und 16 Zoll
Länge. aund Aftanden 2 Zoll von einander ab.
Murde der Leiter bei a ableitend mit dem

Finger berührt, so zeigte ein Probescheibchen stets negative Elektricität, an welcher Stelle des Leiters man es auch anlegen mogte, selbst bei b fund sich negative Elektricität, doch mit zunehmender Stärke nach a hin. Auch auf den ableitend berührenden Finger oder die Hand geset, nahm die Probescheibe — E an.

Wurde nun die hand zurudgezogen, so daß der Leiter ab wieder isolirt war, so gab die größere Balfte nach b zu positive, die kleinere nach a zu negative Elektricität an die Prufungsplatte ab.

Dies Refultat icheint anfangs auffallend, erklart fich aber fehr leicht burch folgende Betrachtung:

Wenn ber Leiter bei a ableitend berührt wird, so ist auf der Hand auch von A angezogene — E angehäuft, die jedenfalls abstoßend auf die in a besindliche wirken muß. In a halten sich die abstoßende Wirkung der — E von der Hand aus und die anziehende Wirkung der +E in der Kugel A auf die hier vorhandene — E das Gleichgewicht, wird also die — E auf der Hand entfernt, so kann sich in a mehr — E anhäusen, ein Theil der neutralen E auf a b wird noch zersett, die — E strömt nach a, während gegen b hin sich die von A abgestoßene +E ansammeln wird.

Berührt man dagegen den Leiter ableitend bei b, so zeigt er seiner ganzen Långe nach — E, wachsend von b nach a, doch bei b nur sehr schwach; zieht man den Finger zurück, so zeigt sich auch noch jest der ganze Leiter negativ elektrisch, wachsend von b nach a zu; wie es wohl vorauszussehen ist.

Welche Unordnung der Elektricitat auf einem Leiter eintreten muffe, welcher vertheilenden Ginfluffen ausgesetzt ift, murde von Poisson auf rein mathematische Bestimmungen gebracht, die auf nichts fußen, als

auf den bekannten Anziehungs = und Abstohungsgesehen der Elektricität. Die practische Anwendung des Princips stößt aber in vielen Fällen auf große Schwierigkeiten, weil es sich um die Jusammensehung und Zerlegung der Wirkungen von unendlich vielen Punkten handelt. Mit allgemeinen Betrachtungen ist begreislicher Weise nicht viel auf einem Felde zu erziezlen, auf welchem die Ermittelung der Resultate selbst für den Calcul zu schwierig wird. In solchen Fällen wird man von der Erfahrung Belebzrung suchen mussen.

Wenn ein ifolirter Leiter vertheilt wird, fo fieht man es als allgemeine Regel an, daß die der vertheilenden Elektricität ungleichartige, ihr felbst möglichst nabe, die gleichartige möglichst fern geht. Inzwischen lagt diese



Regel, felbst wenn man nur einen allgemei= nen Unhalt darin suchen will, vieles unbeftimmt.

Eine isolirte leitende Scheibe, ab (Fig. 26) sey ber vertheilenden Wirkung einer elektrisirten Augel c ausgesetht. Wie werben sich die beiben Elektricitaten auf ab verztheilen? Sind die Rander ab der verz

theilten Scheibe ober ift die Mitte ber Ruckfeite d als der entfernteste Punkt der Scheibe anzusehen? Hat man, wenn c positiv ift, in d positive ober negative Elektritat zu erwarten?

Kechner stellt eine Reihe von Bersuchen an, eine bieser Fragen zu besantworten. Die angezogene — E ist auf der Mitte der Vorderstäche am stärksten angehäuft und nimmt nach dem Rande zu ab; auf der Rückseite sindet sich die abgestoßene +E, deren Dichtigkeit in der Mitte bei b sehr gering nach dem Kande hin zunimmt. Die abgestoßene +E greift noch um den Rand herum, so daß sich am Rande auch auf der Vorderseite noch +E besindet; die Indisserenzlinie zwischen +E und -E liegt also auf der Vorderseite, und zwar rückt sie der Mitte um so näher, je mehr die vertheilende Kugel der vertheilten Scheibe genäshert wird.

Uehnliche Versuche stellte Fechner mit Staben und Streifen von Metall an.

18 Rnochenhauer's weitere Untersuchungen über gebundene Gleftricität. Die Fechner'schen Bersuche waren nicht im Stande, alle Zweisel Knochenhauer's über das Wesen ber gebundenen Elektricität zu heben. Diese Zweisel veranlaßte ihn zu einer weiteren Reihe von Versuchen, die wir jeht besprechen wollen.

Der nachfte hierher gehörige Auffat Anochenhauer's (D. A. LVIII. 31) führt bie Ueberschrift "Berfuche über gebundene Eleftrici=tat." Der Eingang zu biesem Auffat lautet wortlich fo:

"Mus ber Abhandlung von Fechner in biefen Unnalen, worin er bie "von mir ausgesprochene Unficht uber bas Berhalten ber gebundenen Glet-»tricitat zuruchweift, lernte ich fowohl die Ungulanglichkeit der von mir beingebrachten Berfuche fennen, als auch ben Gehler in meiner Unficht, me-"nigftens in ber ihr gegebenen Musbehnung und Faffung. Ich ließ ba-"mals aus Mangel an befferen Sulfemitteln Die Sache auf fich beruben. "Als ich indeß fpater Beranlaffung hatte, uber die Grundgefege ber Glet-"tricitat weiter nachzudenken, babei namentlich bie Urbeiten von Faraban nund Rieg geborig betrachtete und mehrere von ihren Ungaben felbft un= sterfuchte, ba entstanden mir wiederum neue Zweifel uber bie Bahrheit "ber hergebrachten Unfichten von dem Berhalten ber gebundenen Gleftrici= "tat in ihrer Beziehung zu ber urfprunglichen Gleftricitat, von welcher fie neben gebunden wird. Einzelne Thatfachen, die unwiderleglich vorlagen, nkonnten entweber von mir banach nicht erklart werben, ober es mußten »wenigstens manche Umftande noch in ein helleres Licht gefett werben, um »ficheren Muffchluß zu bekommen. Um mir nun biefen Muffchluß zu ver-»ichaffen, habe ich eine Reihe von Berfuchen mit aller mir moglichen "Sorgfalt angeftellt, und obichon auch biefe bis jest feineswege als abge-"fchloffen angesehen werben fann, fo glaube ich fie boch gunachft mittheilen "ju burfen, indem ich bie Fortfebung bis auf eine andere freie Beit ver-"ichieben muß. Ich werbe biefe Berfuche ohne alle Rudficht auf irgend "eine Theorie mittheilen, rein, fo wie fie fich ergeben haben, ja mit hinreis "chendem Detail, um Underen bas Urtheil uber ben Werth ber von mir "abgeleiteten Formeln zu erleichtern; indeg will ich zum voraus auch feines: »wegs verschweigen, bag ich nach ihnen ziemlich zu ben Unfichten Kara: "ban's gelange, nur mit bem Unterschiebe, bag wenn er gwifchen ben bei-"ben Rorpern, Die fich gegenseitig elettrifch binden, eine Bertheilung in bem von ihm fo benannten Dielectricum annimmt, ich biefelbe lieber in ben "Aether fegen mogte, ber fowohl im leeren Raume ale im Dielectricum venthalten ift. 3ch halte namlich bafur, bag wir bei ber Gleftricitat ben »positiven und ben negativen Strom nie von einander trennen durfen, und "baf mo ber eine ift, auch ber andere in entgegengefetter Richtung an ber-"felben Stelle vorkommt; wenn bemnach zwei Rorper in Bechfelwirkung mit einander fteben, ber eine positive, ber andere negative Gleftricitat venthalt, und wenn endlich ber Funke erfolgt, fo kann weder ber Bergang "ber fenn, bag von einem Rorper positive, vom andern negative Glektrici= "tat ausgeht, die fich in ber Mitte vereinigen, noch fann eine allein ben "Beg burchlaufen, fondern auf bem gangen Wege bes guntens ift positive

"und negative Elektricitat zugleich. Dieß aber ift wieber nur bann mog"lich, wenn vorher, ehe ber Funken überschlagt, in bem Zwischentaume
"felbst irgend eine besondere Disposition vorangeht; ich will sie elektrische
"Spannung bes Aethers nennen. Diese wird durch fortgesetze Ladung ge"steigert, und kommt endlich zu einem solchen Grade, daß der Nichtleiter
"ihrem Andrange nicht mehr widerstehn kann, und die elektrische Schwingung
"des gespannten Aethers erfolgt. Fur nichts anderes namlich als fur eine
"eigenthumliche Schwingung, deren Art und Weise noch zu finden ist, be"trachte ich den Funken. Doch ich übergehe das Weitere, das bis jest nur
"Hoppothese bleibt, und kehre zu den Versuchen selbst zuruck.

"Ich will jest zuerst erwähnen, was mir in den bisherigen Thatsachen vors "nehmlich auffallend war. Nimmt man einen isolirten Leiter Avon passender "Form, theilt ihm z. B. positive Elektricität mit, und stellt in zweckmäßigen "Entfernungen hinter einander zwei andere nicht isolirte Körper B und C, so ers "halten beide nach hergestelltem Gleichgewicht gebundene negative Elektricität, "und wenn sie sich steid bewegen können, so geht B von C ab nach Azu, C von "B ab weiter von A fort. Die negative Elektricität auf C soll der Ueberschuß "sepn von der von A aus gebundenen negativen und von der von B aus gebuns "benen positiven Elektricität. Hier fragt sich nun, sindet die electrische Bertheisung und die elektrische Anziehung nach denselben oder nach differenten "Gesehen Statt; gilt der erstere Fall, wie man doch gewöhnlich annimmt,



weie kann in C die positive Elektricitat von A mehr binden, als die negative von B, und wooch die Anziehung von A aus geringer seyn, wals die von B aus? — Ferner nahm ich weine Glaskugel von etwa 2 Zoll Durchmesser, die bei B und C (Fig. 27) zwei Deffsnungen mit Husser hatte; in die untere netwa einen Fuß wlange Glaskohre, in die andere C eine kurzer mittelst eines Korkes; durch beide Roh.

»ren ging ein bunner Aupferdraht, der bei C ein wenig hervorsah, die Augel "selbst war mit Lack überzogen. Wenn man diese Glaskugel an der Röhre "B hielt, indem man den Draht zugleich faßte, und sie einem stark negati"ven Conductor so näherte, daß von der Spige C aus derselbe nicht gesehen "werden konnte, so strömte doch von C ein deutlicher, über ½ Boll langer "Buschel positiver Clektricität aus. Dieses Strömen soll von der ge"bundenen positiven Elektricität entstehen, die hier etwa in der Mitte "des Drahts bei A sich sindet; dies zugegeben, so geht die strömende po"sitive Clektricität offendar abwärts vom Conductor in die Luft, und

"fonnten wir jest ben Conductor fo ichugen, daß feine negative Gleftris scitat feine anderweitige Ableitung fande (welche Unmöglichkeit wenig-"ftens mit ber Spige C nichts zu thun hat), fo bliebe ber Bergang unausngefest berfelbe, und wir hatten in ber That ein perpetuum mobile con-Ward übrigens die Rugel gebreht, fo verftartte fich nach und "nach der positive Bufchel; fullte man fie mit Feilspahnen, fo mard ber Beragang nicht geanbert. - Gine wohl ifolirte Metallkugel mit zwei Spigen "nach entgegengefetter Richtung werde in die Nabe eines g. B. positiv eletatrifchen Conductore gefest, fo ftromt die jugemandte Spige negative, bie abgemandte positive Glectricitat aus. Bei zwei verfchiedenen Glettris "citaten muß hier Berfetung in ber Rugel ftattfinden, Die bemnach nie auf-Doch biefer Berfuch mar mir in einer anderen Begiehung noch "wichtiger; halt man einen ifolirten Metallftab, woran unten und oben vein Pendel befestigt ift, uber einen geladenen Conductor, lagt aber an den "Metallfaden ber Pendel unten die Rugel fort, fo begeben fich beibe Pen= »bel von dem Metallftabe abwarts, allein der untere ftromt die dem Con-"buctor entgegengefette, ber andere die gleiche Glettricitat aus. Der Ber-"fuch ift ber urfprunglich von Rieg angegebene. Es zeigt fich hier eben= »falls die Ablenkung, aber zugleich ein Busammenhang mit ber Entladung. "Welcher Umftand gilt bemnach als Sauptfache? - Unter ben von Rieß "ftreng ermittelten Thatfachen blieb mir, wie an der fraglichen Stelle aleichfalle ichen bemertt ift, immer die mertwurdigfte, bag bie Ermarmung »im Schließungebrahte umgekehrt zum Quabrate feines Querichnitte fteht. valfo vom Quabrate ber Intenfitat bes burchgebenben Stromes abbangt. "3ch fann bierin nur bie Thatfache erbliden, bag jeber elettrifche Strom wein griefacher ift, und hatte Rieß feine Formeln fo geftellt, bag er bie "Ermarmung einmal von ber Intensitat i und zweitens von ber Dauer t »bes Stromes abhangig gefett hatte, fo mare die Ermarmung & unter ent= "fprechenden Umftanden immer gu it proportional gemefen; benn baipro-»portional mit  $\frac{q}{s}$  nach seiner Bezeichnung wächst und t birect mit q, um-»gekehrt mit der Intensität i oder  $rac{q}{s}$  zunimmt, so geht dadurch bie Er-"warmung mit q2 proportional. Alfo auch hier ber Doppelftrom. Nicht »weniger merkwurdig ift ber Umftand, daß die Intenfitat bei ber Entla: "dung proportional zur gange bes Funtens ift; ja bas Muffallende murbe "noch mehr hervortreten, wenn man ben Abstand ber beiben Rugeln gwi-"ichen benen fich bie Batterie entlabet, weiter ausbehnen und bie Gultig-"teit biefes Gefetes auch bei großeren Entfernungen burch Berfuche nach: "weifen tonnte. - Go viel von ben Dingen, die mich zu weiteren neuen

"Berfuchen veranlaften. — Das erste, mas ich mir felbst zu ermitteln "vorfeste, mar die Bestimmung der Quantitat der gebundenen Glektricitat nin verschiedenen Entfernungen."

Ich habe biese Einleitung nur als ein Beispiel ber bodft confusen Darftellungsweise angeführt, welche sich durch alle Abhandlungen Knochen = hauer's durchzieht. Was er eigentlich will, muß der Lefer in den meiften Fallen errathen. Er wirft die verschiedenartigsten Dinge, die er durch nebelhaft gehaltene theoretische Andeutungen zu verbinden sucht, bunt durcheinander. Die Schluffe, die er aus feinen Bersuchen zieht, sind meist sehr unklar entwickelt, und selten ist es ihm gelungen, ein einfach und bestimmt aussprechbares Resultat zu erhalten.

In Beziehung auf Unklarheit der Darftellung konnte sich Knochenhauer mit dem Beispiel anderer Physiker entschuldigen, deren Namen in der Wissenschaft hochgeseiert sind; namentlich konnte er sich auf Faraday berusen, bessen theoretische Betrachtungen allerdings an großer Unklarheit leiden; aber ganz abgesehen davon, daß die Berusung auf die Fehler anderer gewiß keine zulässige Rechtsertigung bietet, ist boch auch zu bedenken, daß Faraday seinen Ruf, seine Bedeutung für die Wissenschaft gewiß nicht durch seine nebelhaft gehaltenen theoretischen Betrachtungen über die Natur der elektrischen Kräfte, sondern der Entbedung fo zahlreicher wichtiger Thatsachen verdankt. Faraday ist ein genialer Forscher, ein unermüblicher und glücklicher Erperimentator, aber durchaus kein klarer Theoretiker. Die Unklarheit der Darstellung, da wo er theoretische Ansichten bespricht, kann man ihm schon zu Gute halten, weil er und in seinen Abhandlungen eine solche Fülle der wichtigsten Thatsachen bietet.

Knochenhauer scheint das eigenthumliche Unglud zu haben, Bermirrung in allen Fragen anzurichten, die er behandelt. Nachdem Rieß so flar gezeigt hattte, daß man der gebundenen Elektricität durchaus keine besonderen Eigenschaften vindiciren konne, bringt er doch wieder Bersuche vor, welche die Sache abermals in Zweisel ziehen sollen; Fechner beweist ihm die Unzulänglichkeit seiner Bersuche, Knochenhauer gesteht sie ein, läßt sich aber nicht abbatten, denselben von neuem zu begehen und auf ungenaue Bersuche gestützt, ein Geses über die Ibnahme der Quantität der gebundenen Elektricität bei zunehmender Entsernung vom bindenden Körper zu publiciren, welches Allem, was wir von Bindung und Wirtung in der Ferne wissen, schnucktat wieder in Frage stellt. Der Bersuch mit den drei Leitern, desser in der oben abgedruckten Einleitung zu der Knochenhauer's schen Abhandlung Erwähnung geschieht, scheint

besonders feine Zweifel erregt zu haben; wir wollen biefen Berfuch etwas naber betrachten.

Drei Leiter A, B und C Fig. 28 sepen in gerader Linie aufgestellt. Ist A isoliert und mit +E geladen, wahrend B und C nicht isoliert sind, so werden sich B und C mit gebundener -E las

Big. 28.

Den; sind nun B und C mit gebundener — E lasten; sind nun B und C beweglich, so bewegt sich B gegen A hin, C von A weg, wie est die Pfeile der Figur andeuten. Nun sagt K noch chenhauer, da die + E des Leiters A noch

—E auf C binden kann, da also die bindende Wirkung, die A auf C ausübt, diejenige von B auf C übertrifft, welche lettere C mit +E zu laden strebt, wie kommt es denn, daß C nicht auch staker von A angezogen, als von B abgestoßen wird? — Wenn A staker bindend auf C wirkt als B, so sollte auch die von A ausgehende Anziehung überwiegen, wenn anziehende Kraft und Vindung mit wachsender Entsernung nach gleichen Gesehen abenehmen.

Bas foll man nun von biefem Versuche halten? Es fehlen burchaus alle naheren Angaben über die Art und Weise, wie er anzustellen ist; es ist nicht gefagt, wie groß die Leiter A, B und C, es ist nicht gesagt, in welchen Entfernungen sie aufgestellt sind, kurz es fehlen alle Angaben, aus denen man einen Schluß auf die Bedeutung dieses Versuchs ziehen könnte; ja es hat fast den Anschein, als habe Knochenhauer einen solchen Versuch, von dem er, wie von einer bekannten Thatsache spricht, gar nicht angestellt.

. Gehen wir nun zu ben Berfuchen uber, burch welche Knochenhauer bas Berhattniß ber Menge ber gebunbenen Elektricitat zur Entfernung vom binbenben Rorper zu ermitteln fucht.

Das Meßinstrument, welches er zu biesem Zwede anwendet, ist eine Coutomb'sche Drehwage. Diese Drehwage steht in einem Rahmen, Fig. 29 (a. f. S.), welcher 2' hoch und 3' breit ist. Durch die Mitte bes oberen Balkens geht eine Glastöhre, in der ein Draht besezitigt ist, der unten M, oben N tragt. M steht gerade über O, N ist mit der inneren Belegung einer Leidner Flasche in Berbindung. Der gebogene Leitungsbraht, welcher o und p mit einander verbindet, ist mit Schellak überzogen und ruht auf einem Fuß von Schwefel. Nur an einer Stelle ist dieser Draht frei von Schellack, so daß man ihn hier mit dem Boden in leitende Verbindung seben kann.

Die Versuche wurden nun folgender Weise angestellt. Dem Faden wurde zunachst eine Torsion von 5 Umbrehungen gegeben, und der Berbindungsbraht von o und p mit dem Boden in leitende Verbindung ge-

fest. Run wurde die Flasche mit einer bestimmten Quantitat E gelaben, baburch verbreitete sich eine bestimmte Quantitat E auf M, die eine be-



stimmte Quantitat E auf o bindet. Diese auf o gebundene E wird aber frei, wenn die Flasche und mit ihr M entladen wird, nachdem man die leitende Verbindung zwischen o und dem Boden aufgehoben hat; die frei gewordene E verbreitet sich auch nach p, und bewirkt eine Drehung des beweglichen Valkens in der Drehwage, deren Größe von der Starke der Ladung abhängt. Derselbe Versuch wurde bei verschiedenen Entsernungen zwischen M und o wiederholt und immer die entsprechenden Ablenkungen der Drehwage beobachtet, aus denen dann Knochenhauer auf die Starke der Ladung, also auch auf die Quantität der durch M auf o gebundenen Elektricität schließen zu können glaubt.

Folgendes find bie Refultate einer folden Beobachtungsreihe.

| d  | x       |  |  |  |
|----|---------|--|--|--|
| 1  | 33° 8′  |  |  |  |
| 4  | 23° 55′ |  |  |  |
| 9  | 16° 22' |  |  |  |
| 16 | 100 224 |  |  |  |
|    |         |  |  |  |

d bezeichnet hier bie Entfernung ber Rugeln o und  $M_i$  wobei 3 Parifer Linien als Einheit genommen find.

Aus vielen folden Bersuchsreihen leitet Knochenhauer fur bie Quantitat J bie in einer Entfernung d gebunden wird, die Formel

$$J = (0,70736)^{\sqrt{d}} E$$

ab, wo fich E von einer Berfuchereihe gur andern andert.

Sehen wir nun zunächst, wie diese Formel mit obiger Versuchsreihe harmonirt. Nehmen wir, was ohne merklichen Fehler geschehen kann, den Winkel x als die Entfernung zwischen ben beiden sich abstoßenden Körpern in der Drehwage an. Ist nun J die Intensität der Elektricität auf der Kugel p und auf der Kugel des beweglichen Hebels, so ist ihre gegenseitige Abstoßung  $\frac{J^2}{x^2}$ , und diese halt der Torsion des Fadens das Gleichgewicht, es ist also

$$\frac{J^2}{x^2} = t$$

mithin

$$J = x \sqrt{t}$$

b. h. die Intensität der elektrischen Ladung ist dem Ablenkungswinkel proportional, folglich muß auch

$$x = (0.70736)^{\sqrt{d}} N$$

fepn und damit stimmt obige Versuchsreihe in der That ziemlich gut überein. Für d=1 haben wir nämlich  $x=33,133^{\circ}$ , es ist also 33,133=0.70736.N

und baraus

$$N = 47,33$$

es ergiebt fich bemnach ferner

für 
$$d = 4$$
,  $x = 47,33 (0,70736)^{\sqrt{4}} = 23^{0}$ , . .  $d = 9$ ,  $x = 47,33 (0,70736)^{\sqrt{9}} = 16^{0}$ , . . .  $d = 16$ ,  $x = 47,33 (0,707..)^{\sqrt{16}} = 11^{0}$ , . . .

Diese Bersuchereihe, und so auch die andern scheinen also wirklich diefes merkmurdige Gefet

 $J = E_{(0,70736)} \sqrt{d}$ 

zu bestätigen, welches sich gar nicht recht in Worten will ausbruden lafsen, und welches mit den gewöhnlichen Unsichten uber elektrische Bindung
allerdings nicht in Uebereinstimmung zu bringen ift. Diese Bersuchstreiben aber bieten mir boch nicht genug Garantie, um darauf bin ein so sonberbares, allen unseren Borstellungen über das Wesen der Bindung so
ichnurstracks widersprechendes Geset anzunehmen.

Wollte man die Knochenhauer'schen Bersuche einer strengen Kritik unterwerfen, so murbe man eine Menge Umstände heraussinden, welche geeignet sind, Zweifel gegen die Genauigkeit der Resultate zu erwecken. Da ich weiter unten nachweisen werde, wodurch Knochenhauer durchaus falsche Resultate erhalten mußte, so will ich hier die untergeordneten Fehler, welche blos der Genauigkeit Eintrag thun, dis auf folgenden Punkt übergehen.

Bei ben meiften Berfuchen betrug ber Durchmeffer ber Rugel M 9 Linien, ber Durchmeffer ber Rugel o aber 4"; wenn nun die Rugeln 3" von einander abstanden, fo barf man boch 3" gewiß nicht fur bie Diftang ber Ungiehungsmittelpunkte annehmen. Sier ift gang gewiß bie Entfernung der beiden Rugeln viel zu flein im Bergleich zu ihren Dimenfionen, ale bag es erlaubt mare, aus folden Berfuchen einen Schlug auf die Ubnahme ber Bindung bei machfender Entfernung gu machen. Das Befet, daß bie elettrifche Unziehung und Abstofung im umgetehrten Berhaltniß bes Quadrate ber Entfernung ftehe, fest voraus, bag die Ent= fernung ber auf einander wirtenden Rorper groß genug fen, um ohne mertlichen Fehler bie angiehenbe ober abstofende Birfung in ihrem Mittelpuntte vereinigt zu benten. Anochenhauer legt feiner Betrachtung ftillfcmeigend die Borausfegung unter, bag bie Rugeln fo auf einander wirften, ale ob alle Elektricitat ber Rugel M in ihrem unterften alle ge= bunbene Cleftricitat ber Rugel O in ihrem oberften Dunfte vereinigt mare, mas ficherlich nicht jugegeben werben fann.

Knochenhauer verfällt hier in benfelben Fehler, welchen Rieß mit Recht an einer Arbeit von Onow harris rugt, indem er fagt: »fo sucht 3. B. der unermubliche Experimentator Onow harris allgemein gultige Zahlenverhaltniffe zwischen der Wirkung eines statisch electrisirten Leiters auf einen neutralen, und der Entsernung der nachsten Fläche der Leiter (Phil. Transact. f. 1834). Bor solchen Fehlgriffen hatten Coulombs und Prissons Arbeiten bewahren mussen."

Bei ben Knochenhauer'schen Bersuchen haben Umftande störend eingewirft, welche seine Resultate durchaus falsch machten, und welche veranlaßten, daß er die Quantitat der gebundenen Electricitat bei wachsfender Entfernung von dem bindenden Korper viel zu langsam abnehmend fand.

Er selbst führt eine Beobachtungsreihe an, die wohl geeignet gewesen ware, ihm Mistrauen gegen seine Beobachtungsweise zu erregen. Bei etwas starker Ladung der Flasche fand er nämlich folgende zusammengehörige Werthe von d und x

Ĭ

| d | $\boldsymbol{x}$ |            |          |
|---|------------------|------------|----------|
| í | 40°              |            |          |
| 2 | vollständiges    | Umschlagen | ber Mabe |
| 3 | 43               |            |          |
| 4 | 41,5             |            |          |

also bei größeren Entfernungen stärkere Wirkungen. Diese Beobachtungszeihe war freilich nicht zu gebrauchen. Die Umstände, welche bier für kleine Entfernungen die Wirkung offenbar zu klein machen, und zwar so, daß die Unbrauchbarkeit des Versuchs in die Augen springt, wirken aber auch sicherlich bei allen anderen Versuchsreihen, nur nicht in dem Maaße wie bei den zulest angeführten, d. h. noch nicht so stark, daß für größere d sogar ein stärkere Wirkung erfolgt. Sollten die störenden Einstüsse, die bei einer etwas stärkeren Ladung im Ertrem auftreten, bei etwas schwächeren Ladungen ganz sehlen?

Experimenteller Beweis, daß die Quantität der gebundenen 19 Elektricität fich umgekehrt verhält, wie das Quadrat der Entfernung vom bindenden Körper. Um die Anochenhauer'schen Ginwendungen definitiv zu widerlegen, babe ich selbst eine Reihe von Bersuchen über das Geset angestellt, nach welchen die Starke der Bindung abnimmt, wenn die Entfernung der auf einander bindenden Korper wachst.

Die Beobachtungsmethode mar im Befentlichen dieselbe, wie die von Knoch en hauer angewandte, nur substituirte ich fur die Drehwage ein Strobhalmelektrometer, welches mit einem Gradbogen versehen war. Bu-nachst war zu untersuchen, in welchem Berhaltnif die Junahme der Labung mit der Zunahme der Divergenz der Pendel steht, um spater aus den Divergenzen auf die Große der elektrischen Krafte schließen zu kon-nen, welche bieselben hervorbringen. Dies geschah auf folgende Beise.

Eine große Leidner Flasche (sie hatte ungefahr 2 'innere Belegung) murde mit positiver Etektricitat geladen: der Anopf dieser Flasche konnte als eine ziemlich constante Quelle von Etektricitat betrachtet werden, von der man leicht immer dieselbe kleine Quantitat nehmen und auf das Etectrometer übertragen kann. Diese Uebertragung geschah mittelst einer Messingkugel von ungefahr 3'" Durchmesser, die durch einen hinlanglich langen Siegellackstiel isoliet war. Es wurde diese kleine Augel mit der Kugel ber Leidner Flasche in Berührung gebracht und dadurch mit einer besstimmten Menge von Etektricität geladen, die wir mit 1 bezeichnen wollen. Diese Quantitat 1 wurde nun dadurch auf das Elektrometer übertragen, daß man die Platte desselben mit der geladenen Augel berührte; die Pendel

bivergirten und ba die Elektricitatsmenge 1 entsprechende Divergenz wurde abaclesen.

Nun murde die kleine Augel abermals mit der Augel der Flasche in Beruhrung gebracht und dieselbe Elektricitätsmenge abermals auf den Elektrometer übertragen, dessen Divergenz dadurch eine entsprechende Zunahme erhielt. Auf solche Weise wurde nun die Ladung des Electrometers stets um dieselbe Elektricitätsmenge vermehrt und stets die entsprechende Divergenz des Pendels beobachtet.

Die Steigerung ber Ladung wurde bis zu ben Quantitaten 7, 8 ober 9 fortgefest, darauf ber Eleftrometer entladen und biefelbe Berfuchereihe wiederholt.

Daß mahrend ber ganzen Versuchszeit bie Starke ber elektrischen Labung ber Flasche nicht merklich abnahm, geht aus ben in ber folgenden Tabelle verzeichneten Zahlen hervor, welche bie Resultate von 8 Versuchszeichen enthalt.

| E   | d    | d  | d  | d  | d    | đ  | d    | d    | Mittel |
|-----|------|----|----|----|------|----|------|------|--------|
| 1   | 60   | 70 | 70 | 70 | 70   | 60 | 5,50 | 60   | 6,4    |
| 2   | 10   | 11 | 11 | 9  | 11   | 10 | 10   | 11   | 10,3   |
| 3   | 15   | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 16 | 14   | 15   | 14,6   |
| 4   | 18,5 | 18 | 19 | 18 | 18   | 19 | 17,5 | 19   | 18     |
| 5   | 22   | 22 | 22 | 21 | 21,5 | 22 | 21,5 | 22   | 21,4   |
| . 6 | 24,5 | 25 | 25 | 24 | 24,5 | _  | 23   | 23   | 24     |
| 7   | 28   | 28 | 28 | 27 | 27   | _  | 28,5 | 28,5 | 28.    |
| 8   | _    | 30 | 32 | 30 | 30   | _  | 31,5 | 31   | 30,7   |
| 9   | _    | -  | -  | 1  | _    | _  | 33,5 | 34   | 33.7   |

Die erste Bertikalreihe enthalt die Elektricitatsmengen, welche auf den Elektrometer übertragen worden sind, jede der folgenden 8 Bertikalreihen enthalt die entsprechenden Divergenzen, wie sie bei 8 auf einander folgenden Bersuchsteihen gefunden wurden, die lette Kolumne enthalt das Mittel der für jede Elektricitätsmenge gefundenen Divergenzen.

Statt ben Zusammenhang zwischen ber Elektricitatsmenge, mit welcher ber Elektrometer gelaben ist und bie Divergenz des Pendels durch complicirte Formeln auszudrucken, habe ich versucht, ihn durch graphische Darstellung anschaulich zu machen. In Fig. 30. sind die Ordinaten der Elektritätsmengen, die Abscissen der Divergenzen proportional, und zwar sind die stark markirten Punkte biejenigen, welche ben zu den verschiedenen, links

an ber Figur beigeschriebenen Elektricitatsmengen gehörigen mittleren Divergenzen entsprechen.

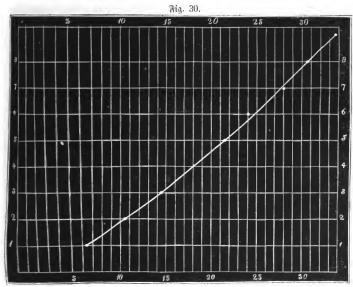

Diefe Punkte laffen sich in ber That, wie es auch in ber Figur gescheben ift, burch eine gang regelmäßige Kurve verbinden, welche den Busammenhang zwischen Elektricitätsmenge und ber Divergenz barftellt, wenn nur die Punkte, welche ber Elektricitätsmenge 6 und 7 angehören, etwas neben ber Kurve liegen bleiben.

Die Ablefungen, aus welchen biese Resultate gezogen wurden, sind freilich immer nur bis auf halbe Grade genau gemacht worden; eine größere Genauigkeit in der Ablesung der einzelnen Beobachtung ist aber auch durche aus nicht nothig, da die Resultate durch verschiedene Ursachen doch um mehr als ½ unsicher werden, und die einzelnen Ablesungen für dieselbe Elektricitätsmenge manchmal um 2 Grad verschieden ausgefallen sind. — Knochenhauer giebt bei seinen Beobachtungen fecilich sogar einzelne Minuten an, obgleich die Unsicherheit der Beobachtungen auf mehrere Grade geht; wie er an seinem so kleinen Instrumente einzelne Minuten ablesen konnte, wie es z. B. bei der aus Seite 44 angeführten Versuchsreihe der Kall ist, läst sich schwer begreifen; wenn aber auch das Instru-

ment eine so genaue Ablesung wirklich erlaubt hatte, so mar sie boch unnothig, weil die Einstellung ber Nabel bei weitem nicht bis zu jenem Grade sicher ift. Man sollte bei solchen Angaben keine größere Genauigkeit affectiren, als sie die Umstände wirklich zulassen.

Nachdem bas Strohhalm : Elektrometer auf die angegebene Beise gepruft mar, konnte ich zu ben entscheidenden Versuchen selbst übergeben, bie auf folgende Weise angeordnet waren.

Un einer feidenen, wohl ifolirenden Schnur war eine hohle Meffingkugel



von 2 Boll Durchmesser aufgehangt. Genau unter berfelben ftand bas Elektrometer auf einer Platte, beren Stiel beliebig auf- und abgeschoben, und in jeber beliebigen Stellung festgestellt werben konnte. Die Messingplatte bes Elektrometers hatte 18" Durchmesser.



An dem Stabe, welcher die Platte des Statifs trug, waren drei Striche in einem Abstande von 3 Bollen angebracht. Wenn der unterste dieser Striche gerade an dem oberen Ende des hohlen Fußes einsstand, war die Platte des Elektrometers 3 Boll von dem Mittelpunkte der Kugel entsernt; diese Entsernung betrug 6 Boll oder 9 Boll, wenn der zweite oder der oberste der drei Striche eben so einstand. Nehmen wir 3 Boll zur Einheit, so befand sich also die Elektrometerplatte einmal in der Entsernung 1, dann in der Entsernung 2, endlich in der Entsernung 3.

Als die Platte des Elektrometers in der Entfernung 3 von der Rugel ftand, wurde nun diese Platte ableitend mit dem Finger berührt, und die Rugel a dadurch geladen, daß sie mit der Rugel einer kleinen geladenen Flasche in Berührung gebracht wurde.

War auf biese Beise bie Rugel gelaben, so wurde die Flasche rasch auf Seite gestellt.

Die Elektricitat auf a mußte nun eine bestimmte Quantitat entgegengeseter E auf b binden, die alsbald meßbar wurde, wenn man den Finger von b zuruckzog und sogleich die Rugel a mit der Hand faßte und auf Seite schob. — Es ergab sich eine Ablenkung von  $6^{\circ}$ .

Nun wurde die Platte des Statifs um 3 Boll hoher gestellt, so daß jest die Entfernung zwischen b und dem Mittelpunkte von a gleich 2, also  $2 \times 3$  Boll, war, und der Versuch auf dieselbe Beise wiederholt, wobei dieselbe Klasche mit der nämlichen Ladung angewandt wurde. Es ergab sied die Divergenz  $12^{\circ}$ .

Derfelbe Berfuch in ber Entfernung 1 wiederholt, gab bie Divergeng 30,5°.

Sest wurde ber Elektrometer ber Reihe nach in die Entfernung 2, 3, 2, 1, 2, 3 u. f. w. gebracht und immer berfelbe Bersuch angestellt. Die Resultate ber Beobachtungen sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

|   |    |     |      |     |    |    |      |      |    |      | Mittel. |
|---|----|-----|------|-----|----|----|------|------|----|------|---------|
| 1 | 3  | 0,5 | 3    | 1,5 | 3  | 80 | 3    | 1    | 3  | 30   | 30,6    |
| 2 | 12 | 12  | 12,5 | 10  | 12 | 11 | 10,5 | 11,5 | 11 | 11,5 | 11,4    |
| 3 | 6  |     | 6 .  | 5,  | ,5 |    | 6    |      | 7  | 6    | 6,2     |

Bei gleicher Labung ber Rugel a erhielt man also im Mittel bie Divergenz 30,60 fur bie Entfernung 1; bie Divergenz 11,40 fur bie Entfernung 2, und endlich bie Divergenz 6,20 fur bie Entfernung 3.

Die gleiche Ladung der Rugel a wurde dadurch erhalten, daß sie immer mit der Rugel derselben fur die ganze Bersuchsreihe ein fur allemal gelabenen Leidener Flasche berührt wurde. Allerdings wurde die Ladung der Flasche bei jeder Berührung mit der Rugel etwas vermindert, doch ist diese Berminderung nach zwanzigmaliger Berührung noch unmerklich, wie man aus obiger Tabelle ersieht.

Sehen wir nun, wie groß bie elettrifden Labungen finb, welche an unsferm Cleftrometer bie Divergengen 30,6 - 11,4 - und 6,2 geben.

Aus Betrachtung ber Fig. 30 ergiebt fich, baß bie Divergenz 30,6 ber elektrischen Quantitat 8; bie Divergenz 11,4 ber elektrischen Quantitat 2,25 unb 6,2 ber Quantitat 0,95 entspricht. Die Quantitat ber Glektricität, welche bie Kugel a auf b binbet, ift also

Die Jahlen 0,95 — 2,25 und 8 verhalten sich in der That sehr nahe wie 1, — 4 und 9, also umgekehrt wie das Quadrat der Entsernung. Nur für die Entsernung 1 ist die abgelesene Divergenz etwas zu klein, was sich aber leicht erklären läßt; bei so starker Ladung des Elektrometers, welche eine Divergenz von 30 in mehreren Graden hervorbringt, sinken die Pendel wegen des stärkeren Verlustes rascher zusammen, die man also zum Ablesen kommt, hat sich die ursprüngliche Divergenz schon etwas vermindert.

Eine ahnliche Versuchsreihe, wobei bloß zwischen ber einfachen und boppelten Entfernung gewechselt wurde (als Einheit ber Entfernung war hierbei 4" genommen worben), gab folgende Resultate:

| 1 | 26 | 24 | 2 | 4,5 | 24 | Mittel.<br>24,6 |
|---|----|----|---|-----|----|-----------------|
| 2 |    | 9  | 9 | 8,5 | 9  | 8,87            |

Die Divergenzen 24,6 und 8,87 entfprechen ben Glektricitatsmengen 6 und 1,6, die sich ebenfalls febr nabe verhalten, wie 4 zu 1; also auch hier fur die doppelte Entfernung eine viermal geringere Menge ber gesbundenen Glektricitat.

Ich follte benten, daß biese Bersuche genügen, um ben Sag außer 3weisfel ju fegen, baß die Menge der Elektricitat, welche auf einem nicht isolirten Leiter durch einen benachbarten isolirten und elektrisch geladenen gebunden wird, sich umgekehrt vershalt, wie das Quadrat der Entfernung der beiden Leiter, vorausgeset, daß die Dimensionen derselben und ihre Entfernung von der Art sind, daß man die elektrischen Krafte ohne bedeutende Fehler als in ihrem Schwerpunkte concentrirt annehmen kann.

Bei ben Anoch en hauer'ichen Bersuchen war bie Entfernung zwischen bem bindenden Korper und bemjenigen, auf welchen bie entgegengesette Etektricität gebunden wird, viel kleiner, als bei meinen Bersuchen; bei ihm war bie kleinste Entfernung 3 Linien, bei mir 3 Boll. — Dies brachte mich auf ben Gedanken, es mochte wohl bei Anoch en hauer's Bersuchen Etektricität übergegangen sen. Um zu untersuchen, ob dies wirklich ber Fall gewesen fenn konnte, machte ich die Entfernung zwischen ber Augel a



und ber Clektrometerplatte im Lichten 3" und lief bann ben Glektrometer so weit herunter, bas bie Entfernung ber Platte von bem Mittelpunkte ber Rugel boppelt so groß wurde, als bei ber ersten Stellung. Auch hier ergab sich in ber boppelten Entfernung eine ungefahr viermal kleinere Wirkung, hier war also keine Elektricitat von ber Rugel zur Platte übergegangen.



Die Rugel war aber ziemlich groß, die Platte ein Studt einer unendlich großen Rugel; die Rugel a war überdies noch gesirnist, lauter Umftande, die bem Uebergange der Elektricität weit weniger gunftig waren, als bei Knochenhauer.

Ich vertauschte nun die Rugel a mit einer ans bern nicht gestrniften, die nur 8" Durchmesser hatte; die Platte bes Elektrometers wurde abgeschraubt und durch eine Rugel von ungefahr 4 linien Durchmesser erfebt.

Mis bie Entfernung zwischen beiben Rugeln 12 Linien (also bie Entfernung bes Mittelpunktes 18 Linien) betrug, erhielt ich bei Bieberholung bes Berfuche in oben angegebener Beife, bei einer Labung, bie naturlich bedeutend fchwacher fenn mußte, als bei ben fruhern Berfuchen, eine Divergeng von 8 bis 10 Grab; ale aber ber Gleftrometer fo weit genabert wurde, baf die Entfernung im Lichten nur noch 3" Linien betrug, die Entfernung des Mittelpunktes alfo nur halb fo groß mar als bei der er= ften Stellung, ergab fich bei gleicher Ladung ber fleinen Rugel a nicht etwa eine nahezu viermal ftartere Divergeng ber Penbel, fondern ebenfalls nur eine Divergeng von 100.

Sier mar nun offenbar Glektricitat swifthen ben Rugeln übergegangen und baburch die Ladung ber oberen Rugel sowohl als auch bie Menge ber gebundenen Elektricitat auf die untere bedeutend vermindert worden.

Es unterliegt mohl feinem Zweifel, bag gerabe biefer Umftand auch bei ben Anochenhauer'ichen Berfuchen ftorend wirkte und feine Resultate burchaus unbrauchbar machte.

Rnochenhauer's weitere Berfuche über gebundene Gleftrici: 20 tat. Nach biefer Beleuchtung ber Anochenhauer'fchen Gefete uber bie Quantitat ber gebundenen Glektricitat wird es mohl erlaubt fenn, uber ben Reft ber ermahnten Abhanblung nur gang turg zu referiren; Rno: chenhauer fuhrt im Berlaufe berfelben noch folgende Gate ale Refultate feiner Berfuche an.

1) Wenn bei unveranderter Entfernung eines ifolirten gelabenen Leiters a und eines nicht gelabenen b, bie Labung von a zwei-, brei-, viermal fo groß wird, fo wird bie auf b gebundene Glettricitat ebenfalls zweis, breis, viermal fo groß fenn.

Gegen bies Resultat, welches fich wohl von felbft verfteht, ift nichts einzuwenden.

2) In Beziehung auf bie Unziehung einer Rugel mit ge: bundener Gleftricitat in verschiebener Entfernung tommt Rnochenhauer zu folgenbem Resultat.



Wenn M eine mit ber Innenfeite ber Batterie verbundene Metallfugel ift, wenn ferner bie Rugel O, welche bas eine Enbe eines an einem ifolirenben Faben hangen= den Metallftabchens bildet, vertital unter M hangt, fo wird in O Glettricitat ges bunden, wenn die Batterie alfo auch M geladen wird. Ift bas Metallftabden mit bem Boben ober der außeren Belegung

ber Klasche in leitender Berbindung, so wird bie Elektricitat auf O bei



steigender Labung von M endlich so zu nehmen, daß O gehoben wird, wozu stets eine bestimmte Größe der anziehenden Kraft zwischen M und O nöthig ist. Wenn nun dei einer bestimmten Entsernung zwischen M und O eine bestimmte Ladung nöthig ist, um die Hebung von O zu bewerkstelzligen, so soll bei doppelter, breisacher, vierzfacher Entsernung zwischen M und O auch

eine zwei-, brei-, viermal so große Labung von M nothig senn, um benselben Effect zu erhalten, ober mit andern Worten: Wenn die Starke der Unziehung zwischen M und O unverändert bleiben soll, so muß die Labung von M in demselben Maaße wachsen, wie die Entsernung zwischen M und O.

Diefer Sag ift eben fo unwahricheinlich, und mochte wohl auf eben fo ichwachen Fugen siehen, wie das Gefet uber bie Quantitat ber gebundenen Elektricitat, ich halte beshalb eine betaillirtere Befprechung fur unnothig.

3) In ber Formel

$$J = N \cdot b^{\sqrt{d}}$$

welche die Quantitat ber gebundenen Glektricitat ausbruden foll, nennt Knochenhauer ben Factor b, welcher zur Potenz  $\sqrt{d}$  erhoben werden foll, ben Bindeepponent en, und findet, daß dieser Bindeepponent unverändert bleibt, mag nun zwischen M und O ein lufterfüllter ober ein luftleerer Raum seyn.

4) Wenn zwischen ben Augeln M und O ein verdunnter Raum ift, so schlagen bie Funken schon bei geringerer Labung über. Die folgende Labelle zeigt, bei welchen Labungen ber Batterie (ausgebrückt in Funken ber Lane'flasche) ein Ueberschlagen bes Funkens stattsand, wenn die Luft zwisschen Augeln allmälig verdunnt wurde.

| В    | J     |  |  |
|------|-------|--|--|
| 27,4 | 41,85 |  |  |
| 24,4 | 37,75 |  |  |
| 21,4 | 33,45 |  |  |
| 18,4 | 29,05 |  |  |
| 15,4 | 25,10 |  |  |
| 12,4 | 20,80 |  |  |
| 9,4  | 16,60 |  |  |
| 6,4  | 12,20 |  |  |
| 3,4  | 8,05  |  |  |
| 1,9  | 5,20  |  |  |

Um bie Luft zwischen ben Augeln verdunnen zu konnen, befanden fie sich naturlich im Innern eines Glasgefäßes, welches man evacuiren konnte. Die erste Columne unter B enthalt bie Spannkraft ber Luft, gemessen burch eine Quedfilberfaule.

Die Bahlen Diefer Tabelle harmoniren recht gut mit ber Formel

$$J = y (x + B),$$

wo x und y zwei constante sind (sonst pflegt man mit x und y die variabeln Größen und nicht die constanten Factoren zu bezeichnen), wenn man x=2,41 und y=1,406 seht.

Ein solches Gefet ware nun feiner Einfachheit wegen ganz annehmbar, spatere Berfuchereihen harmoniren aber nach Anochenhauer's Unsicht nicht so gut (obgleich die beobachteten und berechneten Werthe von J nie um ein Ganzes differiren, und die beobachteten Bruchtheile der Elektricitätsmengen, gemessen durch Funken der Lane'flasche, doch nicht sehr zuverslässig fenn können), so daß er sich veransaßt sieht, eine neue Formel mit brei constanten

$$J = \frac{y(x+B)}{1+Bz} Jn$$

zu construiren, in welchen Jn bie Ladung bezeichnet, welche nothig ist, um bei 28'' Barometerstand überzuschlagen und die sich den Beobachtungen besser anschließen soll.

5) Wenn in einem elektrischen Luftthermometer, ahnlich bem Rieß's ichen, tein Draht ausgespannt ift, sondern wenn in demselben zwei Rugeln auf eine bestimmte Distanz einander gegenüberstehen, so wird, wenn ein Funken zwischen biesen Rugeln überschlägt, eine Depression der Flüssisseit in der Röhre des Thermometers erfolgen, welche Knochenhauer als ein Maaß für die Quantitat der durch die Funken versdrägten Luft ansieht und welche Quantitat seinen Versuchen zufolge sich durch die Formel

$$x = A \, \frac{q^2}{s}$$

ausdruden laffen foll, in welchem q und s diefelbe Bebeutung haben, die wir später bei Besprechung der Arbeiten von Rieß werden kennen lernen, A aber einen constanten Factor bezeichnet.

Faraday's Untersuchungen über gebundene Elektricität. 21 Auch Faraday hat die Bindung und Bertheilung der Elektricität zum Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht. In seiner elsten Reihe von Experimental = Untersuchungen über Elektricität (P. A. XLVI. 1) sucht er nachzuweisen, daß die Bertheilung nicht die Folge einer elektrischen Wirkung in die Ferne sey, sondern von dem bindenden Körper

aus durch Bermittlung der zwischenliegenden materiellen Theilchen bewerkftelligt werde.

Um zu beweisen, daß die Vertheilung das Refultat einer von Theilchen zu Theilchen des trennenden Isolators fortschreitende Wirkung sen, sucht Faraday darzuthun: 1) daß bei gleicher Entsernung des vertheilenden Körpers und bessenigen, auf welchem durch Vertheilung Elektricität erregt und gebunden ift, die Stärke der Vertheilung und Vindung noch von der Natur des trennenden Isolators abhängig sen, daß durch verschiedene Isolatoren hindurch die Bindung unter sonst gleichen Umständen nicht gleich sen, daß also jedem Isolator ein eigenthumliches, specisisches Vertheilungsvermögen zusomme; 2) daß die Vertheilung auch nach krummen Linien stattsinden könne.

22 Specififdes Vertheilungsvermögen. Betrachten wir zunachst bas specifische Bertheilungsvermögen ber Ssolatoren.



In Fig. 35 stelle A eine metallene hohle fugel bar, die auf einem metallenen Fuße steht. In einer oben angebrachten Deffnung stedt bicht schließend ein Schellackeylinder, durch bessen Mitte ein Draht geht, der oben die kleine Metallkugel K, unten die Metalltugel B tragt. Der Durchmesser der Kugel A ist ungefahr 8,5 Centimeter, der der Kugel B ist 6 Centimeter. — Die Kugel A besteht aus zwei, den Magdeburger Halbkugeln ganz ahnlichen Studen, so daß man die obere Halle sammt dem Schellackeylinder und den Kugeln K und B abheben kann.

Faradan brauchte zu feinen Berfuchen zwei ganz gleiche Apparate ber Art, die er Bertheilungsapparate nennt.

Man kann einen solchen Bertheilungsapparat laden, wie man eine Leidener Flasche labet, wenn man K mit einer Elektricitatsquelle, A aber mit bem Boben in leitende Berbin-

dung sett. B repräsentirt alsdann die innere Belegung, A die äußere, die Luftschicht zwischen beiben ersett die Glasbelegung.

Ein solcher Vertheilungsapparat, ben ich mit I bezeichnen will, wurde baburch gelaben, daß man K mit der Augel einer gelabenen Leidener Flasche berührt, während A gut abgeleitet war. Begreislicherweise mußte, wie bies ja auch bei der inneren Belegung einer Leidener Flasche der Fall ift, auf B und K ein Ueberschuß freier Elektricität seyn, dessen Stake an

einer Coulomb's chen Drehwage gemessen wurde. Um bie Mittelpunkte ber beiden Kugeln ber Drehwage in einem Winkelabstande von 30° zu erhalten, war eine Torsion bes Kadens von 250° nothig.

Nun wurde mit dem Knopfe K des Vertheilungsapparates I der Knopf K eines ganz gleichen Vertheilungsapparates II berührt, während dessen dußere Kugel gut abgeleitet war. Die Ladung, welche vorher dem Apparate I allein mitgetheilt war, wurde auf diese Weise zwischen den beiden Vertheilungsapparaten getheilt. — Nach dieser Theilung wurde die Stärke der freien Elektricität der inneren Belegung für jeden der beiden Vertheilungsapparate gemessen; der ersteren entsprach eine Torsion von 124°, der andern eine Torsion von 122° an der Orehwage, um die Kugeln, wie immer, auf einem Winkelabstande von 30° zu erhalten; nach der Theilung war also die freie Elektricität auf der innern Belegung sehr nahe gleich, und zwar, wie vorauszuschen war, halb so groß, als auf I vor der Theilung, es hat sich also die Ladung auf die beiden Vertheilungsapparate ganz gleich vertheilt.

Nun wurde in bem Apparate II bie Balfte ber Luft burch ein anderes bi-elektrifches Mittel (fo nennt namlich Faraban biejenigen Mittel, burch welche hindurch eine elektrische Bertheilung ftattfindet) ersett. Bunachst





wurde Schellack versucht. Die obere Balfte bes Apparates II wurde abgehoben, in die untere Salfte ber Rugel A eine halblugelsformige Schale von Schellack eingelegt, und nun die obere Salfte bes Apparates wieder aufgesett, so daß ber Zwischenraum zwischen ber unteren Salfte beider Rugeln durch Schellack ausgefüllt war, wie dies Fig. 36 angedeutet ift.

Der Apparat I, welcher unverändert, wie beim vorigen Berfuch blieb, wurde ganz in der früheren Weise geladen, und die freie Elektricität der innern Belegung an der Torsionswage gemeffen. Auf diese Weise gab

ber Apparat I . . . . . . 2900 nun wurde die Ladung zwischen dem Apparate I und II getheilt, nach ber Theilung gab

der Apparat l. . . . . . 1140

ber Apparat II . . . . . 1130

Much hier ift die freie Glettricitat ber innern Belegung beider Apparate

nach der Theilung sehr nahe gleich, allein sie ist weit geringer als die Halfe der freien Elektricität der inneren Belegung des Apparates I vor der Theilung; daraus geht nun hervor, daß der Apparat II mehr als die Halfe der Elektricität des Apparates I ausgenommen hat, ohne daß des halb die freie Elektricität auf II größer ware als auf I, und daraus schließt Faradan, daß durch Schellack hindurch eine kräftigere Bindung stattsinde.

Bezeichnen wir die Menge ber freien Elektricitat ber inneren Belegung von I vor ber Theilung mit 290, so ist die Gesammtmenge ber hier vor-handenen Elektricitat n. 290; nach der Theilung bleibt nur noch n. 114; es ist also n(290-114)=n.176 an den Apparat II abgegeben worden. hier aber sindet nun nach Farabay's Unsicht ein anderes Berhaltniß zwischen ber gebundenen und freien Elektricitat Statt; die freie Elektricitat ist 113, die gebundene n'113, wir haben also

n'113 = n.176

alfo

$$n' = n \cdot \frac{176}{163} = n.1,55;$$

burch Schellack hindurch findet also eine 1,55mal ståtkere Bindung Statt als durch Luft, oder wie Faradan sich ausdrückt: Schellack hat ein 1,55mal größeres specifisches Vertheilungsvermögen als Luft.

Durch ahnliche Bersuche fand Faraban bas specifische Bertheilungsvermogen bes Schwefels 2,24 mal fo groß als bas ber Luft.

Fur die verschiedenartigsten Gase fand Faraday bas specifische Bertheilungsvermögen gleich bem ber Luft. Um verschiedene Gase in ben Upparat bringen zu konnen, war ber Fuß burchbohrt und mit einem Sahn versehen; man konnte ibn auf eine Luftpumpe schrauben, evacuiren und bann ein anderes Gas einlassen.

Auch Berbunnung und Ermarmung ber Luft brachte feine Beranberung in ihrem fpecifischen Bertheilungevermogen hervor.

Baraban fuhrt gur Begrunbung feiner Unficht uber bas fpecififche Bertheilungevermogen noch weitere Berfuche an.

Es fey A, Fig. 37, eine isolirte Metallscheibe, die in der Mitte zwischen zwei anderen gleichfalls isolirten Metallscheiben B und C aufgestellt ift, B sowohl als C wurden  $5/_4$  Zoll weit von A aufgestellt. Mit C war ein Draht verbunden, der mit dem Goldblattchen c endigte, ebenso endigte ein an B befestigter Draht mit einem Goldblattchen b. — Die beiden Goldblattschen bingen 2'' weit von einander in einer Glasslasche.

Es wurden jest B und C ableitend beruhrt, und ber Platte A eine ichmache positive Ladung ertheilt, wodurch B und C mit - E geladen



wurden. — Die Berbindung von B und C mit bem Boben murbe aufgehoben, so baß jest biese beiben Platten wieber isolirt waren, wobei die Goldblattchen b und c nach wie vor parallel neben einander hangen blieben.

Nun wurde eine Schellachplatte von 3/4 3oll Dide in 4 Quadratzoll Große an einem faubern Faden weißer Seibe hangend, nachdem sie forgfältig von jeder Labung befreit worden war, zwischen bie Platten A und B gebracht. Sogleich wurde bas elektrische Berhalten ber brei

Platten geftort und eine Unziehung zwischen ben Golbblattern hervorgerusfen. Bei Fortnahme bes Schellack verschwand diese Unziehung wieber. Der Schellack mit einem empfindlichen Coulomb'schen Clektrometer untersucht, zeigte sich auch jest noch ohne Ladung.

Darin findet nun Faraday wieder eine Bestätigung seiner Unsicht, er erklärt den hergang folgendermaßen: Sobald die Schellackplatte zwischen A und B eingeschoben wird, sindet auf B eine stärkere Ladung negativer Elektricität Statt, es wird mehr positive zurückgestoßen, die sich nach b verdreitet; weil aber A stärker gegen B wirkt als vorher, so muß auch negative Elektricität in C frei werden, c wird also freie — E enthalten, während auf b freie + E ist, daher die Unziehung der Blättchen. Wie Faraday geprüft hat, daß auf b und c wirklich diesenige Elektricität frei wird, wie es seiner Theorie zusolge seyn muß, sindet sich in seiner Ubhandlung nicht angegeben.

Die Faradan'ichen Versuche find vollkommen richtig, aber es scheint mir, als habe er diese Bersuche falsch gebeutet und Schluffe aus ihnen gezogen, zu benen er nicht berechtigt war. — hier die Grunde fur meine Bebauptung:

Wenn einem isolirten elektrischen Korper A ein zweiter Leiter B gegenübersteht, ber mit bem Boben in leitender Verbindung ift, so wird auf B
eine bestimmte Menge Elektricität gebunden. Auf A ist dann ein Theil
ber hier besindlichen E durch die entgegengesete auf B gebunden, ein
Theil ist frei. Wird nun Schellack zwischen A und B gebracht, so ist
nun auf A mehr Elektricität gebunden und weniger frei als vorher; dies
ist die Thatsache, welche aus den Versuchen Faraday's mit dem Verstheilungsapparat hervorgeht. Er schließt aber weiter und sagt: durch den
Schellack hindurch sindet eine stärkerr Vertheilung Statt, und diese Beshauptung hat er durch keinen Versuch bewiesen; håtte er diese Behauptung rechtsertigen wollen, so håtte er zeigen mussen, daß auf B bei gleicher Ladung von A mehr E gebunden wird, wenn Schellack sich zwischen beis

ben befindet, als wenn Luft ber fie trennende Folator ift. Der in Fig. 37 angebeutete Bersuch ist eben so wenig geeignet wie der Bersuch mit bem Bertheilungsapparat, um hieruber Aufschluß zu geben.

Der folgende Berfuch burfte aber mohl geeignet fenn bie Frage gur Entscheidung ju bringen.

ntichetoung zu beingen. Unter einer isolirt aufgehangten elektrisirten Metallkugel a, Fig. 38,



von 1 bis 2 3oll Durchmesser, stelle man ein Goldbeldte ober Strobhalmelektrometer in solcher Entfernung auf, daß man eine namhafte Divergenz enthalt.

— Die Rugel a sep mit + E gelaben, so ist in der Platte des Elektrometers b — E gebunden, die von a abgestoßene + E ist in die Pendel getrieben, daher ihre Divergenz.

Run ichiebe man eine Schellactplatte zwischen a und b ein.



Ift Faraday's Anficht richtig, fo muß burch ben Schellad hindurch eine ftartere Bindung stattfinden als vorher; in ber Elektrometerplatte muß noch — Egebunden werden, es muß alfo auch mehr +E in die Pendel getriezben werden, die Divergenz berfelben muß alfo wachfen.

Der Berfuch zeigt aber, baf bie Divergenz ber Pensbel abnimmt, fobalb man bie Schelladplatte einschiebt.

Durch ben Schellad hindurch findet also entschieden

feine ftartere Binbung Statt als burch Luft.

Wenn von der auf a befindlichen Elektricitat nach dem Ginschieben ber Schellackplatten ein großerer Theil gebunden ift als vorher, so ruhrt bies also offenbar nur von einer gegenseitigen Wirkung zwischen a und ber Schellackplatte, keineswegs aber baber, daß durch Schellack eine stakkere Vertheilung stattsindet.

Einen biefem ahnlichen Berfuch hat icon Anochenhauer angestellt, er hat aber bie Bebeutung beffelben burchaus nicht richtig erkannt.

Statt bes Elektrometers mit zwei Penbeln manbte Anochenhauer ein Saulenelektrometer an (P. A. Ll, 126). Wahrend bem Leiter a (bei Anochenhauer's Bersuchen eine Metallplatte statt einer Augel, was aber fur ben Erfolg ganz gleichgultig ist) eine schwache positive Ladung ertheilt wurde, war die Platte bes Saulenelektrometers ableitend berührt; in dieser Platte war also — E gebunden. Schob er nun eine Schellackplatte zwischen die Elektrometerplatte und den elektrischen Leiter a ein, so erhielt er einen Ausschlag des Goldblatts, und zwar behauptet er: "daß unmittelbar mit dem Einschieben (ber Schellackplatte) das Goldblattchen bes Elektrometers frei positive Elektricität anzeigte, so daß also

jeht auf der unteren Scheibe mehr negative gebunden war; bies ware freilich ganz mit Faradap's Ansicht übereinstimmend. Allein dies Refultat steht mit dem von mir angestellten Versuche mit dem Strohhalmelektrometer im directen Widerspruch. Nach meinem Versuche mußte ich erwarten, daß der Ausschlag freie negative Elektricisät des Goldblättchens zeigte.

Es war zu vermuthen, bag fich Anochenhauer in Beziehung auf bie Pole feines Goldblattelektrometers geirrt hat, bag er einen negativen mit einem positiven Ausschlag verwechselte.

Um barüber in's Reine zu kommen, wiederholte ich Knochenhauer's Bersuche. Die Rugel a wurde mit +E geladen, und als eine Schelblatte zwischen a und dem Elektrometer eingeschoben wurde, bewegte sich das Goldblattchen nach dem positiven Pol der Saule, b. h. nach bemselben, nach welchen es ausschlägt, wenn man von Oben eine geriebene Harzstange nähert, das Goldblattchen erhielt also durch das Einschiesten der Schellackplatte freie — E.

Mare Anodenhauer's Behauptung die richtige, so mußte das Goldblättchen beim Einschieben der Schellackplatte (wahrend a positiv ift) nach berselben Seite ausschlagen, nach welcher es ausschlägt, wenn man bem Elektrometer von Oben eine mit Seide geriebene Glasstange nahert. Das Nähern der geriebenen Glasstange brachte aber einen Ausschlag hervor, welcher dem entgegengeseht war, der das Einschieben der Schellackplatte bewirkte. Somit ist Knochenhauer's Jerthum in Beziehung auf die Natur des Ausschlages dargethan.

Faradan's Unsicht, bag burch Schellad hindurch eine ftarfere Binsbung stattfinde als durch Luft, ift bemnach entschieden unrichtig. Die angeführten Versuche mit bem Strobba'melektrometer sowohl als mit bem Saulenelektrometer wibersprechen ihm direct.

Wie aber find alle bie angeführten Erscheinungen zu erklaren? Ich erlaube mir baruber nur einige Unbeutungen, welche vielleicht geeignet fen burften ben Weg anzubeuten, welchen man einschlagen muß, um bie Frage zur befinitiven Entscheidung zu bringen.

Schiebt man zwischen ber elektrifirten Rugel a, Fig. 38, und bem Strohbalmelektrometer einen nicht isolirten Leiter ein, so fallen die Penbel gang zusammen. Es ist bies nach ben bekannten Gefegen nicht anders zu erwarten.

Schiebt man zwischen a und bem Elektrometer eine isolirte Metallsschie ein, so findet eine bedeutende Verminderung der Divergenz der Pendel Statt, sie fallen jedoch nicht ganz zusammen. Es ist dies jedensfalls die Folge einer vertheilenden Wirkung, welche A auf die eingeschobene isolirte Metallschiebe auslibt.

Schiebt man zwischen a und bem Elektrometer eine Schellackscheibe ein, so findet ebenfalls eine Verminderung der Divergenz Statt, doch nicht so bedeutend wie beim Einschieben der isolirten Metallscheibe. Es scheint dies darauf hinzudeuten, daß der elektrische Korper a auch im Schellack eine Vertheilung bewirkt, wenn auch nicht so start wie in einem guten Leiter. In der That wissen wir ja auch, daß Schellack zwar ein sehr schlechter Leiter, aber doch kein absoluter Folator ist.

Etwas ahnliches icheint auch Anochenhauer in bem citirten Auf- fage andeuten ju wollen.

Jebenfalls ift biefer Gegenstand einer naheren Untersuchung zu unterwerfen; nur soviel steht fest, daß durch starre Josatoren hindurch keine
stärkere Bindung stattfindet als durch Luft, wie dies Faraday's Unsicht ist.

23 Bertheilung in frummen Linien. Seben wir nun wie Faras bay bie Bertheilung in frummen Linien barguthun fucht.

Ein Schelladtilinder von 0,9 Boll Durchmeffer, welcher vertikal aufgestellt werben kann und oben eine Bertiefung hat, wird burch Reiben elet-

8ig. 39.

trisch gemacht, und eine Messingkugel von 1 Boll Durchmesser aufgelegt. Nun wurde eine isoliete Probekugel an die mit d, c, b und e bezeichneten Stellen gebracht, einen Augenblick ableitend berührt, und bann untersucht, ob, und welche elektrische Labung sie habe. Es ergab sich, daß diese Probekugel sowohl bei d und c, als auch bei b und e, eine positive Labung erhalten hatte.

Das Refultat biefer Versuche hat nicht bas minbeste Auffallenbe, man hatte ben Erfolg wohl voraussehen konnen. Die Rugel B wird burch Vertheilung posi-

tiv elektrisch; auf die Probekugel, wo sie sich auch befinden mag, also auch in b und e, wirkt gleichzeitig die —E des Schellackrylinders und die gebundene +E der Rugel B; die Wirkung des Schellackrylinders ist überwiegend, folglich wird die Probekugel sowohl in b als auch in e mit gebundener +E geladen werden mussen.

Es ift bies ein ganz analoger Fall, wie ber auf Seite 35 besprochene. Daß Farabay hier etwas Besonderes findet, was mit den bisherigen Borstellungen über die Wirkung der Elektricität in die Ferne im Widersspruch stehen soll, ist ein Beweis, daß er von den Grundsägen der statischen Elektricität durchaus keine klare Borstellung hat. Er macht sich von dem hergang der Sache folgende Borstellung: Die Probekugel ist in b sowohl als in e durch Vertheilung elektrisch geworden, da man nun aber weder von b noch von e aus den Schellackeplinder sehen kann, so

muß also die Vertheilung um B herum burch die Luft, es muß also eine Vertheilung in krummen Linien stattgefunden haben. Um zu dieser Erflärung kommen zu konnen, muß Faraday naturlich annehmen, daß durch einen Leiter hindurch gar keine vertheilende Wirkung stattsinden konne.

Dag burch Metall hindurch teine Bertheilung stattfinden tonne, bafur glaubt Karaban sogar einen Beweis liefern zu tonnen. Ueber ben Schelladenstinder wurde eine Metallscheibe C Kig. 40 gehalten, und fur



eine Metalicheibe C Fig. 40 gehalten, und für einen Augenblick ableitenb berührt, so daß sie sich burch Bertheilung mit + E laden mußte. Burbe nun eine Probescheibe oder eine kleine Probekugel in a bicht über die Mitte der Scheibe gehalten und für einen Augenblick ableitend berührt, so zeigte sie doch durchaus keine Ladung, woraus Faraday schloß, daß die Elektricität des Schellacksplinders nicht durch die Metallsscheibe hindurch vertheilend wirken kann, erhebt man aber die Probekugel etwa bis b, so empfängt sie hier eine positive Ladung, welche nach Faraday's Ansicht baher rührt, daß die Vertheis-

lung in frummen Linien um die Platte herum fortschreitend auf ben Puntt b wirken kann.

Denfelben Bersuch in etwas anderer Form hat auch Fechner in der icon oben Seite 37 angeführten Abhandlung (P. A. Ll. 321) besprochen, er hat gezeigt, daß die Erscheinung, wie sie auch Faraday beschreibt, eine nothwendige Folge der bekannten Gefete der Bindung und Bertheislung sind.

Fechner fagt:

"Daß das Marimum der Wirkung in einiger Entfernung von der "oberen Scheibe\*) eintritt, kann nichts auffallendes haben. Fur alle "Punkte der oberen Scheibe muß die Wirkung der negativen Elektricität, "die sie enthält, genau im Gleichgewicht seyn mit der Wirkung der positis" ven Elektricität der unteren Scheibe, sonst mußte mehr oder weniger "Elektricität in der oberen Scheibe zerseht werden, und sich mehr ansams meln als es der Fall ist. Erhebt man aber die Prüfungsplatte über "die obere Scheibe, so nimmt ihr Abstand von den Punkten der oberen "Scheibe in anderm Verhältniß zu, als von denen der untern Scheibe, das "her fängt diese (nämlich die Wirkung der unteren Scheibe) an zu über-

<sup>\*)</sup> Bechner hatte ftatt bee Schelladenlinbere eine positiv elettrifche ifolirte Metallplatte, bie er bie untere nennt, angewanbt.

"wiegen. Inzwischen kann bie Wirkungszunahme mit ber Erhebung ber "Prufungsplatte nur bis zu einem gewissen Maximum gehen, weil bei "großer Entfernung die Wirkung jeder Scheibe fur sich schon verschwindet."

Diese Erscheinungen sind also durchaus tein Beweis fur die Bertheis lung in frummen Linien, und überhaupt lagt sich behaupten, daß Faras bay fur die Unsicht, daß die Bertheilung durch die Bermittlung der Theilschen des zwischenliegenden Isolators vor sich gehe, durchaus teinen halts baren Beweis geliefert hat.

34 Faraban's Vertheilungstheorie. Faraban fucht in ber 12ten und 13ten Reihe feiner Erperimentaluntersuchungen (P. A. XLVII. und XLVIII.) feine Verteilungstheorie noch burch die Betrachtung der verschiedenen Formen der elektrischen Entladung zu unterstüten. Er klassische siert die verschiedenen Entladungsarten, indem er sie eintheilt in Entladung durch Leitung, elektrosytische Entladung, zerreisgende Entladung (Funken, Buschel u. f. w.) und fortführende Entladung.

Bei ber Betrachtung ber Entladung burch Leitung sucht Farabay barguthun, bag ber Unterschied zwischen Isolatoren und Leitern nur ein quantitativer fen, eine Wahrheit, bie meines Wissens noch Niemand in Zweifel gezogen hat.

Der elektrolytischen Ladung, fagt Faraday, geht eine vertheisende Wirkung durch bas Elektrolyt hindurch voraus; der Bertheilungszustand ist in der That ein nothwendiger Borlaufer der Entladung, der Zersehung geht ein Polarisationsz ein Spannungszustand den Theilchen der zu zersehenden Flufsigkeit voraus. — Auch dagegen ist nichts einzumenden.

Fur bie zerreißende Entladung sucht Faradan gleichfalls nachzuweisen, daß die Theilchen bes Diselektriums, burch welches hindurch die Entladung, sen es nun in Form von Kunken oder Buscheln, stattfindet, sich in einem Spannungse oder Polarisationszustande befinden, von welchem übrigens Faradan trot der unendlich weitlaufigen Besprechung des Gegenstandes keineswegs eine klare Vorstellung giebt. Seine theorestischen Betrachtungen über diesen Punkt sind eben so gedehnt, wie sie bunkel und unverständlich sind, mir wenigstens ist es nicht gelungen, mir eine klare Vorstellung davon zu machen, wie sich wohl Faradan den Polarisationszustand ber isolirenden Theilchen benkt, welchen die elektrische Entladung, sen es in Form von Funken oder Buscheln, vorausegeht.

Menn wir uns von einem folden Spannunges ober Polarisationegus ftande ber Lufttheilchen, welche ber Funkens ober Bufchelentlabung voraussgeht, auch keine klare Borftellung machen konnen, so ist boch bie Eristenz eines solchen Buftandes keineswegs zweifelhaft, so wenig wie eine folche Annahme mit den bisherigen elektrischen Theorien im Widerspruch steht; Faradan aber geht weiter; er sieht in diesem Polarisationszustande einen Beweis, daß die elektrische vertheilende Wirkung, welche durch die Luft oder das sie ersehende Dieselektricum hindurch stattsindet, durch diesen Postarisationszustand vermittelt werde. Für die Richtigkeit dieser Ansicht ist jedoch Faradan den Beweis vollständig schlieben.

In der Absicht, seine Bertheilungstheorie baburch zu begrunden, führt Faraban viele Bersuche über Funken und Buschel an, die, wenn sie auch vor der Hand noch keine so hohe theoretische Bedeutung haben, doch als interessante und wichtige Thatsachen an einer andern Stelle besprochen werben sollen.

Da Leitung und Isolation nur quantitativ verschiedene Buftande sind, so meint Karadan, daß auch in besser leitenden Rtufsigkeiten eine fortssührende Entladung stattsinden konnte, wenn nur eine hinlangliche Quantitat von Elektricität vorhanden ware. Der folgende Versuch mochte diese Ansicht wohl unterstügen.

3mei Platindrahte, welche bie Pole einer ftarten Bolta'fchen Batterie bilbeten, murden nabe und neben einander in eine farte Gladrohre mit bestillirtem Baffer, welches einige Faferchen enthielt, hermetisch einge-Ale vermoge bes in Folge ber fortbauernben Gasentwickelung verstartten Druckes bie Blafen an bem Gleftroben fo flein geworben maren, baf fie nur ichmach auffteigende Strome anzeigten, konnte bemerkt werben, baf bie Raferchen gwifchen beiben Drahten angezogen und abgefloffen murben, mie fie es zwifchen zwei entgegengefett gelabenen Rlachen in Luft ober Terpentinol geworben maren; fie bewegten fich fo rafch, bag fie die Blafen und Strome, welche biefe zu bilben fuchten , verschoben und ftorten. Run glaubt Faradan, bag es taum bezweifelt merben tonne, bag unter abnlichen Umftanden bei einem reichlichen Bufluffe von Glettri= citat, besonders von hinlanglicher Spannung, fortfuhrende Strome gebilbet worden maren. Die Ungiehungen und Ubstogungen der gaferchen waren in der That die Clemente folder Strome, und beshalb ift Baffer, obgleich es als Leiter fast unendlich uber Luft und Terpentinol fteht, ein Medium, in welchem abnliche Strome ftattfinden tonnen.

Faraday's Theorie behauptet, nicht über die Folgerungen hinsichtlich eines Bacuums zu entscheiden. Nach seiner Ansicht sind die elektrischen Erscheinungen, wie die der Bertheilung, Leitung, Isolation bedingt und erzeugt worden durch die Wirkung angrenzender Körpertheilchen, wobei das nach ste Theilchen als ein angrenzendes zu betrachten ist; serner nimmt Faraday an, daß diese Theilchen polarisiert werden, und daß sie nur durch Wirkung der angrenzenden und intermediaren Theilchen in die Ferne wirken.

Allein angenommmen, daß in die Bahn der Bertheilungslinien ein Bacuum trete, so folgt nicht aus dieser Theorie, sagt Faradan, daß die
Theilchen auf der andern Seite desselben nicht auf einander wirken konnen.
Geseht, sagt er, es sen einem positiv elektrisitten Theilchen möglich, im
Mittelpunkte eines Bacuums von 1 Boll Durchmesser zu eristiren, so hinbert nichts in meiner Theorie das Theilchen, in der Entfernung von ½
Boll auf alle die Grenzssache der Rugel bildende Theilchen zu wirken, mit
einer Kraft, gemäß der bekannten Gesehe der Quadrate der Entfernung.

Bier nimmt alfo Faraban boch wieder bie actio in distans an.

In der vierzehnten Reihe von Erperimental-Untersuchungen (P. A. Erganzungeband von 1842) stellt Faradan feine Ansichten über die Natur ber elektrischen Rrafte und namentlich über den die Vertheilung begleitenben Spannungezustand etwas zusammen; ich will biese Zusammenstellung wortlich anführen:

- "1669. Die Theorie (namlich Faraday's Theorie) nimmt an, bag "alle Theilchen, sowohl von isolirenden als leitenden Substanzen, als "Gange Leiter find.
- »1670. Daß sie in ihrem Normalzustande nicht polar sind, es aber "durch ben Ginfluß benachbarter gelabener Theilchen werden können, und "der Polarzustand in einem Augenblicke entwickelt werden kann, genau "wie in einer isolirten leitenden Masse von vielen Theilchen.
- »1671. Daß die Theilden polarifirt in einem 3mangeguftande befinds nich find, und in ihren normalen ober naturlichen Buftand gurudtgutebs vren fuchen.
- "1672. Daß fie, ba fie als Ganze Leiter find, leicht gelaben werden sonnen, entweder maffenhaft ober polar (bodily or polarly).
- »1673. Daß Theilchen, welche in ber Linie ber Bertheilungswirkung nan einander liegen, ihre Polarkrafte mehr oder weniger leicht weinander mittheilen ober auf einander übertragen konnen.
- "1674. Daß in benen, die diefes weniger leicht thun, die Polarerafte auf einen hoheren Grad fteigen, bevor biefe Uebertragung oder Mittheisung stattfindet.
- »1675. Daß die leichte Mittheilung ber Arafte zwischen angrenzenden "Theilchen: Leitung, und die schwierige: Folation ausmacht, daß "Leiter und Folatoren Korper sind, beren Theilchen von Natur die Eigenz "schaft besitien, ihre respectiven Krafte leicht ober schwierig mitzutheilen, "und daß die Korper barin gerade so verschieden sind, als in andern nas "turlichen Eigenschaften.
- "1676. Daß die gewöhnliche Bertheilung bas Refultat ift ber Gin-"wirkung ber mit erregter ober freier Elektricitat gelabenen Substang auf

vifolirende Substand, und in diefer ben entgegengefesten Buftand zu gleis ichem Betrage zu erregen sucht.

- "1677. Daß sie [bie geladene Substanz (P.)] dies nur vermag durch "Polarisation der dicht angrenzenden Theilchen, welche dasselbe bei den nache "sten bewirken, diese wiederum bei den folgenden, und daß so die Wirkung "fortgepflanzt wird von dem erregten Körper zu der nachsten leitenden "Masse, und dasselbst die entgegengesetze Kraft sichtbar macht, in Folge des "Effects der Mittheilung, welche in der leitenden Masse nach der Polaris sation der Theilchen (of that body) hinzutritt (1675).
- "1678. Daß Bertheilung beshalb nur burch Ifolatoren hin ftatts"finden kann; daß Bertheilung Ifolation ift, und die nothwendige Folge
  "des Zustandes der Theilchen und der Art, wie der Einfluß elektrischer "Arkfte quer durch folche isolirende Media fortgepflanzt oder durchgelassen "wird."
- Die Theilchen eines ifolirenden Di-eleftricum, bas unter Ber-»1679. "theilung febt, tonnen verglichen werben mit einer Reihe fleiner Magnet= "nabeln, ober, noch richtiger, mit einer Reihe fleiner ifolirter Conductoren. "Benn ber Raum ringe um eine gelabene Rugel gefüllt mare mit einem "Gemeng von einem ifolirenden Di-eleftricum, wie Terpentinol ober Luft, "und fleinen tugelformigen Leitern, wie Schrot, in ber Beife, bag biefe vetwas von einander abftanden, um ifolirt ju fenn, fo murben biefe in "ihrem Buftande und ihrer Wirkung genau bem ahneln, mas ich glaube, "ber Buftand und bie Birfung ber Theilchen bes ifolirenden Diseleftricum "felbit ift. Bare ber Rorper gelaben, fo murben alle biefe fleinen Leiter »polar: murbe man bie Rugel entladen, fo murben alle in ihren Normal= "auftand gurudfehren, um bei Wiederlabung ber Rugel abermals polarifirt "ju merben. Der mittelft Bertheilung quer burch folche Theilchen in einer ventfernten leitenden Daffe erregte Buftand murbe von entgegengefetter "Art fenn, und im Betrage genau gleich ber Rraft ber vertheilenden Rus agel. Es murbe bafelbft eine Seitenverbreitung der Rraft (1224. 1297) "ftattfinden, weil jedes polarifirte Rugelchen in einer thatigen ober Span-»nunge : Beziehung zu allen ihm benachbarten fande, gerabe fo, wie ein "Magnet auf zwei ober mehre benachbarte Magnetnabeln wirken fann. nund biefe wiederum auf eine noch groffere Bahl jenfeite liegende mirten "tonnen. Sieraus murben frumme Linien ber Bertheilungefraft entite= "hen, wenn ber vertheilte Rorper in folch einem gemischten Diselektricum veine unifolirte metallifche Rugel (1219 ic.) ober andere gehorig geformte "Maffe mare. Golche frummen Linien find bie Folgen zweier eleftrifchen "Rrafte, fo geordnet, wie ich es annehme; und bag die Bertheilungsfraft "nach folden frummen Linien gerichtet werben fann, ift ber ftrengfte Be-

»weis des Dafenns der beiden Rrafte und des Polargustands der biseleks ntischen Theilchen.

»1680. Ich glaube, es ist einleuchtend, daß in dem angegebenen Falle "die Wirkung in die Ferne nur aus einer Wirkung der anliegenden leis "tenden Theilchen übergehen kann. Kein Grund ist da, warum der vers "theilende Körper entfernte Leiter polaristren oder afficiren und die bes "nachbarten, namentlich die Theilchen des Diselektricums unafficirt "lassen sollte; alle Thatsachen und Versuche mit leitenden Massen oder "Theilchen von beträchtlicher Größe widersprechen einer solchen Vorauss" sebung."

Faradan stellt sich alles bem eben mitgetheilten zu Folge ungefahr wie ein Aggregat kleiner Leiter vor, die durch eine isolirende Substanz getrennt sind, die vertheilende Wirkung von einem Theilchen zum andern muß er sich also gerade so vorstellen, wie man sich gewöhnlich den Vorgang der Vertheilung zwischen zwei Leitern benkt; zwischen zwei Theilchen des Isolators muß er also auch eine actio in distans in der gewöhnlichen Art annehmen. Da er also in letzter Instanz doch wieder eine Wirkung in die Ferne und isolirende Zwischenraume annehmen muß, so ist wahrlich wenig Grund vorhanden, in diesem Falle die bisher gangbaren Vorstellungen fallen zu lassen, die allerdings manches Mangelhafte haben mögen, die man aber doch so lange wird beibehalten mussen, bie schlagendere Beweise nicht allein ihre Unzulänglichkeit, sondern auch ihre Unzulänglichkeit, sondern auch ihre Unzulänglichkeit, sondern auch ihre Unrichtiakeit darthun.

Im weiteren Verlaufe ber vierzehnten Reihe beobachtet Faradan bas Bertheilungsvermögen kryftallisitter Körper nach verschiedenen Richtungen hin. — Nach seinen Vorstellungen über specifisches Vertheilungsvermögen ware es wohl denkbar, daß krystallisitte Körper nicht nach allen Richtungen hin gleiches Vertheilungsvermögen haben, daß z. B. Bergkryftall ober Kalkspath in der Richtung ihrer optischen Are ein größeres oder geringeres Vertheilungsvermögen hatten, als rechtwinklig zu derselben. Faradan's Versuche lassen die Krage durchaus unentschieden, indem sich in den meisten Källen nur hochst geringe Unterschiede zeigten, in andern Fällen aber, wo sich größere Differenzen ergaben, farbige Schichten im Krystall, Sprünge und bergleichen eine störende Wirkung gehabt haben können. Ich halte es nicht für nöthig, hier mehr ins Einzelne zu gehen.

Faradan's Unsichten über die elektrische Vertheilung mußten ihm nothe wendig die Frage ausdrängen, ob die magnetischen Unziehungen und Abstobungen, wie man bisher annahm, einer Wirkung in die Ferne zuzusschreiben sind, ober ob auch der Magnetismus in ähnlicher Weise durch die Vermittelung intermediater Theilchen in die Ferne wirke, analog, wie er es sich bei der Vertheilung der statischen Clektricität denkt.

Die Berfuche, welche Faradan gur Lofung biefer Frage anftellte, ga=

ben burchaus negative Resultate, mochte er nun Schellack =, Schwefel= ober Rupferplatten als 3mifchenkorper anwenden. Es mar bier fein Beiden vom Ginflug intermediarer Theilden gu erlangen.

Benn auch bie erften Berfuche nicht bafur fprechen, bag ber Maanetismus burch die Bermittelung zwischenliegender Theilchen in die Ferne wirke, fo mare es boch bentbar, bag ein Magnet bennoch auch alle Theils den der ihn umgebenden nicht magnetischen Rorper afficire, fie in einen eigenthumlichen Spannungezuftand verfete, abnlich bem Spannungezu= ftande bes Diselektricums, burch welches hindurch Bertheilung von einem Leiter ju einem andern fattfindet, und ficherlich ift Faraban burch bas Beftreben, Beweife fur einen folchen Buftand aufzufinden, gur Entbedung ber Drehung ber Polarifationsebene burch Magnetpole und burch galvanifche Strome, fo wie bes Diamagnetismus geleitet worben, Ent= bedungen, Die allein hinreichen murben, feinen Ramen in ber Gefchichte ber Wiffenschaft unfterblich zu machen.

Munck af Rofenschöld, über Bertheilung und Bindung. 25 3m 69ften Bande von Poggendorff's Unnalen findet fich ein Auffat von Dund af Rofenfchold, in welchem ebenfalls Bertheilung und Bindung der Gleftricitat befprochen wird. Bei feinen etwas gebehn= ten Betrachtungen, in welchen er naturlich auch viel Bekanntes gur Sprache bringt, geht er von ber richtigen Unficht uber Bertheilung aus, welche auch von Rieg und Rechner vertreten worden ift.

Rolgendes mochte mohl bas wichtigfte aus Rofenfcholb's Muffate fenn.

Die Scheibe A, Fig. 41, fen eleftrifch und wirke Fig. 41. vertheilend auf B und C. - Die auf A vorhandene Elektricitatemenge fen E, fo wird fie auf bem mit einem bunnen Drahte ableitend beruhrten B Die Glettricitatemenge - mE binben. nun wird bie Scheibe C in ben eleftrischen Schatten von B gebracht und CONTROL OF THE PROPERTY OF THE ebenfalls ableitend beruhrt, fo mirtt auf biefe Scheibe fomobl A ale auch B. Bezeichnen wir mit m' ben

Bindungecoefficienten, welchem bie Entfernung zwifchen B und C gutommt, so wird von B aus in C gebunden m' . mE, ba mE bie auf B vorhanbene Eleftricitat bezeichnet, allein von A aus wird auf C gebunden - m"E. wenn m" ben ber Entfernung von A nach C entsprechenben Binbungs= coefficienten bezeichnet; auf C wird alfo gebunden fenn

$$c = m m' E - m'' E$$
.

Die Dichtigkeit der auf C gebundenen Glektricitat ift nur ftete gering, mare fie gang Rull, fo hatte man

 $m \cdot m' = m''$ 

Ware dies wirklich streng mahr, so ware m2, m3, m4 u. s. w. ber Binbungscoefficient fur bie Entfernungen 2, 3, 4, wenn m ben Bindungscoefficienten fur bie Entfernung 1 bezeichnet, ober mit andern Worten, bie Entfernungen waren bie Logarithmen der Bertheilungscoefficienten.

Die gebundene Elektricitat auf C ift aber nicht  $\mathfrak N$ ull, wenn fie auch schwach ift. Sie wird unmerklich, wenn C fehr nahe an B, ober auch wenn

Fig. 42. A febr nahe an B geruckt wird, für eine bestimmte Entefernung zwischen A und C wird die gebundene Elektricität ein Maximum, wenn sich B gerade in der Mitte zwischen beiben besindet.

Diese Beziehungen hat schon Fechner ermittelt und in seiner erwähnten Abhandlung ausgesprochen (siehe Seite 37).

Rosenschöld suchte nun zu bestimmen, in welschem Verhaltniffe sich die Menge der auf C gebundenen Glektricität ans bert, wenn einmal die Zwischenplatte B isoliet bleibt, dann aber ableitend berührt wird.

Die Schriben A, B und C hatten 6 Boll im Durchmeffer, bie Entfernung von A und C betrug 9", B war in ber Mitte zwischen beiben. War nun B ableitend beruhrt, so fand Rosensch blb, baß die auf C gebundene Elektricität nur \frac{1}{75} von berjenigen war, welche auf C gebunden wurde, von B isolirt blieb. Im lebteren Kalle, b, b, wenn B isolirt blieb.

wurde, von B ifolirt blieb. Im letteren Kalle, b. h. wenn B ifolirt bleibt, ift es nach Rofenschold's Berfuchen ziemlich gleichgultig, ob die Scheibe B vorhanden ift ober nicht.

Als nun die Entfernung von A und C halb so groß gemacht wurde, war die Elektricität, welche auf C gebunden wurde, wenn B ableitend berührt war, nur  $\frac{1}{235}$  von der, welche für den Fall gebunden wurde, wenn B isolirt blieb.

Als A und C ? Fuß von einander abstanden, war die auf C gebundene Elektricität überhaupt nicht bedeutend, bei ableitend berührtem B betrug aber die gebundene Elektricität auf C doch noch mehr als die Hälfte von der, welche bei isclirtem B beobachtet wurde.

Mehnliche Berfuche murben mit breigolligen Scheiben gemacht.

Als A und C 9 Linien von einander abstanden, war bei abgeleitetem B bie auf C gebundene Elettricitatsmenge  $\frac{1}{27}$  von der bei isolirtem B auf C gebundenen.

Als Enbresultat biefer Bersuche ergab sich, bag m" nur wenig von mm' verschieben ift, so lange bie Entfernung ber Scheiben A und C 1/4 bis 1/8 ihres Durchmeffers nicht ubersteigt.

Was die obigen Verhältnißzahlen  $\frac{1}{75}$ ,  $\frac{1}{235}$ ,  $\frac{1}{27}$  betrifft, so ist zu bemerken, daß Rosensch bli dicht gehörig angegeben hat, wie er die Unzgaben seiner Elektrometer, die er zu diesen Messungen benutzte, gehörig veraleichbar machte.

Rieß, über Influenze Clektricität und die Theorie des Con= 26 denfators. Die letzte hierher gehörige Arbeit, welche wir noch zu bespreschen haben, ist diejenige, welche Rieß im 73sten Bande von Poggens dorff's Annalen unter dem Titel: "über Influenze Clektricität und die Theorie des Condensators" publicirt hat. Mit dem Nammen Influenze Clektricität bezeichnet Rieß das, was man gewöhnslich gebundene Clektricität nennt, eine Bezeichnung, die, wie Rieß in der historischen Ginleitung zu seinem Aufsate zeigt, viel zur Befestigung irriger Ansichten über das Wesen der Influenze Clektricität beigetragen hat.

Lichten berg hat ben Ausbruck "gebundene« Elektricität zuerst in die Wissenschaft eingeführt. Lichten berg spricht von der gebundenen, latenten oder todten Elektricität im Gegensate zu der freien, senssibelen, er unterscheibet von dem gewöhnlichen elektrischen Zustande einen andern, in welchem die Elektricität zwar vorhanden, aber wirkungslos, todt, latent senn soll, ganz analog der gebundenen Wärme. (Errleben, Ansfangsgrunde der Natursehre. 3te Auss. mit Zusähen von Lichtenberg. 784. Seite 499.)

Dies ist fur die Wiffenschaft von sehr nachtheitigen Folgen gewesen, und hat Veranlassung zu ben abentheuerlichsten Vorstellungen über bas Besen der gebundenen Elektricität gegeben, welche, hartnäckig vertheidigt, wie wir ja oben gesehen haben, nur mit vieler Muhe berichtigt werden konnten. Doch konnen wir wohl jest die Meinung, als ob der gebundenen Elektricität ganz besondere Eigenschaften zukämen, als eine überwundene ansehen.

Biot stellt die Theorie des Condensators und der Leidener Flasche ungefähr so dar. Wenn einer isolirten Metallplatte die Elektricitätsmenge 1 mitgetheilt wird, so wird diese in einer nahe gestellten ableitend berührten Metallplatte die Elektricitätsmenge m binden, die dann wieder auf die erste Scheibe zurückwirkend in dieser die Elektricitätsmenge  $m^2$  bindet, so das nur noch die Elektricitätsmenge  $1-m^2$  als freie Elektricität übrig bleibt. Is E die größte Elektricitätsmenge, welche die isolirte Platte einzelnstehend aufnehmen kann, so wird sie in der Nahe der Condensatorplatte noch mehr Elektricität aufnehmen können, die ihre fre ie Elektricität E beträgt. Bezeichnet E die ganze Elektricitätsmenge, welche sie ist aufzunehmen im Stande ift, so muß also E en E

und daraus  $\frac{A}{E}=\frac{1}{1-m^2}$ . Diefer Bruch giebt das Berhaltniß der Elektricitätsmengen an, welche die isolirte Platte einmal einzeln stehend und dann in der Rahe der Condensatorplatte aufnehmen kann, sie drückt daher die condensirende Kraft des Apparates aus.

Diese Formel ift nun gang zuläffig, in so weit sie nur zur Beranschaulichung ber Wirkung bes Condensators dienen; es muß aber als ein Mißbrauch dieser Formel bezeichnet werden, wenn sie zur wirklichen Berechnung
ber condenstrenden Kraft des Apparates angewandt werden soll, denn Rieß
weis't nach, daß die Berstärkungszahl des Condensators durchaus keine bestimmte, etwa nur von der Entsernung der Platten abhängige Größe ist,
sondern daß sie abhängt von der Form und der Größe der Condensatorplatte, von der Lage des Ableitungsdrahtes der Condensatorplatte, von der
Grelle, an welcher der Collectorplatte die Elektricität aus der Elektricitätsquelle zugeführt wird u. s. w. Kurz, Rieß hat gezeigt, daß die Condensationszahl eine Größe ist, welche bei demselben Instrumente von einem
Bersuche zum andern variiet. daß man also auch die obige Formel nicht
anwenden könne, um die condenssirende Kraft des Apparates zu berechnen.

Ueber bie Urt und Beife, wie fich Rieß uber die befprochene Formel außert, erlaube ich mir noch einige Bemerkungen gu machen. fich namlich febr fart gegen jene Formel aus, und zwar fo, bag man mei= nen follte, die gange Borftellungeweife, die Biot von ber Wirkung bes Conbenfatore vortragt, fen nicht allein mangelhaft, fonbern fogar grund= falfch. - Rieg bekampft mit Recht ben Digbrauch, ben man von ber Formel gemacht hat, um die condensirende Rraft des Apparates ju berechnen, und weif't durch Berfuche unwiderleglich nach, daß eine folche Unmenbung berfelben nicht gulaffig fen; in ben einleitenden Betrachtungen brudt er fich aber in einer Beife aus, daß man glauben follte, er wollte noch weit mehr gegen bie Kormel beweifen, als es in ber That feine Ubficht ift, wodurch bas Verständniß feiner Abhandlung fehr erschwert wird. fpater merkt man, bag es mit ber Polemit gegen bie Formel fo fchlimm nicht gemeint ift, als man anfangs glauben follte, erft fpater wird es bem Lefer recht flar, bag Rieg nur gegen ben Digbrauch ber Formel fampft, die am Ende boch auf derfelben Borftellung uber die Birkung des Conbenfatore beruht, melde er felbft entwickelt. Bum Theil geht bie Polemit gegen die Formel auf einen Wortstreit hinaus.

Geben wir nun zu ben Berfuchen uber, welche Rieß anftellte, um die Birkungsweise bes Condensators zu erlautern und zu ermitteln, welche Umstande auf die Condensationefahigkeit des Instrumentes von Ginfluß sind.

Bwei ebene Meffingscheiben, 87,6 Linien im Durchmeffer, 17/24" bick,

mit abgerundeten Randern, wurden auf einer Seite und zwar gerade in der Mitte mit 15 Linien langen, 11 Linien diden cylindrischen Unsagen versehen. Diese Fortsage sind in der Ure durchbohrt, so daß darin ein Zuleitungsdraht mittelst einer Klemmschraube befestigt werden kann. Winskelrecht auf ihrer Ure haben diese Unsage eine Hohlung, in welcher ein etwas über 8 Zoll langer, mit Schellack überzogener Glasstad eingekittet ift. Diese die Scheiben tragenden Glasstade stehen vertikal auf einem horizontalen Brette, wie dies die schematische Figur 43 zeigt.



Die eine Scheibe A, die vertheilte ober die Condensatorplatte, läßt sich burch ein Charnier am unteren Ende ihres Glasstades ganz umlegen. Die vertheilende Scheibe B, auch Collectorplatte genannt, steht auf einem Schlitten, so daß sie A nach Belieben genähert und die Entfernung mit Genquiakeit gemeffen werden kann.

Die Condensatorplatte A war mahrend bes Gebrauches burch einen Metallbraht zu ben Gasrohren bes Sauses abgeleitet.

Die Collectorplatte B ift durch einen Metallbraht mit der einen Kugel eines Funkenmiktometers verbunden, beffen andere Kugel zu den Gasrohren des Hauses abgeleitet ift.

A wurde nun umgelegt, so daß also B allein stand, und dann B durch Berührung mit dem Knopfe einer Leidener Flasche elektrifiert. Die Elektricität verbreitet sich nun frei über das gange isolirte System, also über die Platte B und die mit ihr verbundene Kugel des Funkenmikrometers. Die Schlagweite der hier befindlichen Elektricität wurde nur durch allmätige Unnaherung der andern Kugel des Funkenmikrometers gemessen. Ein Bersuch gab beispielsweise die Schlagweite 1,475".

Die bewegliche Rugel bes Funkenmikrometers wurde nun wieder gurudgeschoben, die Platte B auf bieselbe Beise wie vorher geladen, alsbann
bie Scheibe A aufgerichtet und B bis auf zwei Linien genahert; nun

wirkt B vertheilend auf A, in A hauft sich — E an, die bindend\*) auf B zuruckwirkt und eine andere Anordnung der Elektricität in dem ihr gegenüber stehenden Spsteme veranlaßt, die Elektricität sammelt sich nämlich mehr in A und ihre Dichtigkeit in der Kugel C wird vermindert, wie



sich bies aus der verringerten Schlagweite ergiebt, benn als jest die ans bere Rugel des Funkenmikrometers bis zum Ueberschlagen eines Funkens genähert wurde, ergab sich die Schlagweite 0,150. Durch die Annäherung der Condensatorplatte ist also die Elektricit in A angehäuft, ihre Dichetigkeit in C dagegen vermindert und zwar im Berhältnis von 1,475 zu 0,150, oder sie ist im lesten Falle nur noch 0,102 von der fruheren.

Die elektrische Ladung, welche die Flasche an die Platte abgeben konnte, war in beiben Kallen nicht gang gleich, benn abgesehen von dem Verlust

<sup>\*)</sup> Rief vermeibet es in feinem gangen Auffage, ben Ausbrud ngebunbene Eleftricitata anzuwenden, mohl aus feinem andern Grunde, als meil man mit bem Ausbrude eine faliche Borftellung verband. Der Ausbrud ngebundene Gleftricitata lagt fich aber fehr wohl mit einer richtigen Borftellung von ihrem Befen vereinigen, und beshalb bin ich nicht ber Deinung, einen Ausbruck zu verbannen, ber icon fo fehr in bie Bewohnheit überge= gangen. Ueberhaupt find boch bie falfchen Borftellungen über gebundene Eleftricitat nicht fo verbreitet, wie Rieß zu glauben icheint; ich hatte nie eine andere Anficht, ale bie, welche er vertritt, und gegen bie Darftellung biefer Materie in meinem Lehrbuche ber Phyfit burfte Rieß, wenn er nicht an einzelnen Borten Anftog nimmt, fcwerlich viel auszusegen finden, namentlich find bie Bemerkungen auf ber untern Salfte ber Seite 414 bes erften Banbes ber erften Auflage (3te Aufl. 2r Bb. Seite 97 unten) geeignet, jeben 3meifel über ben mahren Sachverhalt zu entfernen, und boch mar mir gur Beit, als ich jene Stelle fchrieb, ber Dieg'fche Auffat und ber gange Streit über bas Wefen ber gebundenen Gleftricitat noch unbefannt, fonft hatte ich jebenfalle bes auf Seite 34 biefes Berichtes befchriebenen gweckma-Bigen Berfuche gebührende Ermahnung gethan; auch hatte ich es bier und ba mit einigen Ausbrucken ichiefer genommen, als es, ba ich jenen Streit noch nicht fannte, bei voller Unbefangenheit geschehen ift.

an Ladung, welche die Flasche in der Zeit zwischen der ersten und der zweiten Berührung erlitt, hat sie ja bei der ersten Berührung schon Elektricität an die Platte abgegeben, bei der zweiten Berührung mußte also ihre Ladung, wenn auch nicht bedeutend, geringer seyn. Um diese Ungleichheit der Elektricitätsmenge zu corrigiren, machte Rieß eine ganze Reihe von Bersuchen, immer abwechselnd mit und ohne Condensatorplatte, und verglich dann die Schlagweite jedes Bersuchs mit der unmittelbar vorhergehenden in folgendem. Die Resultate einer solchen Bersuchsreihe sind in folgender Zabelle zusammengestellt.

Entfernung ber Scheiben 2 Linien.

| Schlagweite | in | parifer | Linien. |
|-------------|----|---------|---------|
|-------------|----|---------|---------|

| Ohne Conben=<br>fatorplatte. | Mit Conden=<br>fatorplatte. | Mittel. | Berhältniß. |
|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| 1,475                        |                             |         |             |
| ·                            | 0,150                       | 1,406   | 0,106       |
| 1,337                        |                             | 0,142   | 0,106       |
|                              | 0,135                       | 1,303   | 0,104       |
| 1,270                        |                             | 0,132   | 0,104       |
|                              | 0,130                       | 1,244   | 0,105       |
| 1,219                        |                             | 0,128   | 0,105       |
|                              | 0,126                       |         | 0,105       |

Wenn man also mit 1 die Dichtigkeit der Elektricität auf C bezeichnet, welche sich auf diese Augel verbreitet, wenn der Platte B eine elektrische Ladung ertheitt wird, während A entfernt blied, so wird, wenn die abgeleitet berührte Condensatorplatte bis auf 2 Linien der Platte B genähert wird, die Elektricität mehr von C nach B hingezogen, und dadurch die Dichtigkeit der Elektricität auf C bis auf 0,105 vermindert.

Der Ginfluß, welchen die Condensatorplatte A auf die Bertheilung ber Elektricitat auf das gegenüberstehende isolitte System B C ausübt, hangt naturlich von der Entfernung zwischen A und B ab; je weiter A von B entfernt bleibt, desto weniger wird bei seiner Unnaherung die Dichtigskeit auf C vermindert.

Mus mehreren Bersuchsreihen, gang so angestellt, wie die oben angesführten fand Rieß fur verschiedene Entfernungen der Condensatre folgende Schlagweiten an der Rugel C, die Schlagweite fur gang entfernte Condensatren gleich 1 geset.

| Entfernung der<br>Platten   | 2'''  | 5""   | 10′′′ | 20"   | 30′′′ | 50"   | 8  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Schlagweite an der<br>Rugel | 0,105 | 0,272 | 0,451 | 0,687 | 0,794 | 0,914 | 1. |

Angenommen, daß am Knopfe C des normalen Zuleitungsbrahtes eine Ausströmung der Elektricität am frühesten stattsinden, so wird auf der Platte so lange eine Ansammlung der Elektricität stattsinden können, als die Schlagweite am Knopfe eine bestimmte Größe nicht überstiegen hat. Segen wir diese Grenzbichtigkeit auf C gleich 1. Nehmen wir an, das isolitre System sey dei freistehender Platte B die zu dieser Grenze geladen. — Nun wird die Condensatorplatte genähert, dadurch die Elektricität mehr nach der Platte B hingezogen, ihre Dichtigkeit auf C also (wir wolsten annehmen auf  $\frac{1}{n}$ ) vermindert, so ist klar, daß man dem ganzen isolitren Systeme nmal so viel Elektricität als früher zuführen kann, bis auf C wieder die Dichtigkeit 1 erreicht ist, der Apparat kann also jeht, bei genäherter Condensatorplatte, nmal so viel Elektricität aufnehmen als vorbin.

Bei den obigen Bersuchen wurde die Dichtigkeit der Elektricität auf C durch Unnäherung der Condensatorplatte bis 2" auf 0,105 oder  $\frac{1}{9,5}$  vermindert, dadurch wird also auf die Platte B eine 9,5mal so starke Unssammlung der Elektricität möglich als ohne Condensatorplatte.

Fur die verschiedenen Entfernungen ber Condensatorplatte wird also bei obigen Bersuchen eine Bermehrung ber Dichtigkeit auf ber Collectorplatte in folgendem Berhaltniß moglich.

| Entfernung der<br>Platten                                                 | 2''' | 5""  | 10′′′ | 20′′′ | 30′′′ | 50′′′ | œ |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| Mögliche Bermehrung<br>ber elettr. Dichtigkeit<br>auf ber Collectorplatte | 9,5  | 3,67 | 2,21  | 1,45  | 1,25  | 1,09  | 1 |

Dies ist die richtige Darftellung ber Birkungsweise condensirender Upparate. Allerdings hatte man auch schon fruher eine richtige Unsicht über ben Hergang, sie mar aber nicht so scharf und klar ausgesprochen.

Bei diesen Versuchen war C mit B burch einen 8" 5" Boll langen Draht verbunden. Alls statt bessen in 18" 3" langer Draht angewandt wurde, ergaben sich fast genau dieselben Verhältnistzahlen der Schlagweite für freistehende Collectorplatte und genäherte Condensatorplatte.

Wenn man also bas leitende Spftem ber Collectorplatte mit einer conftanten Elektricitätsquelle in Berührung bringt, so wird man auf der Collectorplatte B, 2,21-1,45-1,25 u. s. w. mal mehr Elektricität anhäufen können, wenn die ableitend berührte Condensatorplatte A 10" 20", 30" weit von B absteht, als wenn sie gar nicht da ift.

Rieß suchte die Vermehrung der Glektricitatsmenge auf die Collectorplatte durch die Annaherung der Condensaterplatte unter den obigen Umständen, d. h. wenn die Collectorplatte während der Unnaherung der Condensatorplatte mit einer constanten Elektricitätsquelle in Verbindung blieb, durch directe Versuche zu bestimmen, die er in folgender Weise anstiellte.

Buerft wurde mit dem Knopf einer Leidner Flasche die Rugel C berührt, wahrend die Condensatorplatte gang entfernt blieb, die Flasche entfernt und die Schlagweite bei C gemeffen.

Dann wurde die ableitend beruhrte Condensatorplatte in einer bestimmten Entfernung aufgestellt, Cabermals mit dem Knopf der Leidner Flasche beruhrt, Flasche und Condensatorplatte entfernt, und abermals die Schlagweite bei C gemeffen.

So viel mal im letten Falle die Schlagweite großer gefunden wird als im ersten, um so viel mal mehr Elektricitat hat im letteren Falle die Platte B aufgenommen als im ersten.

Gine Reihe von Berfuchen ergab im Mittel folgende Gleftricitatemengen fur bie verichiedenen Entfernungen der Platten.

| Entfernung ber Platten          | 10"" | 20"  | 30′′′ | 50"  | œ |
|---------------------------------|------|------|-------|------|---|
| Aufgenommene Gleftricitatemenge | 2,33 | 1,52 | 1,31  | 1,11 | 1 |

Der Unterschied dieser Direct gefundenen Bahlen mit ben aus ben ersteren Versuchen berechneten Verdichtungsgahlen, ist in ber That fehr gering. Fur kleinere Entfernungen als 10" konnten nicht wohl Versuche mit

Sicherheit angestellt merben.

Das Berhaltniß ber Elektricitatsmenge ber Collectorplatte, je nachbem sie bei ber Beruhrung allein gestanden, oder in der Rahe der Condensatorplatte, heißt Berftarkungsgahl des Condensators. Nach obigen Bergluchen ift also 2,21 — 1,45 u. s. w. die Berstärkungsgahl des Condensators, wenn die Platten 10", 20", u. s. w. abstanden.

Wir werben alebald feben, daß die Berftareungegahl des Condenfators burchaus nicht allein von der Entfernung der Platten abhangt.

Die Bestimmung der Dichtigkeit der Elektricität auf c mittelft des Funkenmikrometers macht den hergang allerdings recht anschaulich, eignet sich aber nicht zu genauen Bestimmungen, weil die abgeleitete Rugel des

Funkenmikrometers Einfluß auf die Vertheilung der Elektricitat auf der gegenüberstehenden hat. — Statt des Funkenmikrometers lagt sich aber auch jede andere Methode der Messung der elektrischen Dichtigkeit auf C anwenden.

Bu einer genaueren Bersuchsreihe mandte Rieß die Torsionswage an. Er fand auf diese Weise, daß wenn dem isolitten Systeme CB eine elektrische Ladung mitgetheilt worden ist (die abgeleitete Rugel des Funkenmikrometers war entfernt), mahrend die Condensatorplatte entsernt war und man mit 1 die elektrische Dichtigkeit bezeichnet, welche sich auf C bessinder, so wird bei Unnaherung der Condensatorplatte auf verschiedene Entfernungen die Dichtigkeit auf c in folgendem Berhaltniß verringert.

| Entfernung der Platten  | 2'''  | 3′′′ | 4''' | 5′′′ | 10""  | 15"   | 20"   | 50′′′ | ∞ |
|-------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| Dichtigkeit auf $\it C$ | 0,173 | 2,35 | 2,86 | 3,35 | 0,492 | 0,595 | 0,683 | 0,897 | 1 |

Diese Resultate stimmen recht gut mit ben frubern, mittelft bee Fun- fenmifrometere erhaltenen, überein.

Als der Berbindungsbraht zwischen B und C verkurzt worden war, wurden folgende schon ziemlich abweichende Zahlen gefunden.

| Entf. b. Scheiben  | 2'''  | 3""   | 4'''  | 5"    | 10""  | 15"   | 20"   | 50"   | 00 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Dichtig=<br>keiten | 0,1 5 | 0,219 | 0,274 | 0,306 | 0,488 | 0,630 | 0,688 | 0,888 | 1  |

Auf der Rudfeite der Collectorplatte wird durch Unnaherung der Constensatorplatte die elektrische Dichtigkeit vermindert. Rieß fand, daß auf der Rudseite der Collectorplatte, nahe am Rande derselben, die Dichtigkeit der Elektricität bei Unnaherung der Condensatorplatte in folgendem Bershältniß vermindert wurde.

| Entf. d.           | 2"'   | 3′′′  | 4""   | 5"    | 10"   | 15"   | 20"   | 50"   | œ |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Dichtig=<br>keiten | 0,260 | 0,341 | 0,412 | 0,460 | 0,617 | 0,713 | 0,628 | 0,941 | 1 |

Man fieht alfo, daß auf ber Rudfeite ber Collectorplatte nahe am Ranbe bie Dichtigkeit ber Elektricitat burch Unnaherung ber Conbenfatorplatte

weit weniger veringert wird, als am Ende C bes in der Mitte normal aufgesetzen Zuleitungsdrahtes; die Berstärkungstahl des Consbensators wird also eine geringere senn, wenn der zu unstersuchen Sorper an den Rand, als wenn er in der Mitte der Collectorplatte angelegt wird\*).

Großere Condensatorplatten laffen eine großere Condensation ber Elektricitat zu als fleinere, wie bies ichon Munt of Rosenscholb gezzeigt hat.

Mit Platten von 52" Durchmeffer wurden Versuche möglichst unter benselben Umständen angestellt, wie sie bei obigen Versuchsreihen waren, namentlich war die normale Ableitung der Collectorplatte in beiden Källen dieselbe. Es wurde nur die Verminderung der elektrischen Dichtigkeit beobachtet, welche bei Annäherung der Condensatorplatte am Ende des normalen Zuleitungdrahtes (also an der Kugel C?) stattsindet. In solgender Tabeile sind die mit der kleinen Platte erhaltenen Resultate mit der entsprechenden, an der größern erhaltenen, zusammengestellt.

| Entfernung ber Scheiben                                       | 2'''  | 3""   | 4'''  | 5""   | 10"   | 15"   | æ |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Dichtigkeit an ber Ab-<br>leitung bes kleinen<br>Condensators |       | 0,330 | 0,393 | 0,443 | 0,688 | 0,768 | 1 |
| Dichtigkeit an ber Ub-<br>leitung bes großen<br>Conbenfators  | 0,155 | 0,219 | 0,274 | 0,306 | 0,488 | 0,630 | 1 |

Man fieht also, daß die Dichtigkeit der Elektricität an der normalen Ableitung der kleinen Platte durch Unnäherung der Condensatorplatte nicht so start vermindert wird, als bei Unwendung größerer Platten, daß also auch bei Condensatoren mit größeren Platten eine stärkere Verdichtung der Elektricität auf der Vorderseite der Collectorplatte selbst möglich ift, als bei kleineren.

Die Dichtigkeit ber Elektricitat auf die Collectorplatte hangt auch ab von ber Urt und Beise, wie die Condensatorplatte abgeleitet ift.

<sup>\*)</sup> Diefer Schluß scheint mir nicht gang richtig, Die Bersuche beweisen, baß, wenn man die conftante Elektricitätsquelle bei C anhalt, alsdann die Bersflürfungszahl größer ausfällt, als wenn man mit der conftanten Cleftricitätsquelle die Rückfeite der Collectorplatte nahe am Rande derührt. Daß es aber einerlei ift, ob man mit der conftanten Cleftricitätsquelle die Rugel C ober direct die Mitte der Collectorplatte berührt, ift noch nicht bewiesen, und bies hatte bewiesen sehn muffen, wenn obige Ausfage wahr sehn soll.

Bei den letten mit den kleinen Platten angestellten Bersuchen war die Ableitung der Condensatorplatte normal auf ihre Sbene; nun wurde aber ber Ableitungsbraht an die Seite des Plattenfortsates angebracht, so daß derselbe ungefahr 5" von der Platte entfernt, mit der Ebene derselben parallel lief. (Aus dieser Beschreibung ist mir die Anwendung nicht recht klar geworden. M.)

Es wurde nun die Dichtigkeit der Elektricität am normalen Fortsage ber Collectorplatte fur verschiedene Entfernungen des Condensators beobachtet, und die Resultate mit denen zusammengestellt, die bei normaler Ableitung der Condensatorplatte erhalten worden war.

| Entfernung ber Scheiben              | 2"    | 3′′′  | 4'''  | 5'''  | 10′′′ | 80 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Dichtigkeiten (parallele Ubleitung)  | 0,190 | 0,269 | 0,340 | 0,408 | 0,597 | 1  |
| Dichtigkeiten (normale<br>Ableitung) | 0,232 | 0,393 | 0,393 | 0,443 | 0,688 | 1  |

Bei parallel mit ber Conbensatorplatte laufenden Ableitungsbrahte finbet sich fur jede Entfernung ber Platten eine geringere Dichtigkeit an ber normalen Ableitung ber Collectorplatte, als wenn die Ableitung der Conbensatorplatte normal ist; bei paralleler Ableitung der Condensatorplatte ist also der Condensator einer ftarkern Ansammlung der Glektricität fahig, als bei normaler Ableitung derselben.

Rieß suchte nun auch die Menge ber auf ber Condensatorplatte gebunbenen Elektricität zu bestimmen. Ich begnüge mich hier, nur die Resultate seiner Versuche mit dem großen Condensator anzuführen. Bezeichnet man mit 1 die Elektricitätsmenge auf der Collectorplatte, so fanden bei verschiedener Entfernung der Platten folgende Elektricitätsmengen auf dem Condensator Statt.

| Entfernung<br>b. Scheiben                                                | 2"" | 3′′′  | 4'''  | 5""   | 10′′′ | 15"   | 20"   | 50′′′ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Menge d. ge-<br>bundenen<br>Elektricität<br>a. b. Conden-<br>fatorplatte |     | 0,887 | 0,854 | 0,823 | 0,689 | 0,612 | 0,500 | 0,263 |

27 Eleftrifche Wirfungen ber Flammen. Die eleftrifchen Gigenfchaften ber Flamme find von Rieß in einem Auffage befprochen worben,



welcher sich in Poggenborff's Annalen Band LXI Seite 545 findet. Im Eingange giebt er historische Notizen über früher schon gemachte Ersfahrungen und Unsichten, die über diesen Gegenstand sprechen. Wir wollen hier nur bemerken, daß schon Gilbert und Kircher die elektrischen Wirkungen der Flamme kannten; Priestley bewies durch Versuche, daß die Flamme die Elektricität leite, und Volta vergleicht die elektrische Wirkung der Flammen mit der Wirkung metallischer Spigen.

In ber That last sich bie elektrische Wirkung ber Flammen kurz so charakteristren: Wenn ein elektrisitrer Leiter mit einer Flamme versehen wird, so verliert er alsbald seine Elektricitat, die Elektricitat stromt burch bie Flamme aus, wie durch eine auf bem elektrisitren Leiter angebrachte Spige; bringt man dagegen eine Flamme in die Nahe eines elektrischen Korpers, so saugt die Flamme die Elektricität gleichsam ein, wie dieß auch eine metallische Spige, wenn gleich in weit geringerem Maaße, thut. Setz man eine Flamme auf den Knopf einer Leidner Flasche, welche in der Nahe einer gedrehten Elektristrmaschine steht, so ladet sich die Flasche, als ob man den Knopf mit dem Conductor der Maschine verbunden hatte. — Volta brachte brennenden Schwamm an seinen Elektroscopen an, um gleichsam die Luftelektricität einzusaugen.

Obgleich Bolta richtig erkannte, daß die Flamme leitend fen, und daß sie in ahnlicher Weise wirkt wie metallische Spigen, obgleich er also die Etemente einer richtigen Erklarung auch richtig erkannt hatte, so waren boch seine Ansichten über die Wirkung der Spigen selbst zum Theil irrig, indem er glaubte, daß bei Spigen das Ausströmen sowohl als auch das Einfaugen der Elektricität eine Folge des elektrischen Windes sey. Bei der Flamme soll der aufsteigende Luftstrom die Wirkung des elektrischen Windes ersehen.

Bei starkerer Ladung der Spigen tritt freilich der elektrische Wind auf und begunstigt auch das Ausströmen und Einsaugen der Elektricität, alsein die Wirkung der Spigen wird keineswegs durch diesen Wind bedingt, sie sindet schon Statt bei elektrischen Ladungen, die zu schwach sind, um den elektrischen Wind hervorzubringen.

Nach Bolta's Erklarung findet bei ber elektrischen Wirkung der Flamme eine wirkliche Mittheilung von Elektricitat Statt. Daß die labende und entladende Wirkung der Spigen nicht immer auf einem unmittelbaren Uebergang der Elektricitat beruht, ist bekannt; Rieß sucht bieß nun auch durch Versuche fur Flammen darzuthun, er erklart die Wirkung der Flamme auf folgende Weise.

Bon der Flamme stromt fortwährend ein dichter Dampfftrom auf, der sich als zusammenhangende Schicht in die Luft erhebt. Aber er behalt diese Form nur bis zu einer geringen Hohe. Indem die Luft von allen Seiten

in den Dampf eindringt, und dieser durch die Gluthitige gersetzt, sich mit Theilen der Luft verbindet, wird die continuirliche Masse vielsach eingesschnitten und zerrissen, und es bleiben von ihm nur Faben übrig, die sich mehr und mehr verdunnen und in der Luft zerstreuen. Bon der die Elektricität leitenden Flamme gehen demnach leitende Faden aus, die von einzander durch die gebildeten nicht leitenden Gasarten, und durch heiße Luft getrennt sind, und nothwendig in Spigen und Zacken verlaufen. Dies vorausgeseth hat man die Flamme als einen guten Elektricitäteleiter zu betrachten, der mit einer Menge, nach allen Seiten in die Luft hinaubrazgenden Spigen versehen ist, und zwar mit solchen, die an Bollkommenzbeit alse in der Natur vorkommenden Spigen übertreffen. Ueberträgt man auf diesen Leiter die Ersahrungen, die an unvollkommenen Spigen gemacht worden sind, so ergeten sich, nach den sonst bekannten Eigenschaften der Elektricität, die elektrischen Wirkungen der Flamme mit Leichztigkeit.

Bon einem mit Spiken versehenen Leiter strömt eine besto größere Menge die ihm mitgetheilte Elektricitat aus, je vollkommener seine Spiken sind; von der Flamme entsernt sich auch die geringste Menge Elektricitat. An einer Spike ist die elektrische Dichtigkeit um vieles größer als an jeder anderen Stelle des Leiters, an den Dampssigen der Flamme ist demnach die Dichtigkeit der Elektricitat sehr groß; die in den Dampssigen angehaufte Elektricitat wirkt nun vertheilend auf genäherte isolirte Leiter. Ist an den Stellen des isolirten Leiters, welche den elektrischen Dampssigenug, so wird liegen, die Anhäufung der angezogenen Elektricitat größenug, so wird sie ausströmen und der Leiter bleibt nur mit der Elektricitat geladen zurück, welche von der Elektricitat der Flamme abgestoßen wird, also mit ihr gleichnamig ist; der isolirte Leiter bleibt also mit derzselben Elektricitat geladen, welche die Flamme hat, ohne daß diese Elektrizcitat von der Flamme zu ihm übergegangen wäre.

Nåhert man umgekehrt der Flamme einen elektrischen Körper, so werden die Dampfspigen durch Vertheilung elektrisch, aber ihre Elektricität strömt aus und der isolitte Leiter, auf welchem sich die Lampe befindet, bleibt mit derfelben Elektricität geladen, welche der genäherte, vertheilende elektrische Körper besigt, ohne daß diese Elektricität von diesem elektrischen Körper auf den mit der Lampe versehenen Leiter übergegangen ware.

Diefe Unficht von bem Bergange ber Sache ift burch folgenden Berfuch gerechtfertigt.

Auf einer gehörig isolirten Kupferscheibe A (3" 11" Durchmesser) stand eine kleine metallene Weingeistlampe, die mit einem 13 Linien hoben Metalleplinder umgeben war. Ungefahr  $3\frac{3}{4}$  Soll von der Kampe entfernt befand sich eine zweite Kupferscheibe B (Fig. 45), die mit dem

Elektroscop b verbunden, und burch einen ifolirenden Schellackfiel in ei-



ner vertikalen Ebene gehalten murbe. Die Dochtspige und bie Mitte ber Scheibe B befansben sich in gleicher Bobe.

Wurde nun die Lampe angezündet und A durch Berührung mit dem einen Pol einer trocknen Saule elektrisirt, so zeigte alsbald bas Clektroscop b eine

Divergenz von 3". Da ber Dampf von ber Flamme gerade aufsteigt, so ist hier eine birecte Ueberführung der Elektricität schon unwahrscheinzlich; fande sie Statt, so mußte auch A und B nothwendig durch Dampfe in leitender Verbindung stehen, das Elektroscop b mußte also zussammenfallen, sobald man A ableitend berührt. Bei ableitender Verührung von A siel aber das Elektroscop b nur auf  $2^1/2^{(n)}$  zusammen, es sindet also zwischen B und der Lampe keine leitende Verbindung Statt, und die Ladung von B geschieht also in der oben angedeuteten Weise.

Wurde B elektrisirt, und mahrend die Lampe brannte, A ableitend berührt, fo fank das Elektroscop langsam zusammen, blieb aber bei 3''' Divergenz stehen und zeigte selbst nach 2 Minuten noch  $2\frac{1}{3}'''$  Divergenz.

Wurde B horizontal über A gehalten, so schlugen bie Dampfe ber Lampe an B an, folglich bestand auch eine leitende Verbindung zwischen A und B, in diesem Falle siel auch, wenn man im übrigen die eben besprochenen Versuche wiederholte, bas Elektroscop b alsbald zusammen, wenn A ableitend berührt wurde.

Aus bem Erfolge dieser Bersuche ergiebt sich auch, daß die hier wirksamen Dampfspigen weit uber die Flamme und den die Lampe umgebenden Metallcylinder hinausragen, sonst wurde ja dieser überragende Metallcylinder die Spigenwirkung vernichtet haben, wie es in der That bei glimmenden Körpern der Fall ift.

Legt man brennenden Schwamm auf A, halt man B gehorig isolirt horizontal über A, so wird, wenn A durch Berührung mit dem einen Pos einer trocknen Saule elektrisirt wird, das Elektroscop b alsbald divergiren, dieser Erfolg bleibt aber aus, sobald man den brennenden Schwamm mit einem metallischen Cylinder (13" hoch, 9" im Durchmesser) umgiebt.

Dies beweist, daß ber hier aufsteigende Rauch nicht leitend ift. Die Wirkung des glimmenden Korpers wird also nicht wie die Flamme durch ben Dampf bestimmt. Un der Stelle, wo die Masse verbrennt, entsteht eine Grube, deren Rand durch die gebildete Kohlensaure u. f. w. vor der Berbrennung geschutzt bleibt; wo mehrere solcher Gruben zusammentref-

fen, bleibt ein Hoder unverbrannter Maffe stehen; biese Hoder werben bei fortschreitender Berbrennung zugespigt, und auf biese überall aus bem brennenden Korper hervorragenden Spigen sind alle Folgerungen anwendsbar, welche oben fur die Dampfspigen entwickelt wurden.

Bie ber glimmenbe Feuerschwamm, fo verhalten fich auch gunte, Rau-

cherkergen u f. m.

Rieß hat diese Bersuche noch vielfach modissiert, und immer Resultate erhalten, welche seine theoretische Unsicht bestätigten. Bei allen diesen Bersuchen ist die Verbrennung der entzündeten Körper möglichst vollstänzig erhalten worden. Schwamm und Kohlenkerze (in der Art verfertigt, wie Rauchkerzen) wurden durch häusiges Blasen angesacht, von Asche gessäubert und die Weingeistlampe nur dei intensiver Verbrennung gedraucht. Mit dieser Vorsicht ist jede Störung der angegebenen Wirkungen vermiesen worden. — Wenn dagegen die Verbrennung der untersuchten Körper nicht vollständig ist, so sieht man einen bestimmten Versuch mit der einen Elektricitätsart oft viel leichter und schlagender gelingen, als mit der ansbern, was bei vollkommener Verbrennung nicht der Kall ist.

Die Scheibe A wurde vertikal und der Scheibe B parallel gestellt, und dann auf A eine Kohlenkerze (kleine Kegel geformt aus Kohlenpulver und etwas Salpeter, welche Stoffe mit Traganthschleim angerührt wurden) befestigt, welche gegen B hin gerichtet war.

Als die Kohlenkerze über die Halfte in Gluth und mit Afche bedeckt war, wurde A mit dem einen Pol einer trocknen Saule berührt. War dies der positive Pol, so divergirte das Elektroscop b nur langsam und hochstens dis zu 2 kinien; berührt man aber A mit dem negativen Pol der trocknen Saule, so divergirte der Elektroscop schnell und mit mehr als 5 kinien.

Im Gegenfat divergirte ein Elektroscop, welches man mit der Kohlenskerze und der Scheibe A leitend verband, schneller und stärker, wenn die gegenüberstehende Scheibe B positiv, als wenn sie negativ elektrisch gemacht war, es hatte also den Anschein, als ob die negative Elektricität leichter aus der Kerze ausströme, der positive hingegen leichter von ihr aufgesaugt wurde.

Rieß erklart biese sonderbare Erscheinung burch bie bekannte Ersaherung, daß bei der Berbrennung ber Rohle eine Elektricitätsentwickelung stattsindet, und zwar, wie schon Bolta beobachtete, am starkften bei maßiger Gluth, bei schwachem Luftzuge und absichtlich verzögerter Berbrennung ber Kohle.

Die aufsteigende Kohlenfaure ift hierbei positiv, die Kohle negativ elektrisch, die an und fur sich schon negativ elektrischen Spigen muffen alfo kräftiger wirken, wenn ihnen noch — E zugeführt wird, als wenn man

ihnen +E guführt, wodurch fich bie oben besprochenen Unterschiebe ber Erscheinung bei positiver und negativer Labung vollftanbig erklaren.

Die Kohle wirkt durch ihre negativ elektrifchen Rohlenspigen und nicht durch den positiv elektrischen Dampf, sonst mußte man die starkere Wirtung bei derjenigen elektrischen Ladung erhalten, welche bei obigen Versuschen die schwächere Wirkung gab. Dieser Fall wird jedoch auch beobachetet und gwar an der Dany'schen Glublampe.

Auf der Scheibe A, Fig. 45, wurde eine meffingene Glublampe mit schwach glubender Spirale gestellt; die Lampe, welche 10" hoch war, wurde mit einem 13" hohen Cylindermantel aus Kupferblech umgeben; wurde A positiv geladen, so divergirte das Clektroscop b starte, als bei negativer Ladung von A. Wurde dagegen A mit einem Clektroscop versehen und B durch Berührung mit dem einen Pol der trocknen Saule geladen, so divergirte das Clektroscop starker bei negativer Ladung von B.

An ben eben besprochenen Aufsage von Rieß hat sich eine Polemik uber die elektrische Wirkung der Flammen zwischen Rieß und van Rees angeknupft (P. A. LXXIII, Seite 41 und 307). van Rees bekampft zunächst die Eristenz ber Dampsspien. Dabei stute er sich darauf, daß diese Dampsspien nicht sichtbar seven, wenn man den Schatten der Flamme betrachtet, welchen man erhalt, wenn man in eine dunkle Kammer das Licht durch den Beleuchtungsapparat eines Sonnenmikroscops einfallen läßt und die Flamme in den stark divergirenden Lichtkegel bringt.

Dagegen fagt Rieß, wer fich die Dampffpigen so benet, daß sie einen Schatten werfen konnen, der darf sie von vorn herein verwerfen, ohne den erwähnten Bersuch anzustellen. Es ist aber eine Thatsache, daß uber der elektrisch wirkenden Flamme eine Dampffaule steht, welche die Elektricität gut leitet, und sich dann in die schlecht leitende Luft verliert; die kalte Luft wird also wohl in die leitende Masse einschneiben und sie auszacken.

In der That hat diese Ansicht die größte Wahrscheinlichkeit fur sich, und ba van Rees selbst sagt: "eine Flamme ist im Ganzen genommen (also wohl auch die zunächst über ihn befindliche Dampfmasse) als Leiter zu betrachten", so ist eigentlich kein großer Unterschied mehr zwischen den Ansichten der beiben Physiker und ber Streit über diesen Punkt doch fast nur noch ein Wortstreit.

Bur Erklarung ber Flammenwirkung geht van Rees ebenfalls von der Spigenwirkung aus; er fagt, wenn eine Spige auf ben Conductor einer Elektrifirmaschine aufgefest wird, so entsteht ein ununterbrochener Strom elektrifirter Luft, die zunachst vertheilend auf die nachsten Leiter wirkt.

3mei Meter von bem mit einer Spige verfehenen Conductor der Elektrifirmafchine murbe ein Elektrofcop aufgestellt; fobalb gedreht murbe, bis vergirten die Blattchen, und biese Divergenz blieb, ale ber Conductor ents

laden wurde; trog dieser bleibenden Divergenz hatte aber das Elektroscop doch keine bleibende Ladung, sondern die Blattchen divergirten noch in Folge der vertheilenden Wirkung der von der Spige elektristren Luft, welcher durch Entladung des Conductors die Elektricität nicht genommen werden kann. Daß das Elektroscop wirklich keine bleibende Ladung hatte, zeigte van Nees dadurch, daß die Pendel sogleich zusammensielen, als er das Elektroscop in ein Nebenzimmer brachte, sogleich aber wieder divergirten, als er das Instrument an seine alte Stelle sehte. — Bei fortgesetzet Drehung aber verbreiten sich die an der Spige elektristren Lufttheilchen weiter, sie wandern theilweise zum Elektroscop, dem sie auf diese Weise eine bleibende Ladung mittheilen.

Gegen biefes alles ift wohl nichts einzuwenden.

Ban Rees übertragt nun biefe Unficht von ber Wirkungsweise ber Spiben auf die Wirkung ber Klammen; burch bie Klamme wird bie von ihr aufsteigende Luft gelaben und fann bann vertheilend auf benachbarte Leiter wirfen. Wenn bas Gleftrofcop b bei bem erften Rief'fchen Berfuche, welcher auf Seite 82 befprochen murbe, bleibend eleftrifirt ichien , fo war bies nach Rees alfo nur eine Folge ber vertheilenben Birtung ber eleftrischen Luft uber ber Flamme, welche burch Entladung ber Platte A nicht entladen werden kann, weil fie ein Ifolator ift. - Die vertheilende Wirkung, welche von der Flamme ausgeht, meint Rees, fen viel zu ichmach, um in ber Platte eines genaberten Glettrofcops (alfo beim Rie f'fchen Berfuche wohl in ber Platte B) eine fo farte Unhaufung ber angezogenen Cleftricitat ju bemirten, bag ein Musftromen ftattfinden tonnte, in Folge beffen bas Cieftrofcop gelaben gurudbliebe. Daruber lagt fich aber offen= bar nicht allgemein aburtheilen, es hangt bies viel zu fehr von fpeciellen Berhaltniffen, von ben Dimensionen ber Platte, ben Dimensionen bes vertheilenden Rorpers, ber gegenfeitigen Entfernung u. f. w. ab.

Der Unterschied zwischen ber Unsicht ber beiben Physiter ift bemnach im Wesentlichen folgender. — Nach Rieß wirkt die aufsteigende, in einzelne Faben auslaufende leitende Dampfmasse vertheilend auf die benachbarten Leiter; nach van Rees dagegen geht die vertheilende Wirkung von der über der Flamme befindlichen nicht leitenden Lustmusse her, welche durch die leitende Flamme der Elektricität mitgetheilt wird.

Die Mahrheit mogte wohl zwischen beiben Unsichten in ber Mitte stehen. Es ist unzweiselhaft, baß uber ber Flamme eine leitende Dampfsaule sich bildet und hochst mahrscheinlich, daß biese in feine leitende Faben
ausgeht. Ist diese Dampsmasse mit ihren Spihen elektrisch, so muß sie
auch vertheilend auf genäherte Leiter wirken, wie dies die Unsicht von
Rieß ist. — Wie weit aber die Dampssaule leitend bleibt, ist ungewist;
die meisten durch die Verbrennung gebildeten Gase und Dampse verlieren

aber bei ber Abkuhlung ihr Leitungevermögen; sie werden aber die von ber Flamme mitgebrachte Elektricitat behalten, und so bildet sich uber ber elektrifirten Flamme und ihrem leitenden Theile auch eine elektrifche nicht leitende Gasmasse, welche ihrerseits ebenfalls vertheilend auf genaherte Leiter wirkt, wie dies die Unsicht von Rees ift.

Es versteht sich von selbst, daß bei starker Elektrisirung die Ueberfuhrung elektrisirter Luft und Staubtheilchen sich der oben besprochenen Bertheilungswirkung hinzugefellt, und leicht den wesentlichsten Theil der Ladung und Entladung bewirken kann.

Petrina hat die elektrische Wirkung der Flamme auf eine ganz eigenthumliche Weise zu erklaren gesucht (P. A. LVI. 459); er meint, daß der zur Flamme hinzuströmende Sauerstoff nur bei einem bestimmten elektrischen Zustande eine chemische Verbindung eingehe und diesen Zustand bis auf eine beträchtliche Entfernung von der Verbindungsstelle annehme und behaupte.

Eine Begrundung biefer Unficht hat Petrina jedoch noch nicht gegeben.

## Dritter Ubschnitt.

## Die Leidner Flasche und die Wirkungen des Entladungsschlages

28 Abria über einige bie elektrische Entladung begleitende mez chanische Phanomene. Wenn man den Entladungsschlag einer Leidener Flasche zwischen Spigen übergebn läßt, und unter den Weg des Funtens eine mit einem feinen Pulver bestreute Glasplatte legt, so beobachtet man nach einigen Entladungen, daß das Pulver sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu Kurven ordnet.

Abria hat diese Erscheinung zuerst beobachtet und beschrieben (Ann. de chim. et de phys. LXXIV. 186. P. A. LIII. 589). Durch die Lezsung seiner Abhandlung erhalt man aber durchaus keine klare Borstellung bavon, welcher Art jene Kurven sind und dies ruhrt wohl vorzugsweise baher, daß die Figur, welche dazu dienen soll, die Sache zu erlautern, sich mit dem Tert gar nicht in Zusammenhang bringen läßt. Selbst jetzt, nachdem ich das Phanomen durch den Versuch kennen gelernt habe, bleibt mir die Figur, welche der Abhandlung beigegeben ist, noch unverständlich.

Um das Phanomen tennen zu lernen, stellte ich den Versuch selbst an.

— Die innere Belegung einer Maafflasche wurde mit dem Conductor der Maschine verbunden. Auf den Weg, den die Etektricität von der inneren Belegung zur außeren zu durchlaufen hat, wurde der allgemeine Henley'sche Austader eingeschaltet. Auf das Tischen desselben wurde eine Glasplatte gelegt, und diese mit Mennigpulver oder mit Schwefelbluthe, welche gerade zur Hand waren, dunn bestäubt. Das Resultat war fur beide Pulverarten dasselbe. Das Pulver ordnete sich ungefähr so wie es Fig. 46 angedeutet ist.

In Fig. 46 find a und b bie beiben Spigen, swifchen welchen bie Funten überschlagen; unter biefen fieht man von Dben gesehen bie Platte

cde, auf welchen bas gleichmäßig aufgestreute Pulver in Folge ber wie-



berholten Entladungsichlage fich ungefahr fo ordnet, wie es burch Striche angebeutet ift. —

Naturlich treten in diese Kurven Modificationen ein, wenn man die Entsernung der Platten von der Linie, welche die Spigen a und b verbindet, verändert. Die Kurven sind nicht continuir-

lich, sondern es sind lauter kurze, abgebrochene Strichelchen, wie man in der Figur sieht, es ist mir defihalb nicht wohl begreislich, wie Abria die Natur dieser Rurven so weit untersuchen konnte, um zu entscheiden, daß sie nicht, wie es auf den ersten Andlick scheint, zu Guipsen gehören, son- bern daß fie verwickelter sind.

Abria schreibt nun biefe Wirkung ber mechanischen Erschütterung zu, welche bas Ueberschlagen bes Funkens in die Luft bewirkt, und unterpftugt biefe Ansicht baburch, bag er ahnliche Erscheinungen burch kleine Ersplosionen hervorbringt.

Läßt man auf einer bepulverten Marmorplatte kleine Seifenblasen, die mit Anallgas gefüllt, explodiren, ober bringt man die Erschütterung durch Auswerfen von Anallerbsen auf der bestäubten Platte hervor, so erhält man ähnliche Aurven, die jedoch bei Unwendung der Anallerbsen nicht so regelmäßig werden, wie bei den Explosionen kleiner Anallgasblasen.

Maaf für die Labung ber Battevie. Um die Quantitat ber auf 29 einer Flasche ober einer Batterie angehäuften Glektricitat zu meffen, manbte Rieß folgenbes Berfahren an. (P. A. 40. 321.)

Die gu ladende Flasche oder Batterie b Fig. 47, murbe auf einen burch



Glasfuße isolirten Tisch gefest, und ihre innere Belegung mit bem Conbuctor a ber Elektrifirmaschine, bie außeren aber mit ber inneren Belegung ber Lane'schen Maafflasche c verbunben. Die außere Belegung



ber Maafflasche wurde burch einen hinlanglich bicken Draht mit einer großen Metallflache (ein Zinkbach) in Verbindung geset, so daß man einer vollkommnen Ableitung versichert seyn konnte.

Wird nun der Batterie von dem Conductor der Maschine her +E zugeführt, so wird die abgestoßene +E von der außeren Belegung der Batterie zur inneren der Maaßslasche wandern, und die Ladung derselben bewirken; hat aber diese Ladung eine gewisse Grenze erreicht, so erfolgt eine Entladung der Maaßslasche, so daß nun von neuem -E von der inneren Belegung der Maaßslasche zur außeren der Batterie übergehen kann, weil ja der ursprüngliche Zustand der inneren Belegung der Maaßslasche durch die Entladung die auf ein unbedeutendes Resoum, welches aber bei allen folgenden Entsadungen dasselbidt, wieder hergestellt worden ist. So oft also bei fortgesetzem Drehen der Maschine eine Entladung der Lane'schen Flasche erfolgt, so oft ist also auch die Lazdung der Batterie um dieselbe Etektricitätsmenge vermehrt worden, die Ladung der Batterie um dieselbe Etektricitätsmenge vermehrt worden, die Ladung der Batterie ist also der Anzahl der Selbstentladungen der Maaßslasche proportional.

Die Entfernung der Rugeln der Maafflasche war bei den Rieß'schen Bersuchen bald 1/2", bald 1"; doch blieb sie bei einer und derselben Berssucherihe stets dieselbe.

Rieß bezeichnet die auf die außere Belegung der Batterie übergegangene E Menge durch q. Die Einheit, durch welche q gemessen wird, ist die Elektricitätsmenge, welche bei jeder Selbstentladung der Maaßslache der Batterie zugeführt wird. Also q=8 heißt so viel als: die Ladung der Batterie ist so lange fortgeset worden, bis 8 Entladungen der Maaßsslache stattgefunden hatten.

Die Dichtigkeit der elektrischen Labung ber Batterie hangt nicht allein ab von der Quantitat der ihr zugeführten E, sondern auch von der Größe der Oberfläche, auf welcher sie fich verbreitet. Wird dieselbe Elektricitätsmenge auf die doppelte, dreifache u. s. Dberfläche verbreitet, so wird ihre Dichtigkeit auch 2 mal, 3 mal geringer werden, kurz die Dichtigkeit der E ist also der Größe der Oberfläche der Batterie umgekehrt, der Quantität der zugeführten E aber direct proportional, die Dichtigkeit der E auf einer geladenen Batterie läßt sich also ausdrucken durch

$$\frac{q}{s}$$

wenn q bie Quantitat ber zugeführten E, s aber bie Größe ber Oberflache bezeichnet.

Rieß manbte zu feinen Berfuchen Flaschen an, die fo viel als moglich gleich waren, so daß die Oberflache ber Batterie ber Unzahl ber Flaschen proportional ift. Die Oberflache einer Flasche werbe als Flacheninhalt angenommen.

Um genaue Resultate gu erhalten, muß bie Labung der Batterie continuirlich, nicht durch vom Conductor aus überspringende Funten geschehen.

Abftoffung an ber inneren Belegung ber Batterie. Benn man 30 mit ber inneren Belegung ber ersten Flasche einer Batterie einen Draht verbindet, ber mit einer Metallkugel endigt, ungefahr fo, wie es Kig. 49



angedeutet ist, so wird sich auch auf dieser Kugel die freie Elektricitat der innern Belegung der geladenen Batterie verbreiten.
Mit dieser Kugel a sey nun eine zweite Rugel b in Berührung, die an dem einen Ende eines Glasse

stabes befestigt ift, ber um seine Mitte leicht brebbar ist, und an feinem andern Ende eine kleine Wagschale trägt. Die Wagschale ist so besaftet, baß sie ber Rugel b gerabe bas Gleichgewicht halt.

Der Glasstab mar 12" lang, und hatte in ber Mitte eine Fasjung mit stablernen Zapfen, mit welchen er auf ben rundgeschliffenen Kanten zweier Agatplatten aussag.

Es wurde nun 1, 2, 3, 4 Gran auf die Wagschale gelegt, und ermittelt, welche Quantitat E man aus der Maafflasche auf die außere Belegung der Batterie übergehen mußte, bis die Rugel b abgestoffen wurde-

Mis die Batterie nur aus einer Flafche beftand, und 1 Gran aufgelegt

war, erfolgte bie Abstogung nach 2, ale 3 Gran auflagen, erft nach 4 Entladungen ber Maafflafche.

Jeber Berfuch murbe 2mal gemacht und aus beiben bas Mittel genom= Dann murben biefelben Berfuche auch mit einer Batterie von 2, 3 . . . bis 5 Flafchen wiederholt. Die Resultate biefer Berfuche find in folgender Tabelle zufammengeftellt.

| s | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|---|-----|-----|------|------|------|
| p | q   | q   | q    | q    | q    |
| 1 | 2,0 | 4,5 | 7,0  | 8,7  | 10,0 |
| 2 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 15,5 |
| 3 | 4,0 | 7,7 | 11,7 | 15,0 | 20,0 |
| 4 | 4,5 | 9,0 | 13,3 | 17,7 | 24,0 |

Die Quantitat 4,5 hebt biefer Tabelle zufolge eine Laft von 4 Gran, wenn nur 1 Flafche angewendet wird, mahrend diefelbe Quantitat 4,5 auf 2 Flaschen vertheilt, nur 1 Gran hebt; ber Effect ift also (bei glei= der Quantitat) bem Quabrat ber Dberflache umgekehrt proportional, ba ja bei boppelter Dberflache eine 4mal geringere Birtung entfteht.

Betrachten wir die Berfuchereihe mit 2 Klafchen. Die Quantitat 4.5 hebt 1 Gran, die doppelte Quantitat 9,0 hebt die vierfache gaft, namlich 4 Gran; bei gleicher Dberflache ift bemnach hier bie gehobene Laft, alfo die Starte ber Abstogung, bem Quabrat ber Quantitat proportional.

Mus ben eben betrachteten Bahlen ichließen wir alfo, bag bie Abstogung ber Rugeln birect bem Quabrat ber elettrifchen Quantitat, umgetehrt aber das Quadrat der Oberstäche proportional ist, daß also  $p=a\,\frac{q^2}{s^2}=\,a\,\left(\frac{q}{s}\right)^2\!,$ 

$$p = a \, \frac{q^2}{s^2} = a \, \left(\frac{q}{s}\right)^2,$$

ober bag bie Abstogung ber Rugeln bem Quabrat ber Dichtigkeit ber E proportional ift, da ja  $\frac{q}{s}$  biefe Dichtigkeit bezeichnet.

Wir haben bies Gefet aus brei willfurlich ausgesuchten Beobachtungen abgeleitet, wir muffen noch geigen, wie weit auch die ubrigen Beobachtun= gen bamit übereinstimmen.

Diefem Befete gufolge wird bei gleicher Klaschengahl bie boppelte elettrifche Quantitat bie 4fache Wirkung hervorbringen; es muffen alfo die Berthe von q, welche in ber unterften Sorizontalreibe fteben, doppelt fo groß fenn, ale bie in berfelben Bertikalreihe zu oberft ftebenden Berthe

von q Dies ift jedoch nur fur die mit 2 überschriebene Bertikalreihe ftreng mahr; die Quotienten

$$\frac{4,5}{2} = 2,25; \ \frac{13,3}{7} = 1,90; \ \frac{17,7}{8,7} = 2,03; \ \frac{24}{10} = 2,40$$

weichen mehr ober weniger von 2 ab. Nimmt man aber aus allen 5 Quotienten (ben Quotienten  $\frac{9,0}{4,5}$  = 2 mitgerechnet) bas Mittel, fo erhalt man die 3ahl 2,11, welche in der That fehr nahe gleich 2 ift.

Die Quotienten, welche man erhalt, wenn man mit bem Werthe von q in ber obersten Horizontalreihe in die unter ihnen ber zweiten bivibirt, follten nach bem Geseth  $= \sqrt{2} = 1,41\dots$  seyn. Das Mittel aus ben 5 Quotienten ist 1,48.

Wenn man auf dieselbe Weise die Zahlen der ersten und dritten Horizontalreihe vergleicht, so erhält man als Mittel aus den 5 Quotienten den Werth 1,82, mahrend dem Gesetzufolge dieser Quotient  $\sqrt{3}$  = 1,73... fenn sollte.

Da nach dem oben ausgesprochenen Gesetze die Abstoßung dem Quabrate der Dichtigkeit proportional ift, so muß bei gleicher Wirkung, also bei gleichem Werthe von p die elektrische Quantität im Verhältniß der Fläche wachsen; die Zahlen der mit 2 überschriebenen Vertikalreihe mussen also doppelt so groß seyn, als die in gleicher Horizontalreihe unter 1 stehenden; oder mit andern Worten, die Quotienten  $\frac{4,5}{2}$ ,  $\frac{6,0}{3,5}$ ,  $\frac{7,7}{4,0}$ ,  $\frac{9,0}{4,5}$  müßten alle gleich 2 seyn. Verechnet man diese Quotienten, nimmt man dann aus ihnen das Mittel, so erhält man die in der That wenig von 2 abweichende Zahl 1,97.

Bergleicht man auf dieselbe Beise die britte, vierte und funfte Bertikalreihe ber Berthe von q mit ber ersten, so erhalt man ale Mittelwerthe
bie Quotienten

Man fieht, bag bie Mittelgahlen ziemlich gut mit bem Gefeg harmoniren.

Schon durch Coulomb's Berfuche ift bewiefen, daß zwei ifolitte Leiter, welche in Berührung find, nachdem fie eine elektrifche Ladung erhaften haben, fich mit einer Kraft abstoßen, welche bem Quadrat ber elektrifchen Dichtigkeit proportional ift.

In ben bisher besprochenen Bersuchen ist nun aber nicht birect bie Dichtigkeit E auf bie Augeln, sondern die Quantitat ber E gemeffen worzben, welche auf ber außeren Flache ber Batterie gebunden ift. Die Uebers

einstimmung unserer Resultate mit bem Coulomb'schen Gesete beweis't also, baß die Dichtigkeit der freien E der inneren Belegung (welche die Abstohung der Kugeln bewirkt) zu der gebundenen auf der außeren Belegung stets in demselben Berhältnisse steht, oder mit andern Worten, daß der Condensationscoefficient von der Quantitat der E im Innern der Batterie unabhängig ist.

31 Schlagweite ber Batterie. Die Bersuche von Rieß über diesen Gegenstand (P. A. 40. 332) bestätigen die Thatsache, welche schon durch Lane und Harris ermittelt war, daß die Schlagweite der Batterie die Dichtigkeit der E proportional ift.

Um bie Schlagweite ber Batterie genau meffen zu tonnen, manbte Rieß einen Apparat an, welchen er bas Funtenmitrometer nennt, und ber in Rig. 50 abgebilbet ift.



Seber ber Meffingzapfen a und b befindet sich an einem Meffingstud, welches einen horizontalen. Arm zum Einklammern von Drahten hat und burch eine Glassaule isolirt ift. Der eine Stab ist fest, ber andere steht auf einem Schlitten, welcher mittelst ber Führschraube f langs einer Theistung bewegt wird: Lbs't man die Schraube d, so kann man den Schlitten frei mit ber hand verschieben, ist aber d angezogen, so ge-

schieht die feinere Stellung vermittels der Schraube f, in dem durch Anziehen von d die Mutter der Schraube f auf die untere Metallplatte sestragedruckt wird. Der ganze Apparat steht auf einem Glassus von  $2^1/_2$  Zoll Länge. Auf die Zapsen a und b können verschiedene Metallkörper aufgesteckt werden; Rugeln K von  $6^1/_2$ , Scheiben S von  $8^1/_2$  Linien Durchmesser, Spigen P u. s. w.

Bei den zunächst zu betrachtenden Versuchen waren Rugeln aufgesteckt. Die Versuche sind in folgender Weise angestellt. Der eine Zapfen ist mit der inneren, der andere mit der außeren Belegung in gut leitende Verbindung gebracht. Die Ladung der Flasche oder Batterie geschah auf die bekannte Weise durch die Lane'sche Flasche. Es wurde beobachtet, wie viel Funken in der Maaßslache überspringen mußten, die eine Entladung der Batterie bei einer bestimmten Entfernung d den Rugeln des Funkenmikrometers erfolgte. Als Einheit fur d ift 1½ Linien genommen.

Die Refultate der Berfuche find in folgender Tabelle zusammengestellt; s und g haben die bekannte Bedeutung.

| s | 2   | 3    | 4    | 5     |
|---|-----|------|------|-------|
| d | q   | q.   | q    | q     |
| 1 |     | 3    | 3,5  | - 4,3 |
| 2 | 3   | 5,5  | 7    | 8,5   |
| 3 | 4,6 | 8,0  | 10,1 | 12,5  |
| 4 | 6,4 | 10,3 | 13,5 | 16    |
| 5 | 7,5 | _    | 16   | -     |

Bergleicht man irgend einen Werth von q mit den in derfelben Bertikalreihe unter ihm stehenden, so ist der Quotient nahe derselbe wie der dem entsprechenden Werthe von d. Nehmen wir z. B. die mit 4 überschriebene Bertikalreihe, also den Fall, wo eine Batterie von 4 Flaschen angewendet wurde, so sehen wir, daß die Quantitat 3,5 die Schlagweite 1 giebt, während die doppelte, die viersache Schlagweite auch die doppelte, die viersache Quantitat, nämlich 7=2.3,5 und 13,5 nahe gleich 4.3,5 erfordert. Die Schlagweite ist also bei einer und berselben Batterie stets der Quantitat q der zugeführten E proportional.

Dies bestätigen auch die anderen Bersuche. Die Zahlen der zweiten Horizontalreihe der Werthe von q dividirt durch die der ersten, geben als Mittel den Quotienten 1,92, also nahe 2, welches der Quotient der entsprechenden Schlagweiten 2 und 1 ift.

Die zweite und britte, die zweite und vierte, die zweite und funfte horizontalreihe ber Werthe von q geben auf diese Beise, verglichen als Mittelwerthe, die Quotienten

also nahe 1,47 1,95 2,39 also nahe  $1,5=\frac{3}{2}$   $2=\frac{4}{2}$   $2,5=\frac{5}{2}$ 

welches bie Berhaltniffe ber entsprechenden Schlagweiten find.

Die elektrische Quantitat 10,3 giebt auf 3 Flaschen vertheilt die Schlagweite 4; dieselbe elektrische Quantitat (fast dieselbe, namlich 10,1) auf 4 Flaschen vertheilt, giebt nun die Schlagweite 3. Wenn also bei gleicher elektrischer Quantitat die Obersläche im Verhaltniß von 3 zu 4 wächst, so nimmt die Schlagweite im umgekehrten Verhaltniß, namlich von 4:3 ab; die Schlagweite verhalt sich also direct wie die elektrische Quantitat und umgekehrt wie die Obersläche, es ist also

$$d = b \frac{q}{s}$$

ober mit anderen Worten: Die Schlagweite ift ber Dichtigfeit ber angehauften E proportional.

Wenn dies Gefet allgemein mahr fein foll, wenn alfo die Schlagweite der Oberflache der Batterie umgekehrt proportional, der elektrischen Quantitat aber direct proportional ift, so muß bei gleicher Schlagweite die elektrische Quantitat in demselben Verhaltniß wachsen wie die Oberflache.

In obiger Tabelle muffen bemnach die Jahlen einer und berfelben Horizontalreihe sich stets verhalten wie die über ihnen stehenden Werthe von s. Es mußte also  $\frac{5,5}{3}$ ,  $\frac{8,0}{6}$ ,  $\frac{10,3}{6,4}$  gleich  $\frac{3}{2}$ , ferner  $\frac{3,5}{3}$ ,  $\frac{7,0}{5,5}$ ,  $\frac{10,1}{8,0}$ ,  $\frac{13,5}{10,3}$  gleich  $\frac{4}{3}$  u. s. w. seyn, was auch im Mittel nahe zutrifft.

Rieß fand das Gefet, daß die Schlagweite der Dichtigkeit der angehäuften E proportional ift, auch fur den Fall bestätigt, daß er die Funten zwischen zwei parallelen Metallscheiben, oder zwischen einer Kugel und einer Scheibe überschlagen ließ.

Rur fand er, daß unter fonst gleichen Umständen die Schlagmeite zwischen zwei Scheiben größer ist, als zwischen zwei Augeln, und daß bei partallelen Scheiben die Funken nicht in der Mitte, sondern am Rande oder doch in der Rahe des Randes überschlagen. Für eine Augel und eine Scheibe ist die Schlagweite größer als für zwei Augeln und kleiner als für zwei Scheiben.

32 Schlagweite ber Batterie unabhängig vom Schließungebogen. Man war fruher ber Unsicht, baß die Schlagweite der Batterie von der Natur des Schließungsbogens abhangig sep, daß sie größer sep bei gut metallischer Schließung, kleiner bei schlechter Schließung. Rieß hat gezeigt, daß bies nicht der Kall ist (P. U. 53. 1.).

Die Versuche murben in folgender Weise angestellt. Der eine Zapfen bes Funkenmikrometers war mit der inneren Belegung der Batterie durch einen dicken Kupferdraht verbunden; ein zweiter dicker Kupferdraht führte von dem anderen Zapfen zu dem einen Arm des Henley'schen Ausstaders, dessen anderer Arm mit der außeren Belegung der Batterie in gut leitender Verbindung war. Zwischen dem Arme des Aussaders wurde nun der Reihe nach eingeschaltet:

- 1) ein 4" langer, 1/2" bicter Rupferbraht,
- 2) ein 102" langer, 0,052" bicker Platinbraht,
- 3) eine mit Baffer gefüllte Gladrohre 8,3" lang, 4,5" bick, also einmal eine fehr vollkommene, einmal eine metallische, aber boch unvollkommene und endlich eine fehr unvollkommene Schließung.

Die Resultate ber Berfuche find in folgender Tabelle gufammengeftellt

|   |   | Ginschaltung in bem Schließungebogen. |              |              |
|---|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
|   |   | Rupferdraht.                          | Platindraht. | Bafferröhre. |
| s | d | q                                     | q            | q            |
| 3 | 1 | 6                                     | 6            | 6            |
|   | 2 | 10,2                                  | 10,5         | 10,5         |
|   | 3 | 15                                    | 15           | 14,5         |
| 4 | 1 | 8                                     | 8            | 8            |
|   | 2 | 14,5                                  | 14           | 14           |
|   | 3 | 21,5                                  | 19,7         | 19,5         |
| 5 | 1 | 10                                    | 10           | 11           |
|   | 2 | 18                                    | 19           | 19           |
|   | 3 | 27                                    | 25,5         | 26           |

Man sieht aus dieser Tabelle, daß bei gleicher Flaschen-Bahl s, bei gleicher Entfernung d den Rugeln des Funkenmikrometers auch der Werth von q immer fast ganz genau gleich ist, mag nun der Platindraht, der Rupferdraht oder die Wasserichte eingeschaltet senn, bei gleicher Ladung ist also die Schlagweite dieselbe, auf welche Weise der Schließungsbogen auch zusammengesett ist.

Die Schlagmeite ber eleftrifchen Batterie ift alfo gang:

Müller's phufitalifcher Bericht. I.



lich unabhångig von der Beschaffenheit des Schließungsbogens, vorausgesest, daß die Flachen, zwischen welchen die Entladung stattfindet, unverandert bleiben.

Wahrend die Schlagweite durch die Natur des Schließungsbogens nicht alterirt wird, hat diese auf die Funken seibst großen Einstuß. Funk Flaschen einer Batterie geben bei einer gewissen Ladung und bei Unwendung des Aupferdrahts 1½ Linien lange Funken von einem unerträglichen Glanz mit einem schmetternden Knalle, während bei Unwendung des Platindrahtes bei gleicher Ladung ein Funke von gleicher Lange, aber schwachem Lichte und dumpfem Schalle erhalten wurde und die Wasserröhre einen kaum merklichen Funken erscheinen ließ.

Elektricitätsmenge, welche bei ber Entladung in ber Schlagweite verschwindet. Wenn die Batterie in der Schlagweite entladen wird, so bleibt noch eine merkliche Ladung zurud, welche bei größerer Unnäherung der Rugeln einen zweiten Entladungsfunken giebt. Man kann sich von der Thatsache leicht schon mit der Maaßslasche allein überzeugen. Man stelle die Rugeln der Maaßslasche etwa 2 Linien auseinander und lade bis zum Ueberspringen des Funkens; nähert man nun die Rugeln einander, so wird alsbald ein zweiter Funken überspringen.

Rieß hat in bem zuleht ermahnten Auffat gezeigt, bas die Elektricistatemenge, welche bei ber Entladung ber Batterie in ber Schlagweite versichwindet, immer in bemfelben Berhaltniß zur ganzen Ladung steht, und baß sie bieselbe sen, mag nun ber Schließungsbogen aus besser ober schliechster leitenden Metallbrahten zusammengesett fenn.

Der Versuch war ganz so arrangirt wie die Versuche, beren Resultat in ber letten Tabelle zusammengestellt sind; bei einer Versuchsreihe war der Rupferdraht, bei der anderen der Platindraht im Henlen'schen Auslaber. Nachdem die Entladung in der Schlagweite stattgefunden hatte, nachdem also ein Theil der Batterieladung verschwunden war, wurde der Batterie von neuem Elektricität zugeführt, die abermals eine Entladung in der Schlagweite stattsand. Es wurde also gezählt, wieviel Funken der Entladungsstlasche nothig waren, um die erste Entladung der Batterie zu bewirken, alsdann aber wieviel Funken der Maaßstlasche nothig waren, um die bei der ersten Entladung verschwundene Elektricitätsmenge wieder zu ersehen.

Wie groß unter verschiebenen Umftanben bie ganze Labung mar, als bie Entlabung in der Schlagweite erfolgte, sehen wir aus ber vorigen Tabelle, wieviel Elektricitat alsbann aber ber Batterie von neuem zugeführt werben mußte, um die zweite Entlabung und ber Schlagweite zu erhalten, sehen wir aus ber folgenden Tabelle.

33

|   |     | Ginfchaltung in bem Schließungebog |                   |  |  |  |  |
|---|-----|------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
|   |     | Rupferbraht 4".                    | Platinbraht 102". |  |  |  |  |
| 8 | d   | q'                                 | q'                |  |  |  |  |
| 3 | 1   | 5                                  | 5                 |  |  |  |  |
|   | 2   | 8,8                                | 8,7               |  |  |  |  |
|   | 3   | 13                                 | 12,5              |  |  |  |  |
| 4 | 1   | 6,5                                | 6,5               |  |  |  |  |
|   | 2   | 12,5                               | 11,7              |  |  |  |  |
|   | 3   | 17                                 | 17                |  |  |  |  |
| 5 | 1   | 9                                  | 9                 |  |  |  |  |
|   | · 2 | 15                                 | 16,5              |  |  |  |  |
|   | 3   | 22,5                               | 22,5              |  |  |  |  |

Bunåchst feben wir aus biefer Tabelle, baß bie Elektricitatsmenge q', welche man nach ber erften Entladung in die Schlagweite ber Battrie zurführen mußte, um eine abermalige Entladung in der Schlagweite zu bewirken, alfo die Elektricitatsmenge, welche bei ber Entladung in der Schlagweite vernichtet wird, fast immer ganz dieselbe ist, mag nun ber kurze Kupferbraht ober ber lange Platindraht eingeschaltet seyn.

Bei 3 Flaschen und ber Entsernung 1 ber Kugeln bes Funkenmikrometers war die Elektricitätsmenge q=6 zur ersten Entladung nöthig; um nun die zweite Entladung zu bewirken, mußte der Batterie abermals die Elektricititätsmenge q'=5 zugeführt werden; bei der Entladung in der Schlagweite 1 waren also  $\frac{5}{6}$  ber ganzen Ladung verschwunden, oder mit anderen Worten  $\frac{q'}{a}$ , war gleich  $\frac{5}{6}=0,833\ldots$ 

Fûr 
$$s=4$$
,  $d=1$ , war  $q=8$ ,  $q'=6,5$ , also  $\frac{q'}{q}=\frac{6,5}{8}=0,812...$ 
Fûr  $s=5$ ,  $d=1$ , war  $q=10$ ,  $q'=9$ , also  $\frac{q'}{q}=\frac{9}{10}=0,9$ .
Fûr  $s=5$ ,  $d=3$  war  $q=27$ ,  $q'=22,5$ , also  $\frac{q'}{q}=\frac{22,5}{27}=0,833...$ 
Fûr  $s=4$ ,  $d=2$ , war  $q=14,5$ ,  $q'=12,5$ , also  $\frac{q'}{q}=\frac{12,5}{14,5}=0,862$ .
Man sieht also, bağ unter ben verschiebensten Umstånden bei ber Ente

34

ladung in der Schlagweite immer sehr nahe derfelbe Untheil der ganzen Ladung verschwindet. Als Mittel aus allen in den beiden letten Tabellen angeführten Versuchen ergiebt sich, daß sowohl bei guter als auch bei schlecheter metallischer Schließung bei der Entladung in der Schlagweite 0,846 oder 11/13 der ganzen Ladung verschwinden, daß also noch 2/13 der ganzen Ladung gurucksbleiben.

Als Rieß statt der Augeln parallele Metallplatten auf das Funkenmikrometer aufsete, ergab eine Versuchsreihe für  $\frac{q'}{q}$  im Mittel den Werth 0,849; und als noch eine Unterbrechung von 0,3" im Schließungsbogen angebracht wurde, ergab sich  $\frac{q'}{q}$ =0,842, also fast genau derselbe Werth für die in der Schlagweite verschwundene Elektricitätsmenge.

Wahrscheinlich ift ber Werth von  $\frac{q'}{q}$  von der Dicke des Glases ber Batterie abhangig, doch sind darüber bis jest noch keine Versuche gemacht.

Erfolg bei bem gewöhnlichen Entladungsverfahren. Hus diefen Bersuchen laßt sich ber Borgang leicht bei dem gewöhnlichen Entladungsverfahren bestimmen, wo eine mit der außeren Belegung verbundene bewegliche Kugel der sesten Rugel der inneren Belegung bis zur Berührung genähert wird. Wenn die bewegliche Kugel in die Schlagweite, welche wir mit d bezeichnen wollen, gekommen ist, so verschwinden 11/13 der Ladung, es bleiben 2/13 zurück; es kann erst wieder eine Entladung stattsinden, wenn die bewegliche Kugel bis auf 2/13 d genähert ist, bei welcher Entsernung nun abermals 11/13 der noch übrigen Ladung verschwinden; eine dritte Entstadung erfolgt, wenn die bewegliche Kugel auf (2/13)2 d genähert ist u. s. w. Beträgt z. B. die ursprüngliche Schlagweite 11/2 Linien, so erfolgen die Entladungen bei solgenden Entsernungen:

1,5 0,23 0,035 0,0055 Linien,

bei welchen schon die dritte nicht mehr von der Berührung zu unterscheiden ift. Bei dem gewöhnlichen Entladungsverfahren wird also der Schließungsbogen von mehreren Entladungen ergriffen, die nach einander stattsinden.

35 Erfolg bei ber Entlabung in ber Schlagweite. Bei ber Entlabung in ber Schlagweite verschwindet eine so bedeutende Menge von Elektricität, daß nicht etwa eine geringe Unnäherung der Rugeln eine zweite Entladung zur Folge hat, sondern daß die Schlagweite auf 2/13 der urssprünglichen reducirt wird. Daß eine so große Menge von Elektricität, daß nämlich 11/13 der ganzen Ladung verschwinden, scheint darauf hinzudeuten, daß auch die Entladung in der Schlagweite eine successive ist; durch den Uebergang der ersten Elektricitätsmenge wird die Luft verdunnt, und badurch der Uebergang neuer Elektricitätsmengen möglich gemacht, welche

101

nicht hatten übergehen konnen, wenn ber zu überwindende Widerstand nicht burch die Berdunnung der Luft vermindert worden ware. Der Uebergang der Elektricität dauert fort, bis die Ladung der Batterie so schwach geworben ift, daß bei der constanten Entfernung der Rugeln trot des wegen der verdunnten Luft geringen Widerstandes kein Funken mehr übergehen kann. Hat nun die Luft zwischen den Rugeln ihre gewöhnliche Dichtigkeit wieder erlangt, so ist nun eine bedeutende Unnaherung der Rugeln nothig, um eine abermalige Entladung möglich zu machen. Bei der Entladung in der Schlagweite wird also ihre Elektricität successiv vernichtet.

Ein Beweis fur diese successive Entladung ift der Umstand, daß der Rest der Entladung viel bedeutender bleibt, daß also eine geringere Menge von Elektricitat bei der Entladung vernichtet wird, wenn schon die erste übergehende Elektricitatsmenge eine Unterbrechung des Schließungsbogens veranlaßt, wie dies z. B. der Fall ist, wenn ein dunner, in dem Schlies gungsbogen eingeschalteter Draht durch den Entladungsschlag geschmolzen wird, ein Kall, den wir spater noch genauer betrachten werden.

Ein weiterer Beweis fur die fuccessive Entladung in der Schlagweite ift auch ber Umstand, daß die ruckstandige Ladung viel bedeutender ift, wenn man in ben Schliegungsbogen eine Robre mit Waster einschaltet.

Statt des icon auf S. 97 besprochenen Aupferdrahts oder Platinbrahts wurde die daselbst besprochene Glastohre mit Wasser eingeschaltet, und eine mit diesem Schließungsbogen angestellte Versuchereihe gab solgende Resultate.

|   | sī. | Ganze<br>Labung. | Hinzukom=<br>mende<br>Labung. |
|---|-----|------------------|-------------------------------|
| 8 | d   | q                | q'                            |
| 3 | 1   | 6                | 3,5                           |
|   | 2   | 10,5             | 7                             |
|   | 3   | 14,5             | 10,5                          |
| 4 | 1   | 8                | 4,5                           |
|   | 2   | 14               | 9                             |
|   | 3   | 19,5             | 13,5                          |
| 5 | 1   | 11               | 5                             |
|   | 2   | 19               | 11,7                          |
|   | 3   | 26               | 17                            |

Obgleich die Schlagweite unter sonst gleichen Umständen dieselbe ist, wie bei metallischer Schließung, so ist boch die Menge der Elektricität, welche bei der Entladung in der Schlagweite verschwindet, viel geringer als bei metallischer Schließung. Während bei metallischer Schließung  $\frac{q'}{q} = ^{11}/_{13}$  0,846 war, ist sie hier nur  $^5/_8 = 0,625$ ; der Rest der Ladung betrug also bort  $^2/_{11} = 0,154$ ; hier ist er  $^3/_8 = 0,375$ , der Rückstand ist also hier mehr als doppelt so groß.

Rieß erklart bies auf folgende Beife. Wenn eine Batterie gelaben ift, fo fteht die Glektricitatemenge auf ber außeren und inneren Belegung in einem beftimmten Berhaltnig. Muf ber inneren Belegung ift ein Ueber= fchuß, welcher ein aliquoter Theil ber gangen auf ber inneren Belegung befindlichen Elettricitatsmenge ift. Much die Menge ber auf ber außeren Belegung gebundenen Gleftricitat fteht in einem bestimmten Berhaltnig gu biefem Ueberfchuß. - Im erften Moment ber Entladung wird nun gleich viel Elektricitat von ber inneren und augeren Belegung verfchwinden, jenes Berhaltniß ift alfo gerftort, es ift jest verhaltnigmagig mehr freie Glettricitat auf ber inneren Belegung als beim Buftand vollkommener Labung, und baburch wird bie fernere Entladung beforbert. Ift nun aber bie Bafferrohre eingeschaltet, fo ift baburch bie Entladung fo febr verzogert, bag ber Ueberschuß ber inneren Belegung burch bas Glas hindurchwirkend aus ben Umgebungen bie entgegengefette Gleftricitat nach ber außeren Bele= gung ziehen fann, bag er alfo bier vollftanbiger gebunden, und fein Ueber= gang zwischen ben Rugeln bes Kunkenmikrometers baburch gehindert wird. Es spricht also biefe Erscheinung ebenfalls ichon fur die successive Entladung in ber Schlagweite.

36 Erwärmung im Schließungsbogen ber elektrischen Batterie. Um Bersuche über die Erwärmung dunner Drathe durch den Entsadungssichlag der Batterie anzustellen, wandte Rieß nach Harri's Borgang ein Luftthermometer an, durch bessen etwas große Rugel der Drath ausgespannt war. Die Röhre dieses Thermometers, eng im Vergleich zur Rugel, war schräg nach unten gekehrt, und endigte mit einem aufwärts gebogenen weiteren Gefäße, so daß ein Faden dieser Ftüssigkeit in die Thermometerobre hineinragte.

Die Stale der Thermometerrohre mar in Linien getheilt. Dieses Thermometer ift Sig. 51. abgebilbet.

Durch ben Entladungsschlag murbe nun ber Drath, und in Folge bessen auch die Luft in der Rugel erwärmt, die Fluffigkeitsfaule in der Rohre niedergedruckt. Die in Linien ausgedruckte Depression der Fluffigkeitsfaule ift als Maaß der Erwärmung zu betrachten.

Eine genauere Befchreibung bes Luftthermometere wird weiter unten folgen.



Die Resultate einer Bersuchereihe mit einem 0,0547" biden Platins drathe find in folgender Tabelle zusammengestellt.

| s  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|----|------|------|------|------|------|
| q  | h .  | h    | h    | h    | À    |
| 2  | 1,5  |      |      |      |      |
| 3  | 4,3  | 3    | 2    | 1,5  |      |
| 4  | 6,7  | 4,5  | 3,2  | 3,0  | 2,6  |
| 5  | 9,3  | 7,0  | 5,2  | 4,5  | 3,8  |
| 6  | 13,4 | 9,7  | 7,3  | 6,5  | 5,5  |
| 7  |      | 15   | 11,0 | 8,8  | 7,3  |
| 8  | 1    | 17,5 | 14,1 | 11,3 | 9,3  |
| 9  | 1    |      | 17,8 | 14,3 | 11,7 |
| 10 |      | 1    |      | 16,7 | 14,3 |
|    | 1    | I    | 1    |      | 1    |

h bezeichnet die in Linien ausgebruckte Depreffion in der Thermometer= rohre, q und s haben ihre fruhere Bedeutung.

Nehmen wir an (was fpater noch nachgewiesen werben foll), bag bie Depressionen ber Temperaturerhohung bes Drahtes proportional find, fo ergiebt fich aus biefen Berfuchen, baf bie Ermarmung bem Quabrat ber elektrifchen Dichtigkeit birect, ber Grofe ber Dberflache ber Batterie aber umgekehrt proportional ift, ober baß

$$h = n \frac{q^2}{s}$$
,

bies lagt fich aus obiger Tabelle leicht ableiten.

Wenn die Depression h dem Quadrat der Quantitat a proportional senn foll, so muß bei gleicher Klaschenzahl die Quantitat 8 eine viermal fo große Wirkung hervorbringen als bie Quantitat 4. Fur 3 Klafchen ha= ben wir fur q = 8, h = 17.5; für q = 4, h = 4.5; es ift aber  $\frac{17.5}{4.5}$ =3,89, alfo wirklich nabe gleich 4; fur 4 Flaschen wird biefer Quotient  $\frac{14,1}{3,2} = 4,4$ ; für 5 Flaschen  $\frac{11,3}{3} = 3,77$  für 6 Flaschen  $\frac{9,3}{2,6} = 3,57$ 3m Mittel ift biefer Quotient 3.9, alfo febr nabe 4.

Die boppelte Quantitat entspricht also ber vierfachen Wirkung.

Bergleichen wir die Effecte, welche die Quantitat 3 hervorbringt, mit ber Wirkung ber Quantitat 9, fo erhalten wir fur 4 Alafchen ben Quotienten  $\frac{17,8}{2}$  = 8,9, für 5 Flaschen  $\frac{14,3}{1.5}$  = 9,53, im Mittel also 9,21.

Die breifache Quantitat bringt also die neunfache Depression hervor.

Wenn man auf dieselbe Weise die anderen Bahlen der Tabelle vergleicht, fo findet man, daß wenigstens im Mittel bei gleicher Flaschengahl h ber Quabrat von q proportional ift.

Eben fo lagt fich aus ber Tabelle zeigen, bag bei gleichem Berth von q fich h umgekehrt verhalt wie s. daß alfo, wenn biefelbe elektrifche Quantitat auf die doppelte der breifachen Oberflache vertheilt ift, die Depression zweimal, breimal geringer ift. Dies ergiebt fich aus ber Tabelle wenigstens im Mittel als fehr nahe richtig.

Für s=3, q=4 ist nach obiger Tabelle h=4.5. Diese Werthe in obige Bleichung gefest, fommt

$$4,5=n\frac{16}{3},$$

moraus n=0.843.

Berechnet man auf diefelbe Weife den Werth der Conftanten n aus allen einzelnen Beobachtungen, b. h. aus allen zusammen gehörigen Werthen von h, s und q obiger Tabelle, fo ergiebt sich n als Mittel aus allen in obiger Tabelle angeführten Bersuchen aleich 0,88.

Einfluß ber Dicke ber Drahte im Thermometer. Der Werth 37 bes Constanten n andert sich, sobalb ein anderer Draht in die Thermometerkugel eingezogen wird. Rieß wiederholte die Bersuche mit gleich langen aber ungleich biden Drahten. Dhne die Tabellen, in welchen diese Bersuche zusammengestellt sind, alle hierher zu sehen, wollen wir nur die Endresultate betrachten.

Fur Drabte von bem Durchmeffer

0,119 0,078 0,0547 0,05 0,0225 Linien fand er im Durchschnitt den Werth von n gleich

0,18 0,45 0,88 1,02 2,69.

Mus ber Gleichung

$$h = n \cdot \frac{q^2}{s}$$

geht hervor, daß wenn man mit Drahten von gleicher Lange, aber ungleicher Dicke Versuche anstellt, indem man dieselbe Batterie (also bei gleichem Werthe von s) mit gleicher Ladung (also unverändertem Werthe von q) anwendet, daß sich alsdann die Depressionen h verhalten werden wie die Werthe von n, welche diesen Drahtdicken zukommen. Vergleichen wir aber obige Werthe von n mit den entsprechenden Durchmessern der Drahte, so sinden wir, daß sich caeteris parihus die Werthe von n, also auch die Depressionen der Flussissischen der Grudtung der Luft in der Rugel des Luftthermometers verhalten wie die Quadrate der entsprechenden Drahthalbmesser.

Bezeichnen wir obige Drafte der Dide nach mit 1, 2, 3, 4 und 5, so verhalten sich die Quadrate der Halbmesser des 4ten und 1sten wie  $0.05^2$  zu  $0.119^2$ , oder wie 0.0025 zu 0.014169; es ist aber  $\frac{0.014169}{0.0025} = 5.66$  umgekehrt wie die Quadrate dieser Durchmesser verhalten sich die entsprechenden Werthe von n, denn es ist

$$\frac{1,02}{0.18} = 5,66.$$

Dividirt man das Quadrat bes Durchmeffers des Draftes 1 ber Reihe' nach burch bie Quadrate ber Durchmeffer ber anderen Drafte, fo erhalt man folgende Quotienten

2,33 4,73 5,66 28,

bivibirt man aber ben Werth von n fur ben ersten Draht ber Reihe nach in den Werth von n, fur den 2ten, 3ten u. f. w., so erhält man folgende Quotienten

2,5 4,88 5,66 15,

welche fehr nahe ben obigen gleich find; nur fur ben bunnften Draht bifferiren die Quotienten 28 und 15 bebeutend.

Laffen wir diefen dunnsten Draht unberudfichtigt, so folgt aus den ubrigen Bersuchen, daß sich die Werthe des Factors n, folglich auch die Depressionen im Luftthermometer oder die Temperaturerhohungen der Luft in der Augel umgekehrt verhalten wie die Quadrate der Durchmesser der Drahte; oder mit anderen Worten: Die Temperaturerhohung ber Luft in der Augel ist caeteris paribus dem Querschnitt bes Drahtes nmgekehrt proportional; oder in Zeichen:

$$w = \frac{\alpha \cdot q^2}{r^2 s},$$

wo  $\frac{\alpha}{r^2}$  flatt n in die Gleichung gefest ift und  $\alpha$  einem conftanten Factor bezeichnet.

Wenn also ein 2mal, 3mal so bider Draht in bas Luftthermometer eingezogen ift, so wird bie Erwarmung ber Luft in ber Rugel 4mal, 9mal geringer fenn, wenn sonft alles unveranbert bleibt.

Die Temperaturerhohung ber Luft in der Augel ift offenbar der im Drahte freigewordenen Warmemenge proportional, was also eben von der Temperaturerhohung der Luft in der Augel gesagt wurde, gilt auch von ber in den Drahten freigewordenen Marmemenge.

Ein 2mal, 3mal, 4mal fo bider Draht hat bei gleicher Lange eine 4mal, 9mal, 16mal großere Maffe; wenn nun in biefen bideren Drahten eben so viel Warme frei wirb, ale in ben bunneren, so hat sich biefelbe Barmemenge über eine großere Masse zu verbreiten, bie Temperaturerhohung ist also ber Masse, mithin bem Quabrat bes Halbmessers umgekehrt proportional, ober in Zeichen

$$T = \gamma \frac{w}{r^2}$$

- wo  $\gamma$  ebenfalls einen conftanten Factor, T hingegen die Temperaturethő= hung des Drahtes bezeichnet. Aus dieser letten Gleichung folgt

$$w=\frac{T\,r^2}{\gamma},$$

und wenn man diefen Berth von w bem oben gegebenen gleichfest, alfo

$$\frac{Tr^2}{\gamma} = \frac{\alpha}{r^2} \frac{q^2}{s},$$

fo fommt

$$T = \frac{\alpha \gamma}{r^4} \frac{q^2}{s} = \frac{\beta}{r^4} \frac{q^2}{s},$$

b. h. in Worten: die Temperaturerhöhung eines Drahtes ist cacteris paribus der 4 ten Potenz seines Halbmessers um: gekehrt proportional, also ein 2 mal, 3 mal so dicker Draht wirb, wenn eine gang gleiche elektrische Labung von berselben Dichtigkeit burch ihn entladen wird, eine 16mal, 81mal geringere Temperaturerhohung ersfahren, vorausgeset, daß die Drahtlange unverändert bleibt.

Diese Beziehungen gelten naturlich nur so lange, als man Dratte von berfelben Substanz mit einander vergleicht, ba ja jede Substanz eine andere specifische Barme hat, also fur sie ein anderes Berhaltniß zwischen Barmemenge und Temperaturerhohung stattfindet.

Bei den bisher besprochenen Rieg'ichen Berfuchen maren Platindrahte in bas Thermometer eingespannt.

Der lette ganz dunne Draht paßt nicht mehr in das Geseh, was Rieß durch die Annahme erklärt: das Geseh gelte nur für gleiche Entladungszeit und diese sem wirklich als gleich zu betrachten, so lange der Durchmesser der Drähte nicht über eine gewisse Gränze abnehme, sen dies aber der Fall, so verzögern die Drähte die Entladung, und eine Folge dieser Berzögerung ist dann eine geringere Temperaturerhöhung.

Seine erften Berfuche zeigten ihm, bag wenn bie Lange bes Drahtes in ber Rugel gunahm, bie Erwarmung etwas geringer wurde.

Ginfluß ber Länge bes Drahtes im Thermometer. Wenn ber 38 Draht im Thermometer verlangert wurde, so zeigte sich eine kleine Abnahme in ber Erwärmung, was auf eine Berzögerung der Entladung hinzbeutet. — Wenn aber ber Schließungsbogen an und für sich ganz unverändert bleibt und man die Erwärmung an verschiedenen Stellen besselben untersucht, so zeigt sich die Erwärmung von der Länge der einzelnen Drahtstücke unabhängig.

Hatte man 3. B. ein Stud Platindraht in das Luftthermometer, ein anderes gleich bides und boppelt so langes in den henley'schen Austader ausgespannt, in den Schließungsbogen gebracht, so wurde eine Entladung der Batterie eine bestimmte Depression hervorgebracht haben. Hatte man nun die Platindrahte vertauscht, hatte man also den aus dem Thermometer in den Austader gebracht und umgekehrt, so ware offenbar der Schlies gungsbogen unverändert geblieben; biefelbe Entladung wird aber nun die doppelte Depression hervorbringen. — Nun aber war jest die doppelte Platinmasse im Thermometer, diese hatte die doppelte Warmemenge abgegeben, die Erwärmung des langeren Platindrahtes war also dieselbe, wie die des kurzeren.

Wir wollen eine ber Bersuchsreihen naher betrachten, durch welche Rieß diesen Sat bewiesen hat. Der Radius des Drahtes im Thermometer war 0,036", seine Lange 59,7". Der halbmesser des Drahtes im Auslader war 0,058", seine Lange 100,4". Es wurde eine Reihe von Versuchen mit verschiedener Flaschenzahl und verschiedenen Ladungen gemacht, als beren Resultat

$$h=0.91\,\frac{q^2}{s}$$

erhalten wurde. Nun wurden die Drähte vertauscht. Eine ähnliche Bersuchsreihe gab das Resultat

$$h = 0.56 \frac{q^2}{s}.$$

Ware der zulest ins Thermometer gespannte Draht eben so lang gewesen wie der andere, so mußten sich nach dem vorigen Paragraphen die Depressionen verhalten wie die Quadrate der Halbmesser, man wurde also im letzten Falle erhalten haben  $h=0.35\,\frac{q^2}{s}$ . Dieser Factor von  $\frac{q^2}{s}$  verhält sich zum Factor 0,56 wie 1 zu 1,6. Die Länge des 2ten Drahtes ist aber sehr nahe in demselben Verhältniß, nämlich im Verhältniß von 59,7 zu 100,4 oder 1 zu 1,67 länger.

Die Depression ist also bei ber zweiten Versuchsreihe mit Berudfichtisgung ber verschiedenen Durchmesser in bemfelben Verhaltniß großer wie bie Drahtlange zugenommen hat, die Erwarmung in ben einzelnen Drahtsstuden ift also von ihrer Lange unabhangig.

Um besten übersieht man dies, wenn man die wirkliche Temperaturerhöhung ber Dratte im Thermometer berechnet; wie dies möglich ift, soll im folgenden Paragraphen gezeigt werben. Für die erste ber eben besprochenen beiben Versuchsreihen erhalt man diese Temperaturerböhung:

$$T' = 0.3975$$
,

fur bie anbere

39

$$T' = 0.0592.$$

Diese Zahlen verhalten sich wie 1 zu 6,66; bie 4ten Potenzen ber entsprechenben Drahthalbmeffer verhalten sich wie 1 zu 6,738. Die Erwarmungen verhalten sich also wirklich sehr nahe wie die 4ten Potenzen ber Drahthalbmeffer und sind von der Lange ber Drahtstüde unabhängig.

Einfluß der Unterbrechungen im Orathe auf die Erwärmung. Wenn eine Unterbrechung im Schließungsbrahte stattsindet, so hat dies einen merklichen Einfluß auf die Erwärmung. Waren die beiden Drahtenden der Unterbrechung zugespitt, so siel die Erwärmung stets geringer aus, als bei ununterbrochener Schließung, und zwar um so geringer, je weiter die Drahtspiten von einander entfernt wurden. Es erklärt sich dies leicht dadurch, daß das Residuum der Batterie um so größer wird, je größer die Strecke ist, auf welche der Funke überspringen muß, daß also eine geringere Menge von Elektricität in diesem Falle den Draht durchströmt, als wenn keine Unterbrechung stattsindet.

Auffallende Erscheinungen ergaben fich, als Rieß an den Drahtenden ber Unterbrechungsstelle zwei Meffingscheiben von 10,4 Linien Durchmef-

fer anbrachte, die einander parallel standen. Die folgende Tabelle enthalt einen Theil der von Rieß erhaltenen Resultate:

| s | q | Die Scheiben  |                |              |  |  |  |
|---|---|---------------|----------------|--------------|--|--|--|
|   |   | in Berührung. | 0,1" entfernt. | 1" entfernt. |  |  |  |
|   |   | h             | h              | h            |  |  |  |
| 3 | 3 | 4,8           | 4,7            | 5,3          |  |  |  |
|   | 4 | 7,7           | 7,0            | 7,0          |  |  |  |
|   | 5 | 11,0          | 10,9           | 10,3         |  |  |  |
|   | 6 | 15,6          | 14,5           | 13,7         |  |  |  |
| 4 | 4 | 6,0           | 6,0            | 7,3          |  |  |  |
|   | 5 | 8,5           | 8,5            | 9,3          |  |  |  |
|   | 6 | 12,2          | 11,9           | 12,0         |  |  |  |
|   | 7 | 15,6          | 15,5           | 14,6         |  |  |  |

Fur 0,1" Entfernung ber Scheiben find bie Erwarmungen fammtlich kleiner, als bei Berührung berselben, jedoch ift ber Unterschied weit unbebeutenber, als man nach ber Größe bes Resibuums hatte erwarten sollen. Bei noch größerer Entfernung ber Scheiben, fur welche also ein noch größeres Resibuum bleibt, sinden wir aber auffallender Weise zum Theil Erwarmungen, welche selbst größer sind, als fur den Fall der Berührung der Scheibe; fur schwächere Ladungen ist die Erwarmung größer bei 1" Entfernung, als bei Berührung der Scheiben, bei starteren Ladungen giebt umgekehrt die Berührung der Scheiben eine startere Erwarmung.

Rieß hat Dies fehr finnreich auf folgende Weise wohl gang richtig er-

Bei Entfernung der Scheiben treten offenbar zwei Umstände ein, welche in entgegengesetem Sinne auf die Erwärmung des Drahtes im Thermometer wirken. Der eine Umstand ist das schon erwähnte Zurückbleiben eines Theils der Elektricität, des Residuums, in der Batterie, wodurch offenbar die Erwärmung vermindert werden muß. Der andere Umstand, welcher dagegen die Erwärmung erhöht, bedarf etwas weitsausigerer Auseinandersebung.

Wenn die Entfernung der beiben Scheiben fleiner ift als die Schlags weite der Batterie, so springt ein Funken uber zwischen der Augel der Batterie und der Augel des Entladers, ein zweiter aber zwischen den beisben Scheiben.

Wenn bie Entfernung ber beiben Scheiben groffer ift als die Schlags weite ber Batterie, fo kann nun zwischen ben Scheiben ein Funken uber-

springen, wenn die Rugel bes Ausladers schon mit der Rugel der Batterie in Berührung ift. Das Ueberschlagen des Funkens zwischen ben Scheiben wird hier nur dadurch möglich, daß überhaupt, wie wir oben (S. 96) gesehen haben, die Schlagweite zwischen Scheiben größer ift, als zwischen Rugeln.

Bei dem Ueberschlagen der Funken zwischen Scheiben findet eine Berbichtung der Elektricität am Rande derselben Statt, und diese Berdichtung hat hochstwahrscheinlich eine Beschleunigung der Entladung zur Folge, die sich durch eine Steigerung der Erwärmung merklich macht.

Dieser lettere Umstand, welcher die Erwärmung des Schließungsbrahtes erhöht, kann nur dann auftreten, wenn die Entfernung der Scheiben größer ist, als die Schlagweite zwischen den Rugeln. Die Scheiben mögen eine bestimmte Entfernung haben. Die Schlagweite zwischen den Rugeln andret sich mit der Statke der Ladung, sie ist proportional dem Bruch  $\frac{q}{s}$ , für schwächere Ladungen ist sie klein, für stärkere Ladungen nimmt sie zu, nur für die schwächeren Ladungen wird also die Entsernung der Scheiben größer sen als die Schlagweite, nur bei schwächeren Ladungen kann also die erwähnte Beschleunigung der Entladung die Erwärmung so start vermehren, daß dadurch der entgegengeseite Einstuß des Residuums überwogen wird.

In ber That sehen wir in ber vorigen Tabelle, daß h bei einer Entsernung ber Scheiben von 1" nur fur s=3 und q=3; s=4 und q=4; s=4 und q=5 größer ist, als h fur ben Kall ber Berühzrung ber Scheiben. In allen biesen Kallen ist  $\frac{q}{s}$  nicht größer als 1,25.

Får Ladungen, die so stark sind, daß  $\frac{q}{s}$  größer wird als 1,25, sind die Erwärmungen der letzten Columne sämmtlich kleiner, als die entsprechens den Erwärmungen bei Berührung der Scheiben.

Ift bie Entfernung ber Scheiben noch großer, als bie hier mogliche Schlagmeite, fo tritt naturlich gar keine Entladung ein.

Aehnliches ergab sich, als statt ber Scheiben kleine Rugeln angewandt wurden; die Schlagweite zwischen ben kleinen Rugeln ist ein wenig größer, als die Schlagweite zwischen ben größern Rugeln des Austaders und der Batterie, baber im gunstigen Fall die Erwärmung der für eine Entsernung ber kleinen Rugeln von 1" nur unbedeutend hoher aussiel, als bei Berührung derselben.

40 Erwarmung bei erfchwerter Entlabung. Wenn an ber Unterbrechungoftelle ein bunner Isolator eingeschaltet wird, ben ber Entlabungsschlag burchbrechen tann, so fallt bie Erwarmung um so geringer aus, je größer der zu überwindende Widerstand ist, wie folgende Bersuchsreihe geigt.

Die Drahtenben ber Unterbrechungsstelle waren mit kleinen Rugeln (5,7 und 4,4 Linien Durchmeffer) verseben; es ergab sich fur s=5 und a=8: Entfernung ber Rugeln 0,2 Linien:

## Erwarmung.

Mehnliches ergab fich, als ftatt ber Rugeln Metallscheiben ober Spigen bie Unterbrechungsftelle begrangten.

Die elektrifche Entladung bewirft alfo eine um fo geringere Erwarmung im Schliegungsbogen, je bedeutender bas hinderniß mar, welches überwunden werben mußte, bevor die Entladung eintreten fonnte.

Es ist hier kein hinderniß vorhanden, das, wie bei Einschaltung eines langen Leiters in ben Schließungsbogen auf die Entladung mahrend der gangen Dauer derfelben verzogernd einwirkt, sondern ein hinderniß, das die Entladung gang unmbalich macht, so lange es besteht.

Die Verminderung der Erwarmung ift immer viel bedeutender, als daß man sie dem geringen Residuum juschreiben konnte; wir muffen demnach aus obigen Versuchen ben Schluß ziehen, daß ein hinderniß, welches an irgend einer Stelle bes Schließungsbogens eingeschaltet, vom Entlabungsfchlag durchbrochen wird, die Dauer der Entladung durch den ganzen übrigen Schließungsbogen vergrößert.

Bebient man sich jum Durchbohren von Glimmerblattern stets einer möglichst geringen Anhaufung von Elektricität, so gelingt es selten, ben Glimmer an der Stelle zu durchbohren, wo er gerade den Schließungsbraht unterbricht; fast immer geht die Etektricität auf der Glimmerplatte eine langere Strecke fort und durchbohrt es an einer Stelle, die schon ersichtlich (durch Spaltung) eine geringere Continuität hat. Ift die Anssatzelle der Leitungsbrahte nicht allzuweit vom Rande des Glimmerblattes entfernt, so sindet die Entladung über den Rand hin Statt. Die Erwarmung im Thermometer fällt um so geringer aus, je größer der Weg ist, den die Etektricität auf der Obersläche des Glimmers zu durchlaufen hat.

Die Spuren, welche bie Elektricitat auf bas Glimmerblatt jurudlagt, find fehr regelmäßig und zierlich. Rieß hat fie, fo wie bie entsprechens ben Spuren auf Glasrohren, untersucht.

Spuren, welche bie Gleftricität auf Glas und Glimmer gu: 41 rudlagt. Rieg brachte eine Glasplatte, 0,37" bid, forgfaltig gerei-

nigt und erwärmt, so daß sie sich am Elektrometer nach allen Richtungen als vollkommen isolirend erwies, zwischen die Spigen des Schließungsbrahtes, aus welchem das Thermometer entfernt worden war. Die Etektricitätsmenge 15 in 4 Flaschen gesammelt, entlud sich über den Rand der Tasel, welche  $15^{1/2}$ " von der Ansahlelse der Spigen entfernt war, und hinterließ auf beiben Oberstächen Spuren von der Ansahlelse bis zum Rande.

Diese Spuren sind einfarbig matt, sie knirschen bei ber Berührung mit einem glatten Korper, und haben unter ber Lupe ganz bas Unsehen bes mit grobem Sande geristen Glases. Prüft man die Tafel am Elektrometer, indem man die Unsagstelle zwischen ben Fingern faßt, so sieht man, daß das Glas in jenen Streifen sowohl, wie an vielen nicht markirten Stellen, leitend geworden ist. Bei Behauchung der Tasel werden alle leitenden Stellen sichtbar, indem sie unbenest bleiben und mehr oder weniger zahlreiche Veräftelungen bilben.

Nachbem die Glastafel mit Salpeterfaure abgewaschen und wieber getrodnet worden war, zeigten fich jene Streifen immer noch leitenb.

Bang Mehnliches ergab fich bei anbern Glasplatten.

Beim Glimmer ift bas Unsehen ber elektrischen Spuren ganz anders. Bon ber Unsaftelle geht auf beiben Oberstächen continuirlich in gleicher Breite ein geschlängelter Streifen bis zur Durchbohrungsstelle, ber im durchfallenben Lichte hellgrau gefärbt ist, im schief auffallenben Lichte aber als ein zierlich gefärbtes Band erscheint, welches von zwei scharf gezeichneten bunklen Linien eingefaßt ist, auf welche eine helle glanzende Franfe folgt; ber innere Theil des Bandes zwischen ben Franfen zeigt verwischte Jonen von gelber, blauer, rother und gruner Karbung.

Die Glimmerblatter, welche zu biefem Versuche angewandt worben maren, zeigten sich nach wie vor als gute Ffolatoren, obgleich sie beim Anhauchen mit unzähligen netformigen Verzweigungen bebedt erscheinen, die nicht benetzt werben, und welche die Stellen angeben, wo die Elektricität bie Oberfläche berührt hat.

Weber in hinsicht auf die Farbenftreifen, noch auf die negformigen Figuren fand swifchen ben beiben Oberflachen der Glimmertafel ein wesfentlicher Unterschied Statt.

Bei dem Glafe scheint die Elektricitat nur sprungweise in die Maffe einzudringen und daselbst bas Kali auszuscheiden, worauf auch der Umsstand hindeutet, daß die verletten Stellen nach einiger Zeit sichtbarer werben, als gleich nach dem Bersuch.

Wird ein Glimmerblatt mit Del bestrichen, so wird es durch eine Entladung, welche außerbem bie Farbstreifen hervorgebracht haben wurde, an ber Ansabstelle durchbohrt. Es fand sich dann ein unregelmäßiges Loch mit verbrannten Randern und um baffelbe in geringer Ausbehnung eine Aufspaltung bes Glimmers.

Durch behutsame Verringerung ber elektrischen Unhaufung erhielt Rieß noch mehrere Male trot ber Delbebeckung Entladung ohne Durchbohrung und bann Farbstreifen in ziemlicher Lange und Ausbildung nach dem Nande bes Blattes ober einer früher burchbohrten Stelle zu, was barauf hinzubeuzten scheint, daß ber Glimmer in der Nichtung bes Blatterburchganges die Elektricitat besser leitet als rechtwinklig auf dieselbe.

Im Allgemeinen find, wie bemerkt, die elektrifchen Spuren auf Glas und Glimmer durchaus unahnlich, es giebt jedoch Glasforten, welche an ber Oberflache die Elektricitat ziemlich gut leiten, auf benen fich ahnliche Farbstreifen erzeugen laffen, wie auf ben Glimmer.

Das Luftthermometer. Das Luftthermometer, welches Rieß zu 42 feinen Bersuchen anwandte, ist Fig. 52 nach einem von Rleiner in Berlin verfertigten Eremplare abgebilbet.





Rieß giebt eine Beschreibung seines Luftthermometers an mehreren Stellen seiner Abhandlungen und in Dove's Repertorium. Nirgends aber ift die Beschreibung gang klar und hinlanglich durch Figuren erlautert. Es ware in der That zu munschen, daß die Autoren besser Beichnungen ihrer Upparate gaben, wodurch seitenlange und boch ungenügende Beschreibungen, die ohne Noth des Lesers Zeit rauben, vermieden wurden.

Fig. 53 ftellt das Inftrument in 1/4 der naturlichen Große dar. Die Rugel, welche ungefahr 3 Boll Durchmeffer hat, ift an brei Stellen durch:



bohrt. Die Deffnungen bei a und b stehen einander diametral gegenüber, und sind mit durchbohrten Metallfaffungen versehen, zwischen welchen der Platindraht ausgespannt wird; die britte Deffnung c ist ebenfalls mit einer Metallfaffung versehen, deren Deffnung durch einen Stopfel versichlossen ist, so daß man vor dem Versuche die Luft im Innern der Kugel mit dem Aeußern ins Gleichgewicht sehen kann.

Wie ber Draht ausgespannt wird, fann man Fig. 54 und Fig. 55 fes

hen. Fig. 54 stellt einen Durchschnitt ber Rugel in  $\frac{1}{2}$  ber naturlichen Große bar, welche burch bie Mitte ber beiben Deffnungen bei a und b



geht. Die hier aufgekitteten Fassungen haben eine ungefähr 2" weite Deffnung, in welche ber Eylinder f hineinpaßt. Dieser Cylinder hat auf der nach dem Innern der Rugel gerichteten Seite eine konische Vertiefung, in welche ein eingeschlister Metallkegel g eingeschraubt wird, wie man dies Fig. 55 deutlicher sieht. In den Schlig ist der Platindraht eingesteckt, welcher durch tieseres Einschrauben des Kegels festgeklemmt wird. Diese Vorrichtung nennt Rieß die Kegelklemmen.

Will man ben Draht herausnehmen, um einen andern einzuziehen, so verfährt man folgendermaaßen. Zunächst werden die Hulfen h abgeschraubt. Der Cylinder f der einen Seite ist nach Außen hin durch eine Schraube verlängert, an welche sich eine zweite von noch engerem Durchsmessen aufgefchraubt, desse verdange größer ift, als der Durchmesser Augel sammt den angekitteten Wetallfassungen; ist dies geschehen, so kann man die Metallplatte x, welche es verhindert, daß der Cylinder f in die Rugel hineingezogen wird, lossschrauben und auf das Städchen schieden. Man kann nun leicht, den Cylinder f auf der linken Seite der Rugel herzausziehend und das angeschraubte Städchen von der andern Seite nachschieden, den Draht herausnehmen und nach Belieben einen andern zwischen die Kegelklemmen einsehen. Um ihn wieder einzuziehen, steckt man zuerst das Städchen durch die Kugel, zieht mit Hulfe besselben benjenigen

Cylinder f, an welchem es angeschraubt ift, burch bieselbe burch, schraubt bie Platte & auf und entfernt bas Stabchen. Run konnen auch die Hullen h wieder aufgeschraubt werden.

Die von Kleiner verfertigten elektrischen Luftthermometer sinb fehr schon und gut gearbeitet, aber ber Preis berfelben (25 Thaler und 2 Thaler Berpadungskoften) ist hoch. Es ware beshalb fehr zu munfchen, baß bem Instrumente eine einfachere Construction gegeben wurde, welche es weniger kostspielig machte.

Die Neigung der Rohre des Luftthermometers kann, wie man Fig. 53 sieht, beliebig verändert und dadurch die Empfindlichkeit des Instrumentes nach Belieben erhöht werden. Rieß wandte in der Regel eine Neigung von 61% gegen die Horizontale an.

Die Scala an der Rohre ift in Linien getheilt. Alles Beitere ift aus ber Kigur beutlich.

Der Inhalt ber Rugel bes Inftrumentes, welches Rieß gebrauchte, war 40766 Rubif-Linien. Die Weite ber Rohre war von ber Urt, bag wenn man ben Rohreninhalt zwischen zwei Theilstrüchen als Raumeinheit nimmt, die Rugel 320307 solcher Raumeinheiten enthalt.

43 Theorie bes Inftrumentes. Wenn bie Luft in ber Rugel erwarmt wird, fo wird bie Fluffigkeitsfaule beprimirt; baburch wird einestheils bie Spannkraft ber Luft, anderentheils bas Bolumen berfelben vermehrt.

Nun ift aber die Bermehrung der Spannkraft fowohl, als auch die Bolumenvergrößerung der Temperaturerhohung proportional, folglich auch die Summe beider Wirkungen; d. h. die Depreffion ift der Tem peraturerhohung proportional.

Wir wollen nun junachft berechnen, wie groß bie Temperaturerhöhung ber Luft in ber Augel ift, welche eine Depreffion von 1" bewirkt.

Nehmen wir an, Die Temperatur der Luft fen 150 C., der Barometersftand fen 336".

Die Fluffigkeit in ber Rohre war 15mal leichter als Quedfilber; ein Barometer von biefer Fluffigkeit murbe also eine Sohe von 15 × 336 = 5040" haben.

Unsere Rohre steht aber nicht vertikal, sie ift  $6,5^{\circ}$  gegen ben Horizont geneigt. Die Ftusseitssaule in einer so geneigten Rohre mußte also eine gange von  $\frac{5040}{\sin 6,5^{\circ}} = \frac{5040}{0,113} = 44600'''$  haben, um ben Luftbruck bas Gleichgewicht zu halten, wir konnen also bie 44600''' als bas Maaß ber Spannkraft ber Luft in ber Augel betrachten.

Wird nun die 150 warme Luft um 10 erwarmt, fo behnt fie fich aus im Berhaltnig von

bie Luft von 150 behnt fich also bei einer Temperaturerhohung von 10 um 0.00346 ihres Bolumens von 150 aus.

Wenn fich aber die Luft nicht ausbehnen tann, fo wird ihre Spannung in bemfelben Berhaltnig zunehmen, baraus ergiebt fich

1:1.00346=44600''':44754.

Eine Temperaturerhöhung von  $1^0$  bringt also eine Depression von 154 Linien in der Röhre hervor, angenommen, daß dabei teine Bolumenvergrößerung stattgefunden hatte, eine Depression von 1" entspricht demnach einer Temperaturerhöhung von  $\frac{1}{154} = 0,00649^{\circ}$ , wenn nur die Bermehrung der Spannkraft in Petracht gezogen wird.

Der Inhalt ber Augel beträgt 320307 Einheiten ber Röhrentheilung. Eine Temperaturerhöhung von 15 auf  $16^{\circ}$  wurde die Luft in der Kugel, wie leicht zu berechnen, um 1108 folcher Einheiten ausbehnen, wenn sich die Luft frei ausbehnen könnte, eine Bolumenvermehrung von 1" in der Röhre entspricht also einer Temperaturerhöhung von  $\frac{1}{1108} = 0,0009^{\circ}$ .

Eine Depression von 1" entspricht also, wenn man die Bermehrung ber Spannung und bes Bolumens berucksichtigt, einer Temperaturerhohung von

 $0.00649 + 0.0009 = 0.0074^{\circ}$ .

Bon ber Temperaturerhöhung ber Luft in ber Kugel kann man auf bie Temperaturerhöhung bes Drahtes schließen. Es sen t die Temperatur ber Luft und bes Drahtes vor ber Entladung, T die Temperatur, auf welche der Draht durch den Entladungsschlag steigt; t' die Temperaturer-höhung, welche der Draht durch Abgabe seines Warmeuberschusses an der Luft abgiebt, so ist

M C (T-t') = m c (t'-t),

wenn M die Masse und C die specifische Warme des Platindrahtes, m die Masse und c die specifische Warme der Luft in der Kugel bezeichnen. Daraus ergiebt sich

$$T - t' = (t' - t) \frac{mc + MC}{MC}$$

ober

$$T' = (t' - t) \left(1 + \frac{mc}{MC}\right) = 0,0074 h \left(1 + \frac{mc}{MC}\right)$$

wenn man mit T' bie Temperaturerhöhung des Drahtes bezeichnete. t'-t ist die Temperaturerhöhung der Luft, welche sich nach dem obigen leicht aus der beobachteten Depression berechnen läßt.

Der Inhalt ber Rugel ift 40766 Rubiklinien; bas specifische Gewicht ber Luft bei 15° ift 0,00114, Die specifische Warme ber Luft 0,188, wir haben bemnach

$$T' = (0,0074 \cdot h) \left( 1 + \frac{40766 \cdot 0,00114 \cdot 0,188}{3,14 \cdot l \cdot r^2 \cdot 21 \cdot 0,031} \right),$$

wenn r ben Halbmeffer, l bie Långe bes Drahtes in ber Rugel bezeichnet. 21 ift bas specifische Gewicht, 0,0031 bie specifische Wärme bes Platins.

Führt man die angebeuteten Multiplicationen aus, fo fommt

$$T' = (0.0074 \ h) \left( 1 + \frac{8.737}{2.044 \ l \ r^2} \right).$$

Rach bieser Formel kann man jeberzeit die Temperaturerhöhung T bes Drahtes berechnen, wenn die entsprechende Depression h beobachtet, und die Dimensionen des Platindraftes bekannt sind.

Für einen Draht, für welchen 
$$r=0.036'''$$
  
 $l=59.7'''$ 

ergab fich folgenbe Berfuchereihe:

| s | 3    | 4    | 5    |
|---|------|------|------|
| q | h    | h    | A    |
| 4 | 5,3  | 4,0  |      |
| 5 | 7,1  | 6,0  | 5    |
| 6 | 10,2 | 8,2  | 6,8  |
| 7 | 12,8 | 10,7 | 8,4  |
| 8 |      |      | 11,0 |

Berechnet man fur alle zusammengehörige Berthe von s, h und q ben Berth von n in der Gleichung

$$h = n \cdot \frac{q^2}{s},$$

so erhält man als Mittelwerth für n ben Werth 0,91. Für ben Fall, baß  $\frac{q^2}{s} = 1$ , wäre h = 0.91, die entsprechende Temperaturerhöhung also 0,91 . 0,0074 = 0,006734, die Temperaturerhöhung des Drahtes also T' = 0.006734 (1 + 55.24)

$$T' = 0,000704 (1 + 00,24)$$
  
 $T' = 0,3787$ 

Rieß hat fur biesen Kall aust seinen Formeln, die auf weniger eles mentarem Wege entwickelt sind, bei einer Temperatur von  $12,5^{\circ}$  T'=0,3975 erhalten, was unserem Werthe fast gleich ift.

Der Quotient  $\frac{m\,c}{MC}$  wird um fo größer, je bunner und furzer ber

Draht, je kleiner also M wird. In den meisten Fällen, welche bei solchen Versuchen vorkommen, ist wie in obigem speciellen Fall M doch so klein, daß der Bruch  $\frac{mc}{MC}$  bedeutend größer ist als 1.

Wir haben bei diesen Betrachtungen eine Temperatur von 15° angenommen. Bare die Temperatur der Luft nicht 15° gewesen, sondern 0°, so ware die Luft im Verhaltniß von 1 zu 1,0547 dichter, also m in demselben Verhaltniß größer geworden.

Von einer Lufttemperatur von 15° ausgehend, hatten wir oben gefunben, daß eine Depression von 1" einer Temperaturerhohung von 0,0074° entspricht. Hatten wir eine Temperatur von 0° zum Ausgangspunkte genommen, so hatten wir gefunden, daß eine Depression von 1" einer Temperaturerhohung von 0,0070° entspricht.

Waren also die Versuche bei 0° angestellt worden, so ware eine Gleischung statt des Factors 0,0074 der Factor 0,0070, also ein Factor zu sehen, welcher im Verhaltnif von 1,0571 kleiner ist; dagegen ware m also der Werth des Ausbrucks in der Klammer (da ja 1 gegen Mc sehr klein

ift) im Berhaltnif von 1:1,0547 großer geworben. Der eine Factor ware also fast genau in bemselben Berhaltnif großer geworben, in welchem ber andere abgenommen hat, ber Werth von T' wurde also fast ganz unverandert geblieben seyn, woraus hervorgeht, daß kleinere Schwankungen in ber Temperatur ber umgebenden Luft ganz unberücksichtigt bleiben können, daß sie also keine Correction bes fur 15° Lufttemperatur berecheneten Werthes von T' nothwendig machen.

Bu bemfelben Resultat fuhrt eine ahnliche Betrachtung auch in Beziehungen auf ben Barometerstanb, b. b. obgleich unsere Formel fur einen Barometerstanb von 336 Linien berechnet ift, so kann diese Formel boch auch fur andere Barometerstände benuht werben, weil die mittleren Schwankungen bes Barometers keinen merklichen Einfluß auf den Werth von Thaben.

Einfluß der Länge des Schließungsbogens auf die Erwärmung 44 in demfelben. Wir haben oben gesehen, daß wenn derselbe Entladungs-schlag, durch mehrere hinter einander in den Schließungsbogen eingeschaltete Drabte geht, daß aledann die Erwärmung der einzelnen Drabtstücke von ihrer Länge unabhängig der 4ten Potenz ihrer Halbmesser umgekehrt proportional ift.

Sobald jeboch ber Schließungsbogen burch Einschaltung neuer Drahte eine namhafte Berlangerung erfahrt, so wird baburch bie Erwarmung in allen Theilen bes Schließungsbogens vermindert.

Um den Ginfluß der Berlangerung des Schließungebogene gu unterfu-

chen, schaltete Rieß mittelft bes henlen'ichen Ausladers ber Reihe nach verschieben lange Stude besselben Kupferdrahtes in ben Schließungsbogen ein, mahrend im Thermometer stets berselbe Platindraht blieb. Mit jeder Einschaltung wurde nun eine Versuchsreihe in der Art gemacht, wie die auf Seite 103 angeführte. Wir wollen die Lange bes eingeschalteten Kupferdrahtes (welcher 0,29" bid war) mit & bezeichnen.

für 
$$\lambda = 0$$
 ergab fich  $h = 0.78 \frac{q^2}{s}$   
"  $\lambda = 9.6'$  " "  $h = 0.69 \frac{q^2}{s}$   
"  $\lambda = 49.0$  " "  $h = 0.48 \frac{q^2}{s}$   
"  $\lambda = 98.4$  " "  $h = 0.34 \frac{q^2}{s}$   
"  $\lambda = 147.7$  " "  $h = 0.27 \frac{q^2}{s}$   
"  $\lambda = 246.4$  " "  $h = 0.21 \frac{q^2}{s}$ 

Wir feben aus diefer Zusammenstellung, daß die Erwärmung mit zunehmender Lange des Einschaltungsbrahtes, für gleiche Werthe von  $\frac{q^2}{s}$  fortwährend abnimmt.

Die Werthe von h find offenbar den Kactoren von  $\frac{q^2}{s}$  proportional. Für  $\frac{q^2}{s}=1$  besteht zwischen h und  $\lambda$  folgende Beziehung

$$h = \frac{0.78}{1 + 0.013 \ \lambda} \dots 1)$$

Fur  $\lambda=0$  giebt biese Gleichung h=0.78; für  $\lambda=49$  giebt sie h=0.476; für  $\lambda=147.7$  giebt sie 0,267 u. s. w., also lauter Berthe, die mit den oben mitgetheilten Beobachtungsresultaten sehr gut stimmen, so daß wir diese Gleichung wirklich fur den Ausdruck der Beziehung zwischen h und  $\lambda$  nehmen können.

Divibiren wir Bahler und Nenner biefer Gleichung mit 0,013, fo tommt

$$h = \frac{59,98}{76,9 + \lambda}.$$

In diefer Form finden wir die großte Aehnlichkeit mit bem Dhm'ichen Gefeg. - Der Entladungsichlag hatte bei biefen Bersuchen, außer der veranderlichen Lange & bes eingeschalteten Aupferdrahtes, noch ben übrigen

unveranderlichen Theil bes Schliefungsbogens, in welchem auch ber Dlas tindraht bes Thermometere enthalten mar ju burchlaufen.

Sebe Berlangerung bes Schliefungsbogens mirtt perminternt auf bie Temperaturerhohung, und gwar ift bie Temperaturerhohung umgefehrt ber Lange bes Schliegungsbogens proportional, wie fich aus jener Formel ergiebt, wenn wir annehmen bag ber unveranberliche Theil bes Schliegungs= bogens eben fo wirft, wie ein 76,9' langes Stud Rupferbraht von ber Dide bes Ginichaltungebrahtes.

Der obige Werth von h entspricht nur einem speciellen Kall; wir tonnen allgemein fegen

$$h = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{1}{b} + \lambda} \frac{q^2}{s} = \frac{a'}{L + \lambda} ,$$

wenn a' fur  $\frac{a}{h}$  und L fur  $\frac{1}{h}$  gefest wird. Fur die Barmeentwicklung gilt alfo bier baffelbe Gefet wie fur bie magnetische Wirkung ber aalvas nifchen Rette.

L brudt bier offenbar bie reducirte gange bes Schliegungsbogens aus. b. h. es giebt an, wie lang ein Platindraht fenn mußte, welcher bei gleicher Dide mit bem eingeschalteten, beffen gange & ift, benfelben Bergogerunges werth giebt, wie ber gefammte Schliegungsbogen, mit Ausnahme best im Mustaber befindlichen Platinbrahtes, beffen Lange & ift.

Diefe lettere Ummanblung, moburch bas Rief'fche Ermarmungsgefen eine bem Dom'ichen Gefete gang gleiche Form erhalt, bat Rieg mit feiner Formel nicht vorgenommen. Rur im Gingang feiner Abhandlung hat er im Allgemeinen barauf aufmertfam gemacht, bag eine Ueberein= ftimmung feiner Resultate mit ben magnetischen Wirkungen ber galvanis fchen Rette nicht zu uberfeben fen, ohne fie jedoch weiter hervorzuheben und nachzuweisen, ja er hat in feiner Darftellung, wie er felbit fagt, abfichtlich Bezeichnungen vermieben, welche an ben Galvanismus erinnern tonnten, weil die Glettricitatelehre nicht an theoretifchen Betrachtungen und Analogien, wohl aber an ficher begrundeten Berfuchen Mangel hat.

Die Gleichung 1 auf allgemeine Form gebracht, heißt $h=rac{a}{1+b}rac{\lambda}{\lambda}$ 

$$h = \frac{a}{1+b\,\bar{\lambda}}$$

woran Rieß folgende Betrachtung anfchließt.

Durch Berlangerung bee Schliegungebogens wird bie Ermarmung ver-Schaltet man aber nun ftatt eines Metallbrahtes ein Stud feuchten Solzes, ober eine mit Baffer gefüllte Glasrohre ale 3mifchenlei= tung ein, fo find bie ftareften gabungen ber Batterie nicht mehr im

45

Stande, auch nur eine Senkung von 0,1" zu bewirken. hier aber ift die Entladung der Batterie nicht mehr momentan, wie bei ber Einschaltung auch des langsten Kupferdrahtes, sie erfordert eine wahrnehmbare Zeit. Daraus laft sich schließen, daß wir auch einen Unterschied in der Entladungszeit beodachten wurden, je nachdem ein kurzer oder ein langer Kupferdraht eingeschaltet iff, wenn wir mit schärferen Sinnen begabt waren. Die Erwarmung des Platindrahtes im Thermometer scheint mit der Zeit, welche die Entladung dauert, im einsachen umgekehrten Werhaltniß zu stehen. Ift eine Erwarmung a beodachtet worden, indem eine gewisse lektricitätsmenge von gewisser Dichtigkeit in der Zeit 1 entladen wurde, so wird die Entladungszeit um ha vergrößert, wenn ein Draht von der Lange hane a einaeschaltet wird, und die Erwarmung ist nun

$$h = \frac{a}{1 + b\lambda}$$

ober bie Erwarmung eines Drahtes burch bie Entladung ber elektrifchen Batterie ift der Dauer der Entladung umsgekehrt proportional; die Dauer der Entladung wird durch Berlangerung des Schließungsbrahtes um eine Zeit verszögert, welche ber zugesetten Drahtlange proportionalist.

Einfluß der Dicke des Schließungsbogens auf die Erwärmung in bemfelben. Um den Einfluß der Dicke des Schließungsbogens auf die Erwärmung zu untersuchen, ließ Rieß den eingeschalteten Rupferdraht fort, welchen er bei den vorigen Versuchen angewandt hatte, und brachte statt desselben successiv Platindrahte von verschiedenen Dimensionen zwischen den Armen des Henley'schen Ausladers an. Es ergab sich nun, daß die Erwärmung im Thermometer desto geringer aussiel, je dunner bei gleicher Långe der eingeschaltete Platindraht war. Die auf diese Weise erhaltenen Resultate passen in die Formel

$$T = \frac{a}{1 + \frac{b\lambda}{\varrho^2}} \frac{q^2}{s},$$

in welcher o ben halbmeffer bes Drahtes bezeichnet. Dies heißt in Borten ausgebrudt:

Die Erwärmung eines Drahtes burch elettrifche Entlabung ift ber Dauer biefer Entladung umgekehrt proportional; durch Einschaltung von homogenen Drahten wird bie Entladung um eine Zeit verzögert, welche der Länge bes eingeschalteten Drahtes direct, seinem Querschnitte umgekehrt proportional ift.

46 Erwarmung im Stamme eines verzweigten Schliefungebrabtes. hat man ermittelt, welche Bergogerung ber Entladung ein in ben Schließungsbogen ber Batterie eingeschalteten Draht  $\alpha$  hervorbringt, hat man auf gleiche Weise ben Berzogerungswerth eines zweiten Drahtes  $\beta$  ermittelt, so kann nun gefragt werben, welches die Berzogerung seyn beide Drahte gleichzeitig nebeneinander als Zweige in den Schließungsbogen eingeschaltet, hervorbringen.

Die beiftehenden schematischen Figuren mogen bagu bienen, beutlicher zu

machen, wie biefe Frage gu verfteben fen.

In Fig. 56 ftelle b bie Batterie, t bas Luftthermometer, a ein in ben Schließungshogen eingeschaltetes Drahistud bar.



In ben beiben folgenden Figuren bezeichnen b und t dieselben Dinge, in Fig. 57 ist aber statt  $\alpha$  ber Draht  $\beta$ , und in Fig. 58 sind beibe Drahtstücken neben einander so eingeschaltet, daß sie eine Verzweigung bilben.

Wenn man nun fur eine bestimmte Labung ber Batterie die Ermarmung bes Luftthermometers bei den Combinationen, Fig. 56 und Fig. 57 kommt, so fragt sich, welches ist fur dieselbe Labung die Erwarmung bes Luftthermometers bei der Combination Fig. 58.

Rieß hat biefe Frage im 63sten Banbe, Seite 486 von Poggen =

Wie wir soeben gesehen haben, lagt fich bie Erwarmung bes Luftthermometere fur bie Einheit ber Labung burch bie Formel

$$h = \frac{a}{1+z}$$

barstellen, wenn a die Erwarmung anzeigt, welche stattfindet, wenn nur die unveranderlich im Schließungsbogen bleibenden Stude die Batterie schließen, z aber die Zeit bedeutet, um welche die Entladung verzögert wird, wenn noch irgend ein Drahtstud in den Schließungsbogen eingeschaltet wird, vorausgesetzt, daß man die Zeit zur Einheit nimmt, in welcher die Batterie entladen wird, wenn das fragliche Drahtstud aus dem Schlies gungsbogen bleibt.

Sat man burch Berfuche ben Bergogerungswerth z fur einen, in ben Schließungsbogen eingeschalteten Draht α in berselben Weise, alsbann ben Bergogerungswerth z' fur einen zweiten Draht β ermittelt, so kann man burch theoretische Betrachtungen ableiten, welches ber Bergogerungswerth

fur beibe, auf die in Fig. 58 angedeutete Weise, nebeneinander eigeschalstete Draht fen.

Der eine Draht  $\alpha$  entladet die Einheit der Elektricitatsmenge in der Zeit z; in der Zeiteinheit ift er also im Stande, die Elektricitatsmenge  $\frac{1}{\pi}$  zu entladen.

Eben fo ergiebt fich, daß ber zweite Draht  $\beta$  in der Zeiteinheit die Elektricitatemenge  $\frac{1}{\pi}$  entladen kann.

In der Zeiteinheit entladen also beibe Drabte  $\alpha$  und  $\beta$  nebeneinander (Fig. 58), in den Schließungsbogen eingeschaltet, die Elektricitätsmenge  $\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi l}$ .

Daraus ergiebt sich nun leicht, daß bei der Combination Fig. 58 die beiden Drafte die Gleftricitatsmenge 1 in der Zeit  $\frac{1}{\frac{1}{\pi}+\frac{1}{\pi}}$ , entladen.

Wenn alfo

$$h = \frac{a}{1+z} \frac{q^2}{s}$$

bie Ermarmung bes Luftthermometers ift, wenn fich ber Draht α im Schließungebogen befindet; wenn ferner

$$h' = \frac{a}{1+z'} \frac{q^2}{s}$$

für biefelbe Labung bie Ermarmung bes Luftthermometers ift, wenn ber Draht B in ben Schliegungsbogen eingeschaltet ift, fo ift

$$h'' = \frac{a}{1 + \frac{1}{\frac{1}{z} + \frac{1}{z'}}} \frac{q^2}{s}$$

bie Erwarmung, wenn bie Drahte  $\alpha$  und  $\beta$  gleichzeitig in ber Fig. 58 angebeuteten Weise eine Berzweigung bilbend, eingeschaftet sind.

Nach berfelben Schlufweise ergiebt sich auch, bag wenn die Bergogerungswerthe breier Drabte z, z' und z" sind, daß alebann, wenn diese brei Drabte neben einander in ben Schließungsbogen eingeschaltet worben,

$$\frac{1}{\frac{1}{z} + \frac{1}{z'} + \frac{1}{z''}}$$
, der Berzögerungswerth der ganzen Berzweigung ift.

Die Richtigkeit biefer Schluffolgerungen hat Rieß burch zahlreiche Berfuche bewiefen, von benen ich hier einige anfuhre.

Die Batterie, die zu allen diesen Bersuchen angewandt wurde, bestand aus 4 Flaschen von 2,6 Quadratfuß innerer Belegung. Es wurde nun zwischen die constanten Theile des Schließungsbogens der Reihe nach versichieden lange Stude von stets gleich didem Platindraht eingeschaltet, durch jeden Draht verschiedene Elektricitätsmengen entladen, und so ergab sich aus der Combination dieser Versuche fur das a der obigen Gleichung der Werth 1,232. Auf welche Weise aus der Combination mehrerer solcher Versuche bestimmt werden kann, ergiebt sich aus den Entwickelungen auf Seite 104.

Es wurde nun ein Platindraht  $\alpha$  eingeschaltet (es ift hier nicht nothig, seine Dimensionen weiter zu kennen) und verschiedene Elektricitätsmengen entladen, aus welchen Bersuchen sich fur die Einheit der Ladung h=0.81 ergab, es ist also

$$0.81 = \frac{1.232}{1+z}$$

und daraus z=0.5209 und  $\frac{1}{z}=1.919$ ; statt  $\alpha$  wurde der Platinbraht  $\beta$  eingeschattet, und es ergab sich für die Einheit der Ladung h=0.94, mithin z'=0.3107 und  $\frac{1}{z'}=3.219$ .

Sind die Drafte a und  $\beta$  gleichzeitig als zwei Zweige in den Schlies gungsbogen eingeschaltet, so muß nach unserer Betrachtung die Erwätsmung des in den Stamm des Schließungsbogens eigeschalteten Thermometers seyn

$$h = \frac{1,231}{1 + \frac{1}{1,919 + 3,219}} = \frac{1,231}{1 + \frac{1}{5,138}} = 1.031$$

Der Berfuch gab h = 1,03.

Bei ber Schliegung burch einen 3weig a' ergab fich

$$h = 0.386$$
 also  $\frac{1}{7} = 0.4563$ .

Bei ber Schliegung burch einen 3weig B'

$$h = 0.519$$
 also  $\frac{1}{z} = 0.7279$ .

Bei ber Schließung burch einen Zweig p' (Gifenbraht)

$$h = 0.449$$
 at fo  $\frac{1}{z''} = 0.5734$ 

es ist bemnach

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{z} + \frac{1}{z''} = 1,758,$$

es ergiebt sich also, wenn der Bogen durch die drei Zweige gleichzeitig gesichossen. Ich meine geschwieters geschossen die Einheit der Ladung als Erwärmung des Thermometers

$$h = \frac{1,232}{1 + \frac{1}{1,758}} = 0,7851.$$

Die Berfuche gaben fur biefe Combination  $h \triangleq 0.784$ .

Weitere Berfuchereihen gaben eine gleiche Uebereinstimmung ber berechneten und beobachteten Berthe.

47 Erwärmung in einem Bweige bes Schließungsbogens. Wir haben gesehen, daß durch zwei Zweige des Schließungsbogens die Elektricitätsmenge q in der Zeit  $\frac{1}{\frac{1}{z}+\frac{1}{z'}}$  entladen wird, wenn z und z' die

Beit bezeichnet, in welcher jeder ber beiben Zweige fur fich allein biefelbe Elektricitatsmenge zu entladen im Stande ift. In ber Zeiteinheit kann ber erfte Zweig bie Elektricitatsmenge quentladen, folglich ift bie Elektricis

tatomenge, welche ben erften Zweig in ber Zeit  $\frac{1}{\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi'}}$  entladet, gleich

 $\frac{1}{z\left(rac{1}{z}+rac{1}{z'}
ight)};$  eben so entladet der zweite 3weig in derselben Zeit die

Eleftricitatemenge 
$$\frac{q}{z'\left(\frac{1}{z}+\frac{1}{z'}\right)}$$
.

Demnach ift die Erwarmung im erften 3weig

$$h_{n} = \frac{a}{1 + \frac{1}{\frac{1}{z} + \frac{1}{z'}}} \cdot \frac{q^{2}}{s \cdot z^{2} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z'}\right)^{2}}$$

$$= \frac{a}{\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z'}\right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z'}\right) z^{2}} \cdot \frac{q^{2}}{s}.$$

Rieß fand auch biefe Formel burch feine Berfuche beftatigt.

Um in die Zweige ein Luftthermometer einschalten zu konnen, ohne fonst etwas am Schließungsbogen zu andern, befanden sich in den Zweigen Platindrafte mit denfelben Berbindungsftuden, und von gleicher Lange und Dide wie der Platindraft im Thermometer, so daß man diese Draft-

ftude aus bem 3meige wegnehmen, und fatt beffen ben Thermometer einfchalten tonnte; Die Stelle im Stamm, wo vorher ber Thermometer fich befand, murbe bann burch eine gleichmerthige Drahtverbindung ausgefůllt.

Bei allen biefen Berfuchen maren bie 3meige nur fehr furg, und nur fur biefen Kall finden obige Kormeln eine Unwendung. Wenn die 3weige langer find, fo tann jeber in bem anbern einen gleichgerichteten Rebenftrom induciren. Wenn nun aber ber Sauptftrom in a einen Reben= ftrom in B inducirt, fo ift a gleichsam bie Schliegung bes Nebenbrahts B, ber in B erregte Rebenftrom wird alfo a in einer Richtung burchlaufen, welche ber Richtung bes Sauptftromes entgegengefest ift; bagu fommt noch ber burch B in a erregte Rebenftrom. Durch biefe Rebenftrome fann aber bie Wirfung bes Sauptftromes nicht allein in ben 3meigen, fondern auch im Stamme modificirt werben. Diefe fehr complicirten Storungen bes Entlabungestromes in einem verzweigten Drahte mogten aber wohl, wie Rieß richtig bemerkt, fchwerlich unter ein allgemein gul= tiges Gefet ju bringen fenn.

Eleftrifche Bergögerungefraft ber Metalle. Un die eben befpro= 48 chenen Untersuchungen fchließt fich eine bochft intereffante und wichtige Arbeit von Rieß uber bie elettrifche Bergogerungefraft ber Metalle an.

Bir haben gefeben, bag ein Draht mittelft bes Benten'ichen Muslabere in ben Schließungebogen gebracht, die Entladung vergogert und baf in Rolge biefer Bergogerung bie Depreffion im Luftthermometer abnimmt.

Es bleibe nun ber Draht im Thermometer unverandert berfelbe, man fcalte aber einmal einen Platindraht, bann einen Rupferdraht von gleider Lange und Dide in ben Schliegungebogen ein, fo wird man feine gleiche Depreffion erhalten, woraus hervorgeht, bag biefe Drahte, obgleich fie gleiche Dimensionen haben, Die elektrische Entladung boch nicht in gleis chem Maage verzogern, bag alfo bie Bergogerungefraft ber beiben Metalle fpecififch verfchieben ift.

Bei gleicher gange und Dide wird man bei bem eingeschalteten Rupfers braht eine großere Depreffion erhalten, als fur ben Platindraht, ber Rupferbraht verzögert alfo bie elektrische Entladung weniger ale ber Platin= braht.

Fur bie Betrachtung und Rechnung mare nun Folgendes bie einfachfte Methode, die Bergogerungefraft verschiedener Metalle ju vergleichen. Man fpanne junachft einen Platinbraht in ben Senlen'ichen Muslaber und ermittle die Depression, welche eine bestimmte Ladung ber Batterie hervorbringt. Run fpanne man ben andern Draht fatt bes Platindrahtes ein (ber jeboch mit bem Platinbraht gleiche Dide haben muß) und verlangere ober verfurge ihn fo lange, bis biefelbe Labung ber Batterie

benfelben Effect hervorbringt, wie bei bem zuvor angewandten Aupfers braht; die verzögernden Kräfte verhalten fich bann umgekehrt wie die eins geschalteten Drahtlangen.

Ein Aupferdraht mußte 3. B. bei gleicher Dide 6,44mal so lang senn, wie ein Platindraht, um gleiche Verzögerung zu bewirken; die verzögernde Kraft bes Platins ist also 6,44mal so groß wie die des Aupfers. Seten wir die verzögernde Kraft bes Platins gleich 1, so ist demnach die verzögernde Kraft des Aupfers 0,1552.

Dies mare, wie gesagt, fur die Betrachtung und Rechnung die einsachste Methode. Die Ausführung dieser Bersuche murbe aber sehr muhsam senn. Rieß hat es beswegen vorgezogen, die Bersuche mit Orahistuden von bestimmter Lange und Dide anzustellen, die entsprechenden Depressionen zu beobachten und baraus bann die Berzogerungseraft mit hulfe ber oben gefundenen Gesetz zu berechnen.

Bei den folgenden Versuchen war im Thermometer stets ein und dersselbe Platindraht ausgespannt (seine Lange war 59,25", sein Halbmesser 0,04098"). Es wurde nun ein Platindraht von derselben Dicke, aber 34,67" Lange in den Auslader gebracht. Gine nach der oben naher besichriebenen Methode angestellte Versuchsreihe, bei welcher q und s variirt und stets die entsprechende Depression beobachtet wurde, gab als Resultat

$$h = 1,37 \frac{q^2}{s}$$

ein gleich bider Platinbraht von 87,62" gange gab

$$h=1.01\,\frac{q^2}{s},$$

ein britter gleich bider 143,5" langer Platinbraht gab

$$h=0.79\,\frac{q^2}{s}$$

Der Factor von  $rac{q^2}{s}$  hat, wie wir oben (S. 122) gesehen haben, die Form

$$\frac{a}{1+b\lambda'}$$

um bie Conftanten a und b zu bestimmen, sind zwei Beobachtungereihen nothig, b. h. man muß zwei numerische Werthe biefes Factore kennen, welche zwei verschiedenen Langen von & entsprechen.

Wir haben einmal

$$\frac{a}{1+b}\frac{34.67}{34.67}=1,37,$$

bann

$$\frac{a}{1+b.87,62}=1,01,$$

aus ber Combination Diefer beiden Gleichungen folgt

$$a = 1,787, \qquad b = 0,00878.$$

Combinirt man auf Diefelbe Weife Die erfte und britte Beobachtungsreibe, fo fommt

$$a = 1.788, \qquad b = 0.008807,$$

die Combination ber zweiten und britten Beobachtungereihe giebt

$$a = 1,792,$$
  $b = 0,008843.$ 

Das Mittel aus biefen brei Beftimmungen ift

$$a = 1.789, \qquad b = 0.008810.$$

Um bie Verzögerungekraft bes Kupfers zu bestimmen, wurde nun ein Kupferbraht in bem Henley'schen Aussaber eingezogen. Seine Lange war 141,6"; sein Rabius 0,041952". Rehmen wir die Dicke bes vorher untersuchten Platindrahtes zur Einheit, so ergiebt sich fur den Kupferbraht der Werth bes Salbmeffers

$$\rho = 1.0236$$
.

Mus einer mit biefem Rupferbraht angestellten Bersuchereihe ergab fich

$$h = 1.51 \frac{q^2}{s}$$

Nach bem obigen ift aber ber Factor

$$1,51 = \frac{a}{1 + \frac{b' \lambda}{\varrho^2}}$$

wo a gleich bem eben gefundenen Werth 1,798,  $\lambda=141.6$  und  $\varrho=1,0236$  zu segen ist. Es ergiebt sich alsbann für b' ber Werth b'=0.001367.

Divibirt man biefen Berth von b' burch ben fur Platin gefundenen Berth von b, so kommt

$$\frac{b'}{b} = 0,1552,$$

b. h. bie Bergogerungskraft bes Rupfers ift 0,155mal fo groß wie bie bes Platins, ober, wenn man bie Bergogerungskraft bes Platins zur Einsheit nimmt, fo ift bie bes Rupfers gleich 0,1552.

Auf ahnliche Beise bestimmte Rieß auch bie Bergogerungefraft anderer Metalle und fant fur:

|             | Be | rzög | -<br>erungsfrafi | t. | Verz | hrte Berthe ber<br>ögerungsfraft,<br>= 100 gefett. |
|-------------|----|------|------------------|----|------|----------------------------------------------------|
| Silber      |    |      | 0,1043           |    |      | 148,74                                             |
| Rupfer      |    |      | 0,1552           |    |      | 100                                                |
| Gold        |    |      | 0,1746           |    |      | 88,87                                              |
| Cabmium .   | .  |      | 0,4047           |    |      | 38,35                                              |
| Meffing .   |    |      | 0,5602           |    |      | 27,70                                              |
| Palladium . |    |      | 0,8535           | ٠. |      | 18,18                                              |
| Gifen       |    |      | 0,8789           |    |      | 17,66                                              |
| Platin      |    |      | 1,               |    |      | 15,52                                              |
| Zinn        |    |      | 1,053            |    | ٠.   | 14,70                                              |
| Mictel      |    |      | 1,180            |    |      | 13,15                                              |
| Blei        |    |      | 1,503            |    |      | 10,32                                              |
| Monfither   |    |      | 1 759            |    |      | 8.86                                               |

Die erste Zahlenreihe giebt bas Berhaltniß an, in welchem Drahte von benselben Dimenfionen, aber verschiebenen Stoffes die Entladung ber elektrischen Batterie verzögern. Die umgekehrten Werthe ber Bergogerungsektafte, welche in ber zweiten Zahlenreihe stehen, entsprechen bem, was die Physiker Leitung efahigkeit zu nennen pflegen.

49 Erwarmungevermögen ber Metalle. Als in dem Thermometer fich ein Platindraht von 59,25" Lange und 0,04098" Madius, in dem Auslader aber ein Kupferdraht von 0,041952" Halbmeffer und 141,6" Lange befand, gab eine Beobachtungereihe

$$h = 1.51 \frac{q^2}{8}$$

Bei biefen Bersuchen murbe ein Thermometer angewandt, beffen Augel 22668 Rubif-Linien enthielt, was 188404 Scalentheile ausmachte. Eine Depreffion von 1''' entsprach also, wie fich aus ben Seite 116 angeführten Betrachtungen ergiebt, einer Temperaturerhöhung der Luft von 0,00802°. Die Temperaturerhöhung des Drahtes ergiebt sich aus der Kormel

$$T = 0,00802 \ h \left(1 + \frac{m \ c}{MC}\right)$$

auf die Seite 117 angegebene Weise. Führt man die Rechnungen aus, so ergiebt sich als Temperaturerhöhung des Platindrahtes für  $\frac{q^2}{s}=1$ 

Burben nun die Dratte vertaufcht, so daß der Aupferdraht in dem Thermometer, der Platindraht aber im Auslader war, so kam

$$h=0.46\,\frac{q^2}{s},$$

woraus fich fur  $\frac{q^2}{s} = 1$  als Temperaturerhöhung bes Rupferbrahtes

ergiebt. Derfelbe Entladungsschlag bringt also in ben beiden Dratten fehr ungleiche Erwarmungen hervor. Freisich waren auch die halbmesser nicht ganz gleich, ber bes Platindrahtes war 0,04098", der des Rupferbrahtes 0,04195", wie oben (Seite 106) gezeigt wurde; verhalten sich aber die Temperaturerhöhungen der Dratte caeteris paribus wie die 4ten Potenzen der halbmesser, demnach wurde ein Platindraht von den Dimensionen des Rupferbrahtes eine Temperaturerhöhung von

$$0,4635 \ \frac{0,04098^4}{0,04195^4} = 0,4230^\circ$$

erhalten.

Bei gleichen Dimenstonen bringt also berfelbe Entladungsschlag in einem Platin: und einem Aupferdrahte Temperaturerhöhungen hervor, welche sich verhalten wie 0,4230 gu 0,04678, derfelbe Entladungsschlag bringt also in einem Aupferdrahte eine

$$\frac{0,04678}{0,4230} = 0,1106$$

mal fo große Temperaturerhohung hervor, als in einem gleich bicken Plaztindraht, bas Rupfer hat eine 0,1106mal fo große Erwärmungefäshigkeit als bas Platin.

Rieß hat nach seinen Formeln 0,1133 statt 0,1106 gefunden. Die Differenz ist so unbedeutend, daß sie nicht weiter untersucht zu werden braucht.

Auf ahnliche Weife hat Rieß auch bas Erwarmungevermogen anderer Metalle bestimmt, er fanb fur:

|        |   |    | G | Erwärmungs= |  |  | U | Bärmemenger | n |
|--------|---|----|---|-------------|--|--|---|-------------|---|
|        |   |    |   | vermögen.   |  |  |   | e c g       |   |
| Gilber |   |    |   | 0,1267      |  |  |   | 0,1126      |   |
| Rupfer |   |    |   | 0,1133      |  |  |   | 0,1447      |   |
| Gold   |   |    |   | 0,2112      |  |  |   | 0,1847      |   |
| Meffin | g |    |   | 0,3861      |  |  |   | 0,5616      |   |
| Gifen  |   |    |   | 0,7080      |  |  |   | 0,9148      |   |
| Platin |   |    |   | 1           |  |  |   | 1           |   |
| Binn   |   | ٠. |   | 1,570       |  |  |   | 0,8917      |   |
| Michel |   |    |   | 0,8727      |  |  |   | 1,182       |   |
| Blei   |   |    |   | 2,876       |  |  |   | 1,455.      |   |

Die erste biefer Bahlenreihen giebt bie Ermarmungefahigkeit ber Mestalle, b. h. bas Berhaltnig ber Temperaturerhohungen, an welche verschiesbenartige Drahte berfelben Dide erfahren murben, wenn fie, Enbe an

Ende hinter einander befestigt, zugleich eine elektrifche Batterie entlaben. Benn man die Erwärmungefähigkeit der Metalle mit ihrem specifischen Gewichte und ihrer specifischen Barme multiplicirt, so erhalt man Zahlen, welche angeben, wie sich die Barmemengen verhalten, welche durch

benselben Entladungeschlag in gleich biden Drabten frei merben.

Nehmen wir auch hier wieber bas Platin zur Ginheit, fo muffen wir alle gefundenen Producte noch durch das specifische Gewicht und die speci-fische Barme des Platins dividiren. Auf diese Weife sind die Zahlen der zweiten Zahlenreihe erhalten worden, welche mit Barmemengen übersichtieben ist.

Diese Zahlenreibe giebt also an, in welchem Berhaltniß die Barmemengen stehen, welche in verschiedenartigen Drahten von gleichem Salbmeffer frei werden wurden, wenn sie, Ende an Ende befestigt, eine elektrifche Batterie entladen.

Bergleicht man diese Zahlen mit den auf Seite 130 angegebenen Berzzögerungsfräften, so sieht man, daß sie fast ganz gleich sind (die Differenzen sind gering genug, um durch die schon an und für sich schwankenden Werthe der Warmecapacität und des specifischen Gewichts in Verbindung mit dem Beobachtungsfehler erklärt zu werden); die verzögernde Kraft der verschiedenen Metalle verhält sich also wie die durch den elektrischen Entladungsschlag caeteris paribus in den Orahten frei werdenden Wärmemenge.

Daraus folgt ferner, daß man das relative elektrische Erwärmungsversmögen eines Metalles sindet, wenn man die elektrische Berzögerungsklaft besselben durch seine Wärmecapacität und sein specifisches Gewicht dividirt (und dann noch mit dem specifischen Gewichte und der Wärmecapacität des Platins multiplicirt, wenn das Erwärmungsvermögen des Platins = 1 senn soll).

Wärmemenge, welche burch ben Entladungsschlag überhaupt erzeugt wird. Vorffelmann be heer benugt die eben mitgetheilten Erfahrungen, um daraus auf die ganze Wärmemenge zu schließen, welche ein elektrischer Entladungsschlag erzeugt (P. A. 48. 292), nachdem er mit den Rieß'schen Formeln eine Umwandlung vorgenommen hat, die im Wesentlichen mit der auf S. 121 gegebenen Transformation ganz übereinstimmt.

Es ergiebt sich auf biese Beise, welches bie Lange L eines Platindrathes von einer bestimmten Dide senn mußte, wenn er dem Entladungsschlag benselben Widerstand entgegensegen, oder mit anderen Worten, die Entladung gerade eben so verzögern sollte, wie es durch die unveranderlichen Theile des Schließungsbogens geschiebt.

Da bie Barmemenge, welche in einem Drahtstude frei wird, feiner Ber=

50

gogerungsfraft proportional ift, und ba man ferner an einer Stelle bes Schliefungebogens bie Ermarmung eines bestimmten Drabtftudes mit Bulfe bes elettrifchen Luftthermometers bestimmen fann . fo fann man berechnen, wie groß bie Barmemenge ift, welche in bem gangen Schliefungs: bogen frei werben murbe, wenn berfelbe burch einen einzigen Draht von ber gange L + & und einer gemiffen Dicke gebilbet murbe. Borffelmann be Seer nimmt nun an, bag in bem gangen Schliegungebogen wirklich eine ber berechneten gang gleiche Barmemenge frei wird, weil ber Schlies fungsbogen biefelbe Bergogerungefraft bat wie bie berechnete Drabtlange und ber fret merbenden Barme, ja ber Bergogerung proportional ift.

Gegen biefen Schlug aber proteffirt Rief (D. U. 48. 320), indem er mit Recht einwendet, daß ber wesentlichste Theil der Bergogerung im Schlies fungebogen nicht fowohl von ben continuirlichen metallifchen Theilen bes Schliegungsbogens als vielmehr von ben Berbindungeftellen berruhrt, und daß uns die Berfuche über bas Berhaltniß zwifchen Bergogerungefraft und Barmeentwicklung nur fur continuirliche Drabte, aber nicht fur bis= continuirliche Metallftude Mustunft geben, daß wir uber bas Berhaltniß zwischen ber Bergogerungsfraft und Ermarmung an ben Berbindungestel= len noch gar nichts miffen.

Glühen und Schmelgen ber Wetallbrahte burch eleftrifche Ent: 51 ladungen. Bahrend fchwachere Entladungeftrome in bunnen Metallbrah= ten eine Erwarmung hervorbringen, beren Gefete Rieß grundlich ftubirt hat, und mit benen wir une bieber beschaftigt haben, bringen ftartere Ent= labungen bie Drabte jum Gluben, ja jum Schmelgen.

Es ift nun bie Frage, ob biefe Wirkungen, namlich Gluben und Schmelgen ber Drahte fich burch eine Steigerung ber elektrifchen Er= warmung nach ben fur niedrigere Temperaturen ermittelten Gefeten er= flaren laffen ober nicht.

Rieß hat das Gluhen und Schmelzen von Metalldrahten durch Clektricität genauer untersucht (D. U. 65, 481) und gezeigt, baß bies nicht ber Kall ift.

Ule in bem Schließungebogen ber Batterie ein bunner Platindraht von 15 Linien gange, und ein bickerer im Luftthermometer eingeschloffener Dla= tindraht eingeschaltet mar, ergab fich aus ben bei schmacheren Entladungen am Luftthermometer gemachten Beobachtungen nach ben obigen Gefeben fur die Einheit der Ladung eine Temperaturerhohung von 0,680 des bun= nen Drahtes.

Durch Entladung ber Gleftricitatemenge 42 in 5 Rlafchen murbe ber Draht vollståndig gefchmolzen; berechnet man aber fur biefe Ladung bie Temperaturerhohung bes bunnen Drahtes nach ben bekannten Gefeten, fo

findet man  $0.68 \frac{42^2}{5} = 245^\circ$ .

Diese Temperatur reicht nicht jum Gluben, geschweige benn jum Schmelgen bes Platins bin, und somit ift auch klar, bag bie Temperatur von 245°, welche nach ben fur schwächere Labungen abgeleiteten Gesehn berechnet wurde, nicht bie sen, welche bas burch Elektricität geschmolzene Platin wirklich besaß.

Es geht baraus hervor, daß eine starte Entladung in einer anderen Beise auf den Draht wirten muffe als schwächere, was auch daraus herzvorgeht, daß eine starte Entladung am Drahte mechanische Wirkungen ausübt, welche ben schwächeren Entladungen ganz fremd sind.

Rieß hat mit großer Sorgfalt die Wirkung allmalig verstärkter Entladungeschlage untersucht. Um sehr starte Effecte hervorbringen zu konnen, wandte er eine Batterie von 7 Flaschen mit 2,6 füßiger Belegung an (soll wohl heißen, daß jede Belegung 2,6 Quadratfuß betrug).

Lange zuvor, ehe die zum Gluben nothige Elektricitätsmenge erreicht ift, zeigen sich am Draht Erscheinungen, welche ein gewaltsames Eindringen der Elektricität bekunden; der Draht wird sichtar erschüttert, es treten kleine Funken an seinen Enden auf, es werden von seiner Oberstäche Theilschen losgerissen, die sich in Gestalt eines dichten Dampfes von ihm erheben. Oft geschieht gleichzeitig mit dem Auftreten der Funken das Lostreissen größerer Metalltheile, die fortgeschleubert und erzuchend dem Funken ein sprühendes Ansehen geben. Noch mehr gesteigerte Ladungen bem Funken ein sprühendes Ansehen geben. Noch mehr gesteigerte Ladungen bringen Eindiegungen im Draht hervor, die gerade so aussehen, als ob sie mit eisnem kantigen Instrument gemacht worden wären. Wir wollen hier nur eine der Verstucksreihen ansühren, welche diese Erscheinungsreihe darthaten. Ein Platindraht von 0,0261 Linien Radius und 16 Linien Länge gab solgende Erscheinungen.

Blafchen= Gleftricitate=

gahl. menge.

- 4 6 Funken an ber inneren Seite bes Drahtes (bie ber inneren Belegung junachst liegt).
  - 8 Dampfftreifen am ganzen Drahte.
  - 9 Dampffunken an ber außeren Seite.
  - 10 Daffelbe.
  - 11 Beber Funten noch Dampf; ftarte Ginbiegung.
  - 12 Funten an ber außeren Seite, Ginbiegung verftartt.
  - 13 Der Draht gluht.

Alle biefe Ericheinungen, welche bem Gluben vorangeben, zeigen fich leichter, wenn ber Drabt nicht angespannt ift.

Schon fruhere Beobachter hatten eine Berkurzung ber burch elektrische Entladungen jum Gluben gebrachten Drahte beobachtet; biese Berkurzung erklart fich nun burch bie ermahnten Einbiegungen.

Die ermanten Funten am Ende bes Drahtes hangen vom Material bes Drahtes und bem ber Riammer ab. Die Spruhfunten zeigen fich beim Eifen in größter Ausbehnung, beim Rupfer find gar teine Funten bemerkt worden.

Biel constanter als das Auftreten der Funken ist die Bilbung der Dampfwolken, welche bei keinem Metall gefehlt hat. Die Leichtigkeit, mit welcher
der Dampf gebildet wird, variirt bei verschiedenen Metallen nicht mehr als
bei verschiedenen Drahten desselben Metalls. Die Dampfbildung wird
burch eine größere Anzahl von Furchen, welche das Zieheisen auf den Draht
zurückgelassen hat, befördert. Nach sorgfältigem Poliren der Drahte fand
Rieß die Dampfbildung geringer als sonst.

Gefetze bes elektrischen Glübens. 1) Gluben nach ber Starte 52 ber Labung. In den Schließungsbogen wurde ein bunner Platindraht von 0,116 L. Durchmeffer und 26,6 L. Länge, und außerdem noch ein elektrisches Thermometer mit so dicem Platindraht eingeschaltet, daß er selbst bei den stärksten Entladungen unversehrt blieb. Eine bestimmte Jahl von Flaschen wurde mit steigenden Elektricitätsmengen geladen, die eine Elektricitätsmenge erreicht war, die den Draht in ein bei Tage sichtsbares Glüben versetze, jedesmal aber auch die Erwärmung des Thermometers beobachtet. So wurde mit verschiedener Flaschenzahl verfahren. Eine solche Beobachtungsreihe gab folgende Ladungen, die zum Glüben hinreichten, nehst den entsprechenden Depressionen des Thermometers.

| Flaschen= | Gleftricitate:<br>menge. | Erwarmung bes<br>Thermometers. |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 5         | 12                       | 20,2                           |
| 4         | 11                       | 21,8                           |
| 3         | . 10                     | 21,6                           |
| 2         | 8                        | 20,3.                          |

Um ben bunnen Draht zum Glühen zu bringen, waren also bie Elekticitätsmengen 12 in 5 Flaschen, 11 in 4, 10 in 3, 8 in 2 Flaschen nörthig. Dividirt man das Quadrat der Elektricitätsmenge durch die entsprechende Flaschenzahl, so erhält man folgende Quotienten 144/5 = 28,5, 121/4 = 30,2, 100/3 = 33,3, 64/2 = 32.

Diese Quotienten find fehr nahe gleich, und man kann baraus schließen, bag wenn eine Elektricitatsmenge q in s Flaschen einen Draht glubend macht, unter sonst gleichen Umftanden die Elektricitatsmenge q' in s' Flasche

diefelbe Wirkung hervorbringen wird, wenn  $\frac{q^2}{s} = \frac{q'^2}{s'}$ . In obigen Ber-

suchen ift jener Quotient im Mittel gleich 31, wonach fur

2 3 4 5 6 7 Flaschen bie Clektricitatsmengen 7,9 9,6 11 12,4 13,6 14,7

als diejenigen gefunden werden, welche ben ermanten Draht glubend machen. Wir haben ichon oben geseben, baf bie Erwarmung, welche ein Ent-

ladungsstrom im elektrischen Thermometer hervorbringt, unter sonst gleichen Umständen dieselbe bleibt, so lange der Quotient  $\frac{q^2}{s}$  oder was daffelbe ift, das Product der elektrischen Quantität q multiplicirt mit der Dichtigkeit  $\frac{q}{s}$  sich nicht andert. Da nun aber auch zum Gluben des dunnen Drahtes stets derselbe Werth von  $\frac{q^2}{s}$  nothig ist, so läßt sich erwarten, daß die Entladungen, welche das Gluben des dunnen Drahtes bewirken, im elektrischen Thermometer auch gleiche Erwärmung hervordeingen, was bei der zulest angeführten Versuchseihe in der That sehr nahe der Kall ist.

Wir wollen ber Kurze halber ben Strom burch feine erwärmenbe Kraft meffen, und überall unter Stärfe bes Entlabungsftroms die Größe ber Erwärmung verstehen, welche berselbe in einem constanten im Schlies fungsbogen befindlichen Drahte hervorbringt. Die Stärke bes Entlabungsftroms ist also stets dieselbe, so lange caeteris paribus auch der Werth von  $\frac{q^2}{a}$  unverändert bleibt.

2) Gluben bes Drahtes nach feiner Lange. Wenn ein Entstadungsstrom hinreicht, um einen dunnen Draht glubend zu machen, so wird eine Berlangerung des Drahtes den Strom in der Beise verzögern, daß sie nun nicht mehr im Stande ist, den Draht in's Gluben zu bringen. Wenn außer dem bunnen Draht auch noch ein elektrisches Thermometer in den Schließungsbogen eingeschaltet ift, so wird eine Berlangerung des dunnen Drahtes durch die Berzögerung der Entladung auch eine geringere Erwarmung des Thermometers zur Folge haben.

Da bie Starke bes Entladungeftromes burch bie Erwarmung bes elektrifchen Thermometers gemeffen wirb, so kann man auch also fagen, bag burch bie Verlangerung bes bunnen Drahtes bie Starke bes Entladungsftromes vermindert wird.

Wenn also eine gemisse Ladung ber Batterie eben hinreicht, einen bunnen Draht in's Gluhen zu bringen, so wird bei Verlangerung des Drahtes bieselbe Ladung eine geringere Starke bes Entladungsstromes geben und zum Gluhen des Drahtes nicht mehr hinreichen. Um den langeren Draht gluhend zu machen, muß die Ladung verstarkt werden und zwar, wie aus den Versuchen von Rieß hervorgeht, gerade um so viel, daß die Starke bes Entladungsstromes wieder die vorige Große erreicht.

Ein 15,7 Linien langer Platindraft fam in's Gluben bei

- 4 Flaschen, einer E Menge 12, die Erwarmung des Thermometers mar 8. Gin gleich bider 77,5 Linien langer Draht fam in's Gluben bei
- 4 Flaschen, einer E Menge 22, die Ermarmung bes Thermometers war ebenfalls 8. Gleich bide und aber verschieden lange Drafte erforbern also zum Gluben eine gleiche State bes Entlabungsstromes.
- 3) Gluben von Drahten nach ber Dide berfelben. Wenn eine bestimmte Starte bes Entladungsstromes einen Draht in's Gluben bringt, so wird bei gleichem Werth von q und s ein biderer, gleich langer Draht nicht mehr in's Gluben tommen, wahrend die Starte bes Entlabungsstromes wegen ber verminderten Berzogerung zunimmt.

Um ben bideren Draht in's Gluben gu bringen, muß q vergrößert werben, moburch auch bie Starte bee Entladungestromes vermehrt wirb.

Um gleich lange Dratte, beren Rabien 0,018; — 0,021; — 0,026 Linien betrugen, waren Entlabungeffrome nothig, beren Starte am gleichszeitig eingeschalteten elektrischen Thermometer gemeffen 9, 20, 43 mar.

Die vierten Potengen ber brei Rabien verhalten fich wie 10:19:45, und biefe Bahlen stehen fehr nahe in bemfelben Berbaltnig wie 9:20:43.

- Die Stårfe bes Entladungsftromes einer Batterie, bie zum Gluhen eines Drahtes nothig wird, ift alfo bem Bi= quadrate des Drahthalbmeffers proportional.
- 4) Gluben von Drabten verschiebener Metalle. Aus ben Bersuchen, die Rieß uber das Gluben von Drabten verschiedener Metalle angestellt hat, folgt, daß, wenn man mit 1 die Starke des Entladungestromes bezeichnet, welche zum Gluben eines Platindrahtes erforderlich ift, daß alsbann bei gleichen Dimensionen ein Draht von

| Gifen     | bei  | einer | Stromftarte | 0,816 |
|-----------|------|-------|-------------|-------|
| Reufilber | >>   | 20    | 33          | 0,950 |
| Platin    | ))   | >>    | >>          | 1,00  |
| Palladium | >>   | >>    | ,,          | 1,07  |
| Meffing   | ))   | >>    | 33          | 2,59  |
| Gilber    | >>   | >>    | 79          | 4,98  |
| Rupfer    | . ,, | >>    | >>          | 5,95  |

glůht.

Erfcheinungen, welche bem Glüben folgen. Benn bie Starte 53 bes Entladungsstromes noch mehr gesteigert wirt, als jum ersten Gluben nothwendig ist, so treten mit wachsenber Starte ber Reihe nach folgende Erscheinungen auf. Der Draht wird weiß glubend; er reißt von seinen Befestigungen ab, er zersplittert, er schmilgt, er zerstäubt.

1) Das Zerreißen. Ein Platindraht von 0,026 Linien Rabius und 16 Linien Lange gab folgende Erscheinungen:

4

Flaschen= E Menge. gahl.

- · 12 ber Draht gluht,
  - 14 berfelbe beftig glubend,
  - 15 meißglubend,
  - 16 in brei hadige Stude gerriffen.

Nach Cavallo foll die Gluth am Drahte vom positiven Drahtende gegen ben negativen fortschreiten. Rieß bemerkte bis auf einen Fall ein entgegengesetzes Fortschreiten bes Glubens.

Rach von Marum foll, wenn der Draht zum Theil zerftort wird, ftets ber ber positiven Belegung zunächst liegende Theil zerftort werden; Rieß bagegen fand bie Drahte balb an bem positiven, balb an bem negativen Ende abgeriffen.

Ein Draht, ber ichon einige Stufen bes Glubens burchgemacht hat, wird leichter geriffen als ein neuer.

2) Das Berfplittern. Seht man Dratte einer ftarferen Entlabung aus, als zu ihrer Zerreißung nothig ift, so zersplittern fie unter Lichterscheinung in einer größeren ober geringeren Menge kleiner Stude, die bis in einige Entfernung zerstreut werben. Un ben aufgesammelten Studen laft sich erkennen, daß die Zerstückelung bes Drahtes von einer Zersichligung und Zersplitterung herrührt, und daß eine Schmelzung, wo sie auftritt, nur secundar erscheint.

Ein 16 Linien langer, 0,079 Linien bider Platindraht wurde mit einer 7½ Linie weiten Glasrohre umgeben, im Schließungsbogen befestigt. Die Entladung ber in 7 Flaschen angehäuften Elektricitätsmenge 22 brachte ihn in's Glüben, die Elektricitätsmenge 35 zerriß ihn in Stücke, welche im Rohre gefunden wurden. Die Stücke hatten an der Obersläche beut- liche Zeichen von Schmelzung, und vier der größten erschienen zu einer verschlungenen Figur zusammengelöthet, was darauf deutete, da sie heiß gegen einander und gegen die Wandung der Röhre geschleubert worden waren. Die Enden aller Stücke waren nicht geschmolzen, die meisten erschienen scharf zugespitzt. Ein ziemlich gerades Stück wurde unter dem Mikroscop gemessen; 38 hatte in der Mitte 0,081 Linien, an dem einen Ende 0,022 Linien Durchmesser, der Draht war also der Länge nach zerzissen worden. Aehnliches zeigten andere Stücke.

Mehrere andere Berfuche gaben ahnliche Resultate. Bei behutsamer Steigerung ber Ladung lagt fich bie Zersplitterung ohne eine Spur von Schmelhung hervorbringen.

3) Die Schmelgung. Durch fortwährend gesteigerte Entladungen gerfplittern die Drahte in immer kleinere Studen; Diese schmelgen an ber Oberflache und an ben Enden, und fliegen gulet in Rugeln gusammen.

139

Ueberall werben die Drathe hart an ihren Befestigungen abgeriffen, die Stude weit fortgeschleubert. Alle folgenden Bersuche wurden unter einer Glasglode angestellt, die zerstreuten Drahtstude auf einem untergelegten Papierblatte gesammelt.

Ein Platin braht, 0,0258" Rab., 19" lang, wurde bei s=5 und q=11 gluhend; bei q=20 zersplittert und geschmolzen. Biele ½ Linie lange Stude hatten Kugeln an den Enden; einzelne Splitter waren einz geschmolzen. Ein gleicher Platindraht wurde bei q=22 in viele kleine ganz runde Rugeln geschmolzen.

Ein Silberdraht, 0,0264" Rab.; 20" lang, gersplitterte und schmolz bei s=6, q=26; es wurden einzelne Rugeln und angeschmolzene Splitzter gesammelt.

Ein Binnbraht; Rab. 0,037, Lange 15". Bei s=5, q=20 troppfelten Augeln vom Drahte herunter, welche unter ber bekannten Feuererscheinung herumhupfend orpbirt wurden.

Ein Kupferdraht (Rad. 0,0253, Länge 16 Linien), bei s=6,q=25 glubend, bei q=25 in einen Haufen sehr kleiner Augeln verwandelt. Es gelang nicht, größere Augeln von Aupfer zu erhalten.

Her ist die zur vollkommenen Schmelzung nothige Ladung nicht viel größer als die, welche bas erste Gluben erzeugt. Es kommt dies daher, daß bei den orydirbaren Metallen die Temperatur noch durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft gesteigert wird, daß also zu den elektrischen Effecten noch ein chemischer hinzutritt. Um auffallendsten ist dies beim Eisen, welches oft bei Entladungen schmilzt, die direct nur ein mäßiges Gluben erzeugt haben wurden.

Ein Eifendraht, 0,0266" Rad.; 17" lang, tam bei s = 3, q = 13 in startes Gluben, welches aber nicht wie sonst augenblicklich aufhorte. Die Gluth steigerte sich bis gum Weißglüben; es tropfelten einige Rugeln vom Draht ab und hupften unter lebhaftem Funkensprühen auf der Unterlage umber.

Der Rudftand, welcher nach bem Schmelzen eines Drahtes in ber Flasche bleibt, ift fehr bebeutend, er betrug bei einem Bersuch von Rieß fast 23 Procent ber ganzen Labung.

4) Die Zerftaubung. Die erste birect sichtbare Wirkung ber elektrischen Entladung auf einen neuen Draht besteht, wie oben bemerkt wurde, in der Bildung einer Dampswolke, die sich von dem Drahte erhebt. Es ist wahrscheinlich, daß dieser Dampf aus Metalltheilchen besteht, welche von der Oberstäche des Drahtes losgerissen werden, und deren Menge daher von der Beschaffenheit der Oberstäche abhängt. Durch Steigerung der Labung über den Punkt hinaus, bei welchem sie den Draht vollständig schmelzen wurde, ist es möglich, die ganze Drahtmasse in solchen Dampf zu

vermandeln. Diefe Bermanblung gefchieht unter glanzender Lichtentwicklung und mit einem farken Knass.

Ein Platindraht (rad. 0,0309 g., Lange 15 g.) murbe bis s=5 und q=13 glubend, und schwolz bei q=17 zu Rugeln. Ein gleicher Platindraht murbe bei q=22 mit glanzendem Lichte zerstäubt, und in der Rohre, welche ihn umgab, zeigte sich ein grauer abwaschbarer Anflug.

Derfelbe Berfuch wurde in freier Luft wiederholt, und einige Linien über ben Draht ein Glimmerblatt gehalten, welches bei der Zerstaubung des Drahtes mit grauen und schwarzlichen Floden überzogen wurde, die unter einem Mikrofcop bei 280facher Vergrößerung aus Metallbrocken verschiedener Große und Gestalt zusammengesett erschienen.

Die Metalle werden um fo leichter gerftaubt, je fprober fie find.

Mechanismus bes Schmelzens. Ueberall, wo eine elektrifche Schmelzung eintritt, ift eine mechanische Trennung ber geschmolzenen Maffe vorhergegangen, und die Schmelzung kann baber nur die Wirkung ber hige auf fein vertheiltes Metall seyn. Den Unterschied, zwischen Schmelzung durch Feuer und Schmelzung durch Elektricität, charakterisitt Rieß auf folgende Weise:

Wenn Feuer auf ein Metall wirft, so erhitt es baffelbe fortwährend als ganze zusammenhangende Maffe bis zum Schmelzen, die Elektricität hingegen erhitt das Metall (als zusammenhangende Maffe) nur bis zu Temperaturen unter bem Schmelzpunkt, und schmilzt durch gleich zeitige Bersplitterung und Erbibung.

Franklin stellte im Jahre 1747 bie Unsicht auf, welche er jedoch spater zurucknahm, bag ber Blig bie Cohasion eines Metalles ohne Hulfe ber Warme lose, und eine kalte Schmelzung deffelben zu Wege bringe. Diese Unsicht wurde von Berthollet wieder aufgenommen, der jede elektrische Einwirkung auf eine Substanz durch Auseinandertreibung der Partifel berselben erklatte, und die bei der Schmelzung auftretende Warme nur als ein secundares Phanomen auffaste.

In biefer Unsicht liegt allerbings, nach ben oben mitgetheilten Erfahrungen, etwas Wahres, allein sie lagt bie Warme ganz unberücksichtigt, welche ja schon vor ber mechanischen Wirkung auftritt; bagegen ist die später allgemein gewordene Unsicht, als ob die elektrische Schmelzung lediglich ein Resultat der Erwarmung sey, eben so einseitig, indem sie den mechanischen Effect vernachtässigt.

55 Beranberungen im Bergogerungswerthe ber Metalle bei fteigenden mechanischen Birkungen. Bir haben oben Seite 104 gefeben, daß zwischen ber Erwarmung h eines Drahtes, ber Elektricitatsmenge q und ber Flaschenzahl s bie Relation

$$h = n \frac{q^2}{s}$$

besteht, wo n ein Factor ift, der fur eine ganze Beobachtungereihe merkzich constant blieb. Dies sindet nicht mehr Statt, wenn sich in dem Schliez
gungsbogen ein Draht besindet, der durch die angewandten Entladungen
mechanisch afficirt und ins Gluben versetzt wird, wie aus folgender Berz
suchsreihe ersichtlich ist. Als außer dem Thermometer ein 17 L. langer
Platindraht, rad. 0,0209 eingeschaltet war, ergab sich

| s | q  | h    | n    |                    |
|---|----|------|------|--------------------|
| 4 | 5  | 7,6  | 1,22 |                    |
|   | 7  | 14,0 | 1,15 |                    |
|   | 9  | 20,0 | 0,99 | Einbiegung,        |
|   | 11 | 27,2 | 0,90 | Draht glubend,     |
|   | 13 | 33,3 | 0,80 | weißgluhend,       |
|   | 15 | 41,3 | 0,95 | fcmilgt gu Rugeln, |

Der Bergogerungswerth nimmt alfo gu, wenn burch fteigernbe Labungen mechanische Effecte und Gluben hervorgebracht werben, er nimmt aber beim Schmelgen wieber gu.

Rieß ist nun der Ansicht, daß die anfänglichen Barmeerscheinungen durch eine continuirliche Fortpflanzung im Drahte, d. h. durch eine solche hervorgebracht werben, bei welcher die Elektricität mit gleichförmiger Geschwindigkeit den Draht durchläuft, während bei mechanischen Birkungen, beim Glühen u. s. w. zum Theil wenigstens eine stoßweise Fortpflanzung stattsinden soll. Ist die Elektricitätsmenge zu groß, um continuirlich geleitet zu werden, so wird sie sich an einzelnen Stellen, an denen durch irgend eine Ursache ihrem Fortschreiten ein größeres hinderniß entgegenskeht, sich anhäusen, bis sie im Stande ist, den Widerstand gleichsam zu durchbrechen. Daher die Zunahme des Berzögerungswerthes. Die Stelelen der Intermittenz der Entladung scheinen durch die Verbiegungen angedeutet zu seyn. Beim Schmelzen wird der Verzögerungswerth wieder kleiner, weil hier zum Theil wenigstens nur Ueberspringen der Entladung stattsindet.

Eine verschiedenartige Fortpflanzung der Elektricität findet auch bei nichtmetallischen Substanzen Statt. Bei der Entladung vermittelst eines die Luft durchbrechenden Funkens, durch Lichtbuschel u. s. w., findet eine discontinuirliche Fortpflanzung der Elektricität durch die Luft Statt, während der von Coulomb nach seinen Gesehen erkannte allmälige Uebergang der Elektricität in Luft als die continuirliche Entladung eines elektrischen Körpers durch die Luftmasse anzusehen ist. Durch eine Röhre mit Wasser kann eine Batterie geräuschlos vollständig entladen werden (continuirliche Entladung); bei Verstärkung der Ladung erscheint aber ein

Funken in der Röhre, welche gewaltsam zertrümmert wird (discontinuirsliche, explosive Entladung).

Daß sich ber Entladungsschlag im Waffer auf verschiedene Weise fortpflanzt, zeigt sich am auffallenbsten, wenn man außer ber Wasserrohre noch ein elektrisches Thermometer in ben Schließungsbogen ber Batterie einschaltete. Bei 4 Flaschen gab

| bie Gleftricitatemenge. | Erwarmung am Thermomete |
|-------------------------|-------------------------|
| 5                       | 0                       |
| $5\frac{1}{2}$          | 0                       |
| 6                       | 0                       |
| 61/2                    | 27,5                    |
| 7                       | 35.                     |

So lange eine continuirliche Entladung im Waffer ftattfindet, verzosgert es die Entladung fo ftatt, daß das Thermometer teine Erwarmung anzeigen kann; bei einer geringen Bermehrung der Ladung tritt aber die Durchbrechung und mit ihr eine bedeutende Temperaturerhohung im Thermometer auf.

## Der Debenftrom.

56 Exifteuz bes Nebenftromes. Benn eine elektrische Batterie burch - einen langeren Metallbraht entlaben wirb, so kann ber in bem Schlies fungsbogen circulirende Strom in einer nahestehenden geschloffenen Drahtsleitung einen Strom induciren.

Der Draht, welcher ben Schließungsbogen ber Batterie bilbet, foll ber Sauptbraht beigen.

Der Draht, in welchem burch bie Ginwirfung bes Stromes im Sauptsbraht ein Strom inducirt wirb, foll ber Debenbraht genannt werben.

Die Erifteng bes Nebenstromes hat Rieß (P. 21. 47. 55) auf folgenbe Beise bargethan.



In Fig. 59 fen AA ein spiralformig auf eine Glasrohre aufgewundener Rupferdraht, welcher in den Schließungsbogen der Batterie eingeschaltet ist, AA sen also der Hauptbraht.

er.

Ueber ben Saupts braht fen eine weitere Glasrohregefchoben und auf diefe ber Nebendraht BB' aufgewunden, deffen Enden frei herabhangen. Bei a und b find die Enden einer britten Spirale CD, welche ebenfalls auf eine Glastohre aufgewunden ist, befestigt.

Wird die Verbindung bei b geloft und die Drahtenden in einige Entfernung gebracht, so sieht man bei b einen Funken überspringen, wenn die hinlanglich ftark geladene Batterie durch ben hauptdraht entladen wird.

Diefer Funte ift ein Beweis fur die Eriftenz bes Nebenstromes; ein Ueberschlagen ber Elektricitat vom Sauptbraht auf ben Nebenbraht kann nicht stattfinden, wenn man die Nebenspirale bei ben Enden ber Glasrohre, auf welche sie gewickelt ift, noch hinlanglich weit frei lagt.

Regt man in die Glastohre, auf welche die Spirale CD, welche wir die Magnetifirungsfpirale nennen wollen, eine Stahlnabel (eine englische Rahnabel), so wird diese burch ben Nebenstrom magnetisirt.

Ein in die Nebenschließung eingeschaltetes elektrisches Luftthermometer zeigt eine burch ben Nebenftrom hervorgebrachte Erwarmung.

Kig. 59 zeigt die Form, in welcher Rieß zuerst feine Versuche über ben Nebenstrom anstellte. Spater gab er ber Haupt= und Nebenspirale eine bequemere Form. (P. A. 50. 9.)

In einer aus brei aufgeleimten Diden bestehenden Solgscheibe, beren



Durchmesser von ber Große ber zu bildenden Spirale abhängt, werben concentrische Rinnen eingeschnitten, und zu einer spiralformigen Figur vereinigt, indem je zwei auseinander folgende Kreise durch einen gekrummten Einschnitt verbunden werden; der innerste Kreis ist mit dem zweiten durch die Rinne cd, der zweite mit dem dritten durch ef u. f. w. verbunden. In diese Rinnen wird verbunden. In diese Rinnen wird verbunden ungefähr ½ Linie dicker Kupferdracht so eingelegt, daß er eine Spirale bildet. Das eine

Drahtende ist bei a burch die Scheibe burchgesteckt, und geht auf ber unteren Seite bes Brettes nach z. Bon a aus gehen die Drahtwindungen nach c, von c nach d, von d nach e, f u. s. w. ; xy ist das zweite Ende bes zu einer flachen Spirale aufgewundenen Drahtes.

Schon por bem Einlegen bes Drahtes wird bie Scheibe mit einem bunnen Ueberzug von ichmargem Pech verseben.

Ift ber Draft burch Auflegen einer heißen Metallplatte gehörig befeftigt, so werben bie Zwischenraume zwischen ben Draftringen mit Pech ausgefullt, und eine schwere erwarmte Metallplatte auf die Scheibe gelegt, wodurch die Drahtspirale ganz eben gemacht werden kann. Diese Spiziale wird nun mit Koble geschwärzt, auf eine zweite holzscheibe abgedrückt, um die Zeichnung zu einer zweiten Spirale zu erhalten, die der ersten moglichst entsprechen muß.

Jebe ber Spiralicheiben wird nun so auf einen Glassus befestigt, bag ihre Ebene vertikal zu stehen kommt. Auf einem und bemselben Gestell werden zwei solche Scheiben einander gegenüber so aufgestellt, bag man sie nach Belieben nahern ober entfernen kann. Die Art der Aufstellung ift aus Fig. 61 ersichtlich.

Gine andere fur viele 3mede weit bequemere Aufstellung der flachen Spiralen, wie ich fie bei Prof. Gifenlohr in Karleruhe gesehen habe,



ist Fig. 62 abgebildet. Die eine Spirale ist auf einem aufrecht stehenben Glassufie so befestigt, baß sie eine horizontale Ebene bilbet.

Die zweite Spirale ist ganz in berfelben Beife an einem Glasstab befestigt, ber jedoch keinen Fuß hat; diese Spirale wird von oben her auf
bie andere gesett, wie die obere Condensatorplatte auf die untere.

Die Entfernung ber beiden Spirale kann man baburch anbern, baß man Glasplatten von verschiebener Dicke zwischen bieselben legt. Großtere Entfernungen lassen sitch burch Einschieben gefirnister Holzstäden, bie eine bestimmte Dicke haben, hervorbringen.

Die Enden bes Spiralbrahtes sind mit Schraubenklemmen z und y versehen, vermittelst beren man bie Schließung ber Spirale beliebig ber werkstelligen kann.

Wenn y und z ber unteren Spirale auf 1 bis 2 Linien genahert, und bie beiben Spiralen burch eine Glasplatte getrennt find, fo fieht man zwiichen y und z einen Funten uberspringen, wenn burch bie obere Spirale

Die Leibner Flafche und bie Birfungen bes Entladungefchlages.

145

eine hinlanglich geladene Flasche entladen wird. Es ift der Nebenftrom, ber bier ben Funten bilbet.

Magnetifirung burch ben Sauptstrom. Um nicht zu irrigen 57 Schluffen uber bie Magnetisirung durch ben Nebenstrom verleitet zu werden, muß man die Magnetisirung durch ben Hauptstrom selbst erft gehörig unstersuchen.

Eine solche Untersuchung ist zuerst von Savary gemacht worden. Rieß hat die Savary'schen Bersuche wiederholt und bestätigt gefunden. Folgendes sind die Resultate der von Rieß über die Magnetistrung durch den Hauptstrom gemachten Versuche. (P. A. 47. 55.)

In den Schließungsbogen der Batterie, welche aus 25 Flaschen (von 11/2 Quadratsuß Belegung) bestand, wurde eine Spirale von Platindraht einzgeschaltet, welche mit einer Lange von 26 Zoll in 42 Mindungen auf eine 3 Zoll lange Glasrohre aufgewunden war; die beiden nicht spiralformig gewundenen Enden dieses Platindrahtes waren zusammen noch 34 Zoll lang.

Bei jedem Bersuche wurde eine neue unmagnetische englische Rahnadel in die Spirale gelegt, welche 13,9" lang und in der Mitte 0,19" dick war. Nachdem der Entladungsschlag durch die Spirale hindurch gegangen war, war auch die Nadel magnetisch geworden. Um die Starke ihres Magnetismus zu untersuchen, wurde sie die auf eine bestimmte Entsernung einer 2 Zoll langen Boussolennadel genähert (wie, ist nach der Beschreibung von Rieß nicht wohl zu verstehen) und die Ablenkung der Boussolennadel beobachtet, welche sie hervorbrachte.

Bei gesteigerter Labung ber Batterie anderte sich nicht allein die Statte, sondern auch die Polaritat des Magnetismus der Nadel, wie man aus folgender Tabelle ersieht:

Man sieht, daß eine startere Ladung der Batterie nicht unbedingt eine startere Magnetissrung zur Folge hatte, daß ferner nicht immer die Magnetissrung so erfolgte, wie man es nach der Umper'schen Regel (daß ein mit dem positiven Stome schwimmend gedachtes Phantom, wenn es die Nadel anschaut, den Nordpol derselben zur Linken hat) hatte erwarten sollen, denn bei allen mit — bezeichnenden Ablenkungen fand eine anormale Magnetissrung der Nadel Statt.

Bei biefer Versuchsreihe nahm bie Starke bes Magnetismus ber Nabel mit ber Große ber Labung anfangs zu, bann wieder ab, bis endlich die Richtung bes Magnetismus sogar umgekehrt wurde, und erst bei noch starkeren Labungen wieder eine normale Magnetisirung auftrat.

Diefe Berfuche find ein Beweis, bag man von ber Polaritat ber Rabel nicht auf bie Richtung bes Entladungsftromes ichliegen barf.

Bei schwächeren Labungen war die Nabel normal magnetisirt; anormale Magnetisirung tritt bei fleigender Ladung nur bei dunneren Nadeln auf; didere Nadeln sind stets normal magnetisirt, obgleich ftarkere und starkere Ladungen auch in ihnen eine Ub- und Zunahme in der Starke des Magnetismus bewirken.

- 58 Magnetifirung burch ben Nebenftrom. Diese Eigenthumlichkeiten ber Magnetisirung ber Stahlnabeln findet in gleicher Beise fur den Nebensstrom Statt. Die Magnetisirung durch ben Nebenstrom wird ber Starke und ber Richtung nach geandert:
  - 1) burch Bergroferung ber Labung;
  - 2) durch Bergrößerung ber Oberflache ber Batterie bei gleicher Große ber Labung. Je größer die Oberflache, besto stater fand Rieß ben Magnetismus ber Nadel; wenn bieselbe Ciektricitatsmenge auf eine größere Oberflache vertheilt ift, so hat sie eine geringere Dichtigkeit, welcher eine langsamere Entladung entspricht, durch welche die Magnetisirung beforbert wird.
  - 3) Es wird ber Gang ber Perioden ber Ab- und Bunahme, so wie ber Umtehrung bes Magnetismus verandert, durch eine Beranderung in ber Schließung ber Nebenspirale, badurch also, daß man in ber Schließung ber Nebenspirale langere und langere Drahte einschaltet.

Bleibt die Nebenschließung zwar metaltisch dieselbe, wird sie aber an einer Stelle unterbrochen, so daß hier der Nebenstrom mit einem Funken übergeben muß, so hat dies den merklichsten Einfluß auf die Magnetisirung; oft wird daburch der Magnetismus auf das bedeutendste verstärkt, zuweiten geschwächt, ja sogar auch in Beziehung auf die Richtung geandert. Die stärksten Magnetisrungen durch den Nebenstrom, die nahe bis zur Sattigung der Nadel gingen, sind auf diese Weise erhalten worden.

4) Ce findet eine successive Beranderung in der Starke und auch eine Beranderung in der Richtung der Magnetisirung durch die Nebenspirale Statt, wenn caeteris paribus die Lange der Schließung der Hauptspirale

fucceffin veraroffert mirb.

Bu diesen Magnetistrungsversuchen kann man ben Apparat, Fig. 62, fehr bequem anwenden. Man nimmt die untere Spirale zur Nebensspirale und schaltet die Magnetistrungsspirale zwischen wund y ein, indem man die Enden der Magnetistrungsspirale in sie einschraubt.

59 Wärmeerregung burch ben Nebenftrom. Daß ber Nebenftrom auch thermische Erscheinungen hervorbringt, ist bereits erwähnt worden; Rieß hat jedoch auch die Gesetz Barmeentwickelung durch den Nebensftrom naber untersucht. (P. A. 47. 65.)

In ben Schließungsbogen der Nebenspirale murde eine Magnetisirungs=

spirale und ein elektrisches Luftthermometer eingeschaltet. Die folgende Tabelle enthält die thermischen und magnetischen Wirkungen, welche der Rebenstrom hervorbringt, wenn die Oberstäche und die Labung der Batterie geandert wird. s und q haben die bekannte Bedeutung.

| 8  | q   | Ermarmung<br>beobachtet, berechnet. |      | Magnetifirung |
|----|-----|-------------------------------------|------|---------------|
| 5  | 15  | 3,8                                 | 3,4  | T 7           |
|    | 20  | 6,2                                 | 6,0  | 1             |
|    | 25  | 9,0                                 | 9,4  |               |
|    | 30  | 12,0                                | 13,5 |               |
| 10 | 20  | 3,4                                 | 3,0  | 0,50          |
|    | 30  | 7,0                                 | 6,8  | 1,5           |
| 15 | 30  | 4                                   | 4,5  | 1,5           |
| 20 | 30  | 3,5                                 | 3,4  | 4,0           |
| 25 | 30  | 2,5                                 | 2,7  | 2,3           |
|    | 40  | 4,4                                 | 4,8  | 0,6           |
| 5  | 20* | 6,2                                 |      | 8,8           |
|    | 25* | 8,3                                 |      | 2,0           |
|    | 30* | 9,8                                 |      | -3,6          |

In ber letten Columne find die durch die magnetisirte Nabel hervorgebrachten Ablenkungen der Bouffole in der oben angedeuteten Beziehung verzeichnet. Wo keine Abstohung verzeichnet ist, war die Magnetisirung unmerklich.

Bis auf die drei letzten mit \* bezeichneten Beobachtungen stimmen die beobachteten Erwärmungen sehr wohl mit der Formel  $h=a\frac{g^2}{s}$ . Aus allen Beobachtungen (die von Rieß gegebene Tabelle enthält noch einige Beobachtungen mehr) ergiebt sich für a der Mittelwerth 0,075; die mit diesem Werthe nach der Formel  $h=a\frac{g^2}{s}$  berechneten Werthe der Erwärmung stimmen ganz gut mit den beobachteten; die Formel

$$h=a\,\frac{q^2}{s}$$

gilt also auch fur die durch den Nebenstrom hervorgebrachten Erwärmungen. Bei den mit \* bezeichneten Beobachtungen war die Nebenschließung unterbrochen, so daß der Nebenstrom mit einem Funken übergehen mußte. Dies hat, wie bekannt, auf die Magnetistrung einen sehr bedeutenden Ein-

fluß, der sich auch hier zeigt, mahrend die Erwarmung nur unbedeutend das burch afficirt wird; sie fallt etwas kleiner aus.

Als in die Hauptschließung ein 78''' langer,  $\frac{1}{12}$  Linie dider Neufilbersbraht eingeschaltet wurde, sielen die Erwärmungen kleiner aus, ber Factor a, welcher oben gleich 0.075 gefunden worden war, ergab sich nun gleich 0.028.

Wie leicht begreiflich, wird die Elektricitätsmenge im Nebenstrom besto größer sepn, ein je größere Theil der Hauptspirale unter sonst gleichen Umständen auf die Nebenspirale einwirkt. Um die hierdurch entstehende Vergrößerung des Nebenstromes zu bestimmen, wurde die Nebenspirale BB, Fig. 59, nur durch den Platindraht des Thermometers geschlossen, zuerst nur auf die gerablinige Verlängerung der Hauptspirale AA geschoeben und die Erwärmung gemessen, welche durch die Entladung von q=20 in s=5 im Nebendrahte hervorgebracht wurde. Dann wurde in successiven Versuche unter die Nebenspirale gedracht und dieselbe Ctektricitätsmenge auf dieselbe Weise entladen. Diese Versuche gaben folgende Resultate.

| Länge bes ge-<br>raben Drahtes. | Zahl ber Win-<br>bungen. | Erwärmung<br>imNebendraht. |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 134′′′                          | 0                        | 1,85                       |
| 102                             | 24                       | 4,9                        |
| 63,4                            | 53                       | 7,6                        |
| · 24,8                          | 82                       | 11,5                       |
| 0                               | 101                      | 14,0                       |

Die Zahlen ber letten Columne find bas Mittel aus zwei fehr nahe baffelbe Resultat gebenben Versuchen.

Da man weiß, welche Erwärmung (1,85) im Nebenbraht ber Einwirfung eines 134" langen gerade ausgespannten Studes bes hauptdrahtes, so läßt sich berechnen, welche Erwärmung im Nebenbraht durch die Einwirfung eines 102", — 63, 4" u. s. w. langen geraden Studes des hauptdrahtes hervorgebracht wird und so ist man im Stande, zu ermitteln, welche Erwärmung durch die Einwirfung von 24, 53, 82, 101 Windungen des hauptdrahtes allein hervorgebracht wird; es ergiebt sich

| bei | 24  | Winds | ungen |  | 3,5  |
|-----|-----|-------|-------|--|------|
| >>  | 53  | >>    | 20    |  | 6,7  |
| >>  | 82  | >>    | ))    |  | 11,2 |
| » : | 101 | **    | "     |  | 14,0 |

Die Erwarmung ift in ber That ber Ungahl ber wirkenden Windungen

der Sauptspirale sehr nahe proportional, es ergiebt sich alfo, baß bie von dem Schließungsbrahte der Batterie in einem Rebensbrahte erregte Elektricitatsmenge unter sonst gleichen Umftanden der wirksamen Lange bes Schließungsbrahtes proportional ift.

Wenn über bieselbe Hauptspirale AA berselbe Nebendraht einmal parallel mit der Hauptspirale, dann aber mit steileren Windungen aufgewunden wird, so daß also die Hauptspirale zwar immer ihrer ganzen Lange nach, aber einmal auf einen langern mit ihr gleichlausenden und dann auf einen kurzeren und steiler lausenden Theil des Nebendrahtes einwirkt, so ist im letzteren Fall die Wirkung begreislicher Weise um so geringer, je mehr die Richtung der Windungen bei den Spiralen von einsander abweicht, je steiler also die Nebenspirale im Vergleich zur Hauptspirale ist.

Alle zu ben bisherigen Versuchen angewandten Spirale waren rechts gewunden. Auf die Starte des Nebenstromes ist es nicht gleichgultig, ob die Nebenspirale in gleichem ober entgegengesetztem Sinne aufgewunden ist, wie die Hauptspirale. Auf eine rechts gewundene Hauptspirale wurde 8' Kupferdraht einmal rechts, einmal links aufgewunden, es ergab sich

Erwärmung.

Nebenspirale rechts

15,4

» links 2,7

Wirkung des Hauptbrahtes auf verschiedene Nebendrähte. 60 Ein 26 Zoll langes Stud ab besjenigen Drahtes, welcher den Hauptbraht bilbete, war geradlinig ausgespannt; parallel mit ihm lief ein auf gleicher Länge gerade ausgespanntes Stud cd des Nebendrahtes. Die ganze Nebenschließung, in welche der elektrische Luftthermometer eingeschaltet wurde, bestand aus Aupfer- und Eisendraht. Mag nun das Stud c d der Nebenschließung, welches ab gegenüber lag, ein Theil des Eisendrahtes oder ein Theil des Kupferdrahtes seyn, welcher die Nebenschließung bildet, so ist bei gleicher Ladung der Batterie die Erwärmung des Thermometers dieselbe, vorausgesest, daß der Eisendraht und der Rupferdraht gleiche Durchmesser haben und der Zwischen zwischen ab und c d derselbe ist.

Wenn also ber Leitungswiderstand ber gesammten Nebenschließung nur unverandert bleibt, so ift es fur die Starke bes Nebenstromes gang gleichsgultig, ob ein beffer ober ein schlechter leitendes Drahtstud ber Einwirstung bes hauptdrahtes ausgesett ift.

Es war mir nicht möglich, die Unordnung der hierher geberigen Berguche aus ber Befchreibung (P. U. 50. 3) vollstandig zu verftehen.

61 Abnahme bes Nebenstromes nach ber Entfernung vom Sauptbraht. Um zu ermitteln, wie die Einwirkung auf ben Nebendraht mit ber Entfernung vom Sauptbrahte abnimmt, muffen die parallel laufenden Stude eine größere Lange haben, weil sonst bei etwas großen Entfernungen die Erwarmung im Nebendrahte zu gering ausfällt.

Rieß (P. A. 50. 7) spannte zwei 10' 6" lange Aupferdrafte parallel aus. Der eine wurde durch 6 Fuß lange Aupferdrafte in den Schlies gungsbogen der Batterie eingeschaltet, die Enden des andern wurden durch ahnliche Drafte mit dem Platindraht des Thermometers verbunden. Wenn die Arenentserung der parallelen Drahtstüde geandert wurde, so ergab sich aus den Angaben des Abermometers, daß der von dem gerade ausgespannten Theile des Schließungsbrahtes der Batterie in dem parallelen Drahte erregte Strom in dem Berhaltnisse abrimmt, in welchem die Arenentserung der Drahte wachst, vorausgeset, daß man nicht von einer zu geringen Entsernung der Drahte ausgeht; wenn man namlich die Drahte über eine gewisse Granze nahert, so nehmen die Erwarmungen in geringerm Berbaltniss zu, als die Entsernung abnehmen.

Um einigermaßen bedeutende Erwarmungen durch den Nebenftrom zu erlangen, muß man mit großen Drahtlangen operiren, beren handhabung sehr unbequem ist, wenn sie gerade ausgespannt senn sollen. Es ist daher, wo man nur die Erregung eines intensiven Nebenstromes beabsichtigt, bei weitem vorzuziehen, die Drahte in flache Spirale aufzuwinden, wie dieß schon oben S. 144 beschrieben wurde.

Der Strom, ber von ber Hauptspirale in ber Nebenspirale erregt wird, ist besto schwächer, je weiter die Spiralen von einander entfernt sind, aber man begreift leicht, daß zwischen der Starke des Stromes und der Entfernung der Spiralen kein einsaches Berhältniß stattsinden kann, denn irgend ein Bogenstück der hauptspirale erregt nicht allein in dem zunächstliegenden nach derselben Seite gekrummten Stücke der Nebenspirale einen Strom, sondern auch in entfernteren entgegengesetz gekrummten Stücken; letzterer ist zwar schwächer, aber er wirkt dem ersteren entgegen und vermindert seine Wirkung. Offenbar aber andert sich das Verhältniß der beiden entgegengesetzen Ströme in der Nebenspirale, wenn die Entsernung der Spiralen geändert wird. Wenn man von ganz geringen Entsernungen der beiden Spiralen ausgest, so nimmt die Starke des Nebenstromes anfangs weit langsamer, bei größerer Entsernung aber weit rascher als die Entsernung der Spiralen.

62 Einwirkung von nebenftehenben gefchloffenen Leitern auf bie Erregung bes Rebenftromes. Auf bem Boben eines Zimmers fpannte Rieß (P. U. 50. 12) brei 0,55" bide Rupferbrafte in einer Lange von

10' 6" parallel neben einander aus. Diefe Drafte fepen ber Ordnungnach mit A, B und C bezeichnet; die Arenentfernung von A und B bestrug 4,45", die von B und C 2,35".

Der Draht A wurde in ben Schließungsbogen ber Batterie eingeschaltet; von ben Enden des Drahtes C führten 6' lange Aupserdähte zum Thermometer, so daß also ber Thermometer in ben Nebendraht C schloß. Als B ganz weggenommen wurde, ergab sich für die Einheit der Ladung eine Erwärmung 0.135 im Thermometer. Als der Draht B wieder an seine Stelle gelegt wurde, ergab sich fast ganz genau dieselbe Erwärmung, als aber die Enden von B durch einen 14 Fuß langen Aupserdraht verbunden wurden, wurde die Erwärmung nur 0.094 gefunden. Es solgt hieraus:

Der vom Schließungsbrahte ber Batterie in einem Nebenbrahte erregte Strom bleibt unverandert, wenn zwifchen beiben Drahten ein Draht mit freien Enden liegt, der Strom wird aber vermindert, wenn der Zwischenbraht in sich geschlossen ist.

Es ift nicht gerade nothig, daß der Draht Bzwischen A und C liege, damit er den Strom in C schwächt, welcher durch den Entsadungsstrom erzeugt wird, der den Draht A durchläust. B konnte jenseits C oder jenseits A liegen, so wird der durch den Hauptstrom A im Nebendraht C erzeugte Nebenstrom stets schwächer seyn, wenn B geschlossen ist, wenn also auch in B ein Nebenstrom entsteht, als wenn dies nicht der Fall ist. Wenn also der Hauptbraht der Batterie in zwei einander nahe stehenden Nebendrähten elektrische Ströme erregt, so ist jeder der beiden Nebenströme schwächer, als wenn der andere nicht vorhanden wäre.

Zwei Spiralscheiben von 6 30ll Durchmeffer, jede aus 13 Jus 0,55 Linien bickem Aupferbraht gebildet, wurden 10" von einander entfernt aufgestellt. Das Thermometer der Nebenspirale zeigte eine bedeutende Erwärmung (42 Scalentheile), als durch die Hauptspirale die in 4 Flaschen angehäufte Elektricitätsmenge 20 entsaden wurde. Als aber unter sonst gleichen Umständen dieselbe Elektricitätsmenge entsaden wurde, während eine Kupferscheibe von 6" 10" Durchmesser und 0,33" Dicke zwischen beiden Spiralen aufgestellt war, zeigte das Thermometer der Nebenspirale keine merkliche Erwärmung.

Diefer bebeutende Effect ber Aupferscheibe hing offenbar von der guten Leitung ab, welche sie bem Strom gemahrte.

Soll die Zwifchenscheibe noch eine merkliche Erwarmung in der Nebensfpirale bestehen laffen, so muß sie schlechter leiten. In dem Maage, ale

bie Leitungefahigkeit der Zwischenplatte abnimmt, machft ber Strom in ber Nebenfpirale.

Als Zwischenscheibe wurde ber Reihe nach angewandt 1) ein 0,01" bides Stanniolblatt; 2) ein solches von 0,0168" Dide; 3) beibe zussammen; 4) ein Blatt unachten Silberpapiers. Diese Blatter waren stets zwischen Glasplatten geklemmt, 1" weit von der Hauptspirale aufgestellt worden; als die beiden Spiralen 21/2" weit von einander abstanden, ergaben sich folgende Erwärmungen in der Nebenspirale fur die Einheit der Ladung:

| Dhne  | Bwifchenf   | cheibe                | 0,66  |
|-------|-------------|-----------------------|-------|
| Bwifd | henscheibe: | unachtes Silberpapier | 0,57  |
| ))    | >>          | bunnes Stanniolblatt  | 0,087 |
| >>    | »           | bides Stanniolblatt   | 0,056 |
| >>    | >>          | beibe Stanniolblatter | 0,034 |

Bergleicht man bie brei zulest angegebenen Erwarmungen mit ben ents fprechenben Dicken ber eingeschalteten Stanniolblatter, so ergiebt sich, bag bie Stromstarte im Nebenbrahte ber Dicke ber eingeschosbenen Metallscheibe umgekehrt proportional ift.

Daffelbe Resultat erhielt man, als die Versuche in gleicher Weife bei größerer Entfernung wiederholt wurden.

63 Wirkung isolirender Zwischenplatten auf die Vildung des Nebenstromes. Faradan hat bei der in Ruhe befindlichen Elektricität den verschiedenen Isolatoren ein specifisches Vertheilungsvermögen zugeschrieben, so daß durch eine Glas- und Schellachplatte hindurch die Vertheilung weit stärker sen, als durch Luft.

Man kann nun bie Entstehung bes Nebenstromes nicht gut anbers, als burch eine Elektricitatserregung burch Bertheilung erklaren, und burfte baher einen Strom von verschiebener Starke erwarten, je nachdem zwisichen bie Haupt= und Nebenspirale Scheiben von verschiebenen isolirenden Substanzen eingeschaltet werden.

Da bie festen Folatoren ein größeres specifisches Bertheilungevermogen besigen sollen, als Luft, so wurde sich mit Hulfe bes Nebenstromes eine scharfe Grenze zwischen festen Leitern und Folatoren ber Elektricitat ziehen laffen. Während nämlich die Leiter als Zwischenplatten angewandt ben burch Luft vermittelten Nebenstrom verringern, mußten die Folatoren, als Zwischenplatten angewandt, benfelben verstärken.

Rieß hat trog forgfältiger Untersuchung eine folche Berftartung bes Rebenstromes burch Ginschiebung isolirender Zwischenplatten, als Glas, Schellad u. f. w. nicht sinden konnen. Die Unwendung biefer isolirenden 3wischenplatten anderte nichts in der Starte bes Nebenstromes, welche

genau eben fo groß gefunden wurde, als ob fich blos Luft zwischen ben Spiralen befunden hatte. (P. A. 50. 18.)

Wirkung des Schließungsbrahtes der Batterie auf sich felbst. 64 In einem Drahte mit freien Enden kann, wie wir gesehen haben, durch Bertheilung tein elektrischer Strom erregt werden. Der Schließungsdraht der elektrischen Batterie ist nun ein solcher Draht; da aber hier der Umstand eintritt, daß seine freien Enden in ausgedehnte Metallflächen verlaufen, welche die Unhäufung entgegengesetzter Elektricitäten gestatten, so ist es doch nothig, experimentell zu untersuchen, ob nicht ein Theil des Schließungsdrahtes auf einen andern Theil desselben vertheilend wirken könne.

Rieß fuchte die Frage auf folgende Beife gu tofen (P. U. 50. 19).

Die beiben Spiralen, von benen ber eine bisher als Haupt:, ber andere als Nebenspirale gedient hatte, wurden in geringer Entfernung einander gegenüber gestellt und sie bann so verbunden, daß sie eine einzige Drahtz leitung bilbeten, so also, daß in bem Schließungsbogen ber Batterie einz geschaltet, ber Entladungsstrom burch ben einen und burch ben anderen geben mußte.

Einmal wurde das Randende der einen Spirale mit dem Centrumende ber anderen durch einen Kupferdraht verbunden, so daß wenn der Entladungsstrom in der einen Spirale von der Mitte zum Rande lief, er auch in der anderen von der Mitte zum Rande laufen mußte, daß also der Entladungsstrom die beiden Spirale in gleicher Richtung durchlief.

Dann wurde das Ranbende der einen Spirale mit dem Randende der anderen leitend verbunden, so daß der Strom, den der eine von der Mitte zum Rande durchläuft in der zweiten Spirale vom Rande zur Mitte geht, daß also der Entladungöstrom die beiden Spiralen in entgegengesetter Richtung durchläuft.

Wenn nun ein Theil bes Schließungsbogens auf ben anderen eine Einwirkung ausuben kann, fo muß im ersten Fall jede Spirale in der anderen einen mit dem hauptstrom gleich gerichteten, bei der legten Berbindungsweise der Spirale aber einen dem hauptstrom entgegengesesten Strom erzeugen; im legteren Falle mußte also cacteris paribus die Stromftarke schwächer ausfallen als im ersten.

Burbe nun außer ben combinirten Spiralen noch bas Thermometer in ben Schließungsbogen eingeschaltet, so zeigte es unter sonst gleichen Umsständen völlig gleiche Erwärmung, mogten nun die Spiralen auf die eine ober andere Weise verbunden seyn, woraus folgt, daß bei der Ent-ladung der Batterie kein Theil des Schließungsbrahtes vertheilend auf den anderen wirkt.

65

Bergögerung ber elektrischen Entladung burch Leiter, welche bem Schließungsbrahte der Batterie nahe fteben. Rieß schaltete (P. A. 49. 393) in ben Schließungsbogen der Batterie außer dem Luftzthermometer noch einen 13' langen, 0,55 Linien dicken Kupferdraht ein, der auf einer mit schwarzem Pech überzogenen, auf einem Glassuße stehenzden Holzschebe von 6" Durchmesser zu einer flachen Spirale gewunden war, in der Weise, wie es bei dem Fig. 61 dargestellten Apparat der Fall ist. Eine mit dem so eingerichteten Schließungsbogen gemachte Versuchszreihe gab

$$h = 0.43 \frac{q^2}{s}$$
.

Nun wurde parallel mit der Hauptspirale 21/2" von ihr entfernt eine Kupferscheibe von 6" 10" Durchmeffer und 0,33" Dicke aufgestellt, und es ergab sich

$$h = 0.41 \frac{q^2}{s}$$
.

Enblich murbe parallel mit ber Sauptspirale eine ihr gang gleiche Rebenspirale aufgestellt, beren Enden in vollkommener metallischer Berbindung waren, und es ergab sich

$$h = 0.42 \frac{q^2}{s}$$
.

Ulfo weber die Rupferscheibe, noch die Rebenspirale ubten einen mertslichen Ginfluß auf die Ermarmung im Schließungsbogen aus.

Statt ber vollkommenen metallischen Schließung wurde nun an der Nebenspirale eine unvollkommene angebracht, b. h. die Enden der Rupferspirale wurden durch einen Platindraht von 138" Lange und 0,023" Radius geschlossen, Als die so geschlossen Rebenspirale 5" weit von der Hauptspirale aufgestellt wurde, ergab sich

$$h = 0.32 \frac{q^2}{s}$$

als fie aber nur  $2\frac{1}{2}$ " weit von der Saupispirale entfernt mar, ergab fich

$$h = 0.27 \frac{q^2}{s}$$

Die Nebenspirale durch einen 460''' langen und  $1_{12}'''$  diden Draht von Reusilber geschlossen und  $2\frac{1}{2}$  Linien von der Hauptspirale entfernt aufgestellt, gab

$$h = 0.17 \frac{q^2}{s}$$

Die Nebenfpirale durch eine mit Baffer gefulte Gladrohre von 9 Boll Lange gefchloffen, gab

$$h = 0.39 \frac{q^2}{s}.$$

Bir wollen nun biese Resultate einer etwas naberen Betrachtung unterwerfen.

Der Strom in ben Schliefungsbogen erregt, wie wir schon oben gesehen haben, einen Strom, sowohl in ber nahe gestellten Aupferscheibe als auch in ber Nebenspirale, ber Strom in ber Nebenspirale kann aber in ber Hauptspirale keinen Strom induciren, weil diese nicht metallisch geschlossen ist (bie beiben Belegungen ber Flasche sind ja durch Glas getrennt), die einzig mögliche Einwirkung des Stromes in der Nebenspirale auf den Strom in der Hauptspirale ist die, daß er etwa eine Verzögerung des Entladungsstromes bewirkt.

Wenn nun die Schließung ber Nebenspirale vollkommener ift, als die ber hauptspirale, so wird auch der Strom der Nebenspirale rascher verstaufen als der ber hauptspirale, und beshalb kann keine Ruckwirkung von der Nebenspirale auf die hauptspirale stattfinden, baher benn auch bei guter Schließung der Nebenspirale die Erwarmung im Schließungsbogen nur unbedeutend geringer gefunden wurden, als wenn gar keine Nebenspirale vorhanden gewesen ware.

Bei unvollkommen metallischer Schließung ber Nebenspirale, ift ber Nebenstrom von langerer Dauer, ber Entladungsstrom im Hauptbraht findet also während seiner ganzen Dauer den Nebendraht von einem gleichzerichteten Strom durchlausen, und wir mussen annehmen, daß dies die Ursache der Verzögerung des Hauptstroms ift, welche sich durch die verzingerte Erwärmung kund giebt; durch unvollkommene Schließung der Nebenspirale wurde ja die Erwärmung im Hauptstrom im Verhältniß von 0,43 bis zu 0,17 herabgebracht.

Bei Einschaltung ber Wafferrohre in ber Schließung ber Nebenspirale wird bie Erwarmung im Hauptdraht wieder größer, ja fast so groß, als ob gar keine Nebenspirale bagewesen ware, was sich sehr gut daburch eretlart, daß bei sehr schließung ber Nebenspirale kein merklicher Nebenstrom erregt wird.

Der Umstand, daß bei ganz vollkommener sowohl, als auch bei ganz schliechter Schließung ber Nebenspirale die Wirkung auf den Hauptdraht geringer ist, als fur eine mittelmäßig gute Schließung, läßt erwarten, daß, wenn man die Nebenspirale durch langere und immer langere dunne Drahte schließt, daß alsbann anfangs die Erwarmung im Schließungsbogen der Hauptspirale adnimmt, daß bei einer bestimmten Länge des eingeschalteten Drahtes die Wirkung der Nebenspirale ein Marimum wird, daß sie wieder abnimmt, daß also die Erwarmung im Schließungsbogen die Hauptspirale wieder zunimmt, wenn man den Draht, durch welchen die Nebenspirale geschlossen ift, nun noch mehr verlängert.

Dies wird burch Berfuche beftatigt, welche Rieß angestellt hat (P. A.

51. 177). Bezeichnen wir durch 100 bie Erwarmung, welche an dem Thermometer beobachtet wurde, welches in den Schließungsbogen der Sauptspirale eingeschaltet ift, wenn die Nebenspirale durch einen kurzen biden Kupferdraht geschlossen war, so ergab sich:

| Bei Ginfchaltung<br>Neufilberbraht, |         |     |      |      |  | ei | ne | Erwärmung. |
|-------------------------------------|---------|-----|------|------|--|----|----|------------|
|                                     | 4,8'    |     |      |      |  |    |    | 70         |
|                                     | 9,8     |     |      |      |  |    |    | 55         |
|                                     | 19,7    |     |      |      |  |    |    | 52         |
|                                     | 29,6    |     |      |      |  |    |    | 48         |
|                                     | 39,4    |     |      |      |  |    |    | 52         |
|                                     | 88,7    |     |      |      |  |    |    | 61         |
| 1                                   | 38      |     |      |      |  |    |    | 66         |
| 2                                   | 86      |     |      |      |  |    |    | 76         |
| 5                                   | 82      |     |      |      |  |    |    | 87         |
| ฎ                                   | Rebensp | ira | le c | ffen |  |    |    | 100.       |

Man sieht aus dieser Tabelle, wie bei zunehmender Lange bes in die Schließung der Nebenspirale eingeschalteten Neusilberdrahtes anfangs die Erwärmung des Thermometers in der Schließung der Hauptspirale sehr rasch abnimmt, daß sie ein Minimum wird, wenn die Lange des eingeschalteten Neusilberdrahtes 29,6 parifer Fuß beträgt, für welchen Fall die Erwärmung nur noch 48 Procent von der beträgt, welche bei vollkommener Schließung der Nebenspirale beobachtet wird. Wächst die Lange des eingeschalteten Drahtes über 29,6 hinaus, so nimmt die Erwärmung allsmälig wieder zu; durch eine Berlängerung des Neusilberdrahtes bis auf 582 Fuß steigt die Erwärmung wieder bis auf 87 Procent der ursprüngslichen.

Ein neben bem Schließungsbraht ber elektrifchen Batzterie befindlicher metallisch geschloffener Draht, wirkt also nach Maaßgabe seiner Schließung auf die Batteriesentladung verzögernd ein. Wird die Schließung des Nesbendrahtes progressiv verlängert, so nimmt die Einwirskung desselben zu, erreicht ein Marimum und nimmt von dort fortwährend wieder ab.

Die Beranberungen, welche die Erwarmung im Hauptbrahte durch die Berlangerung des Nebendrahtes erleibet, befolgen das in der leten Lasbelle angeführte Gefet, mag nun die Ladung der Batterie stärker oder schwächer seyn, bei stärkerer Ladung sowohl wie bei schwächerer ist die verzihgernde Wirkung des Nebendrahtes ein Maximum, wenn die Nebenspizale durch 29,6 Fuß des erwähnten Neusliberdrahtes geschlossen ist; die Erwärmung im Hauptbraht ist in diesem Fall 48 Procent von der, welche

man bei gleicher Labung beobachter haben murbe, wenn bie Nebenspirale vollkommen metallisch geschlossen gewesen ware; sobald aber der Schlieskungsbogen bes Hauptdrahtes burch Einschaltung eines bunnen Drahtes verlängert wird, andert sich der Gang der verzögernden Wirkung des Nebendrahtes.

In der Hauptschließung wurde ein Platindraht von 7" 5" Långe und 0,023" Radius eingeschaltet, und nun ergaben sich die in folgender Tabelle zusammengestellten Resultate.

| Mebenspirale<br>burch Reufill<br>von ber S | beri | raf |  |  |  | ( | ärmung im<br>uptdraht |
|--------------------------------------------|------|-----|--|--|--|---|-----------------------|
| 0'                                         |      |     |  |  |  |   | 100                   |
| 29,6                                       |      |     |  |  |  |   | 82                    |
| 49,3                                       |      |     |  |  |  |   | 78                    |
| 69                                         |      |     |  |  |  |   | 78                    |
| 237                                        |      |     |  |  |  |   | 91                    |
| 572                                        |      |     |  |  |  |   | 99.                   |

Wie man sieht, findet jest bei verlängerter Hauptschließung das Marimum der Wirkung des Nebendrahtes erst bei einer größeren Länge der Einschaltung in die Nebenspirale Statt, außerdem aber ist die verzögernde Wirkung des Nebendrahtes jest viel geringer. Während bei der früheren Bersuchsteihe die Erwärmung im Hauptdrahte durch das Marimum der Wirkung der Nebenspirale auf 48 Procent heradgebracht wurde, bewirkt jest das Marimum der Wirkung der Nebenspirale nur eine Reduction auf 78 Procent derjenigen Erwärmung, welche man ohne Nebenspirale, oder bei ganz vollkommener Schließung derselben beobachtet haben wurde.

Es ist dies leicht zu erklaren. Es wird ein um so starkerer Nebenstrom erregt, ein je größerer Theil des Hauptdrahtes auf den Nebendraht einwieft, und dem starkeren Nebenstrome mussen mir auch eine starkere Ruckwirkung auf die Entladung zugestehn. In beiden Versuchsreihen war es dieselbe Lange des Hauptdrahtes, nämlich eine Lange von 13 Fuß Kupferdraht, welche auf eine gleiche Lange des Nebendrahtes einwirkte. Bei der ersten Versuchsreihe machen diese 13', bei weiten den größten Theil des Schließungsbogens der Batterie aus, bei der zweiten Versuchsreihe war aber ein Platindraht eingeschaltet, dessen Aupferdrahtes, in dem letzten Falle wirkte also ungefähr nur der 44ste Theil der Gesammtlange des Hauptdrahtes auf die Nebenspirale.

Rieß ließ noch zwei Spiralfcheiben machen, beren jebe 531/2 Fuß Ru-

pferbraht von 3/3 Linie Dide enthielt. In die hauptschließung murbe bie große und die kleine Spirale eingeschaltet.

War nun ber kleinen hauptspirale die kleine Nebenspirale in 2 kinien Entfernung gegenüber gestellt, so fand bas Marimum ber verzögernden Wirkung ber Nebenspirale Statt, als sie durch 29,6' Neusilberdraht geschlossen war. Bei diesem Marimum ber Wirkung der Nebenspirale war die Erwärmung in der Hauptschließung noch 76 Procent von berjenigen, welche man ohne Nebenspirale ober bei vollkommner Schließung derselben beobachtete.

Als die große Nebenspirale ber großen Hauptspirale in 2 Kinien Entfernung gegenüberstand, fand bas Marimum ber verzögernden Wirtung bes Nebendrahtes Statt, als derselbe durch 79 Fuß Neusilberdraht geschlossen war, und bei dieser Schließung wurde die Erwärmung im Hauptdraht durch die verzögernde Wirkung der Nebenspirale bis auf 25 Procent herabgebracht.

Enblich wurden die beiden Nebenspiralen gehörig verbunden den beiden Hauptspiralen gegenüber gestellt, und nun mußten 138 Fuß Neusilberbraht in die Nebenschließung eingeschaltet werden, um das Maximum der verzögernden Wirkung zu erhalten, und dabei die Erwärmung im Hauptbraht auf 20 Procent derjenigen herabgebracht, die man ohne Nebenspirale beobachtet haben wurde. Es folgt aus diesen Versuchen:

Das Maximum ber Wirkung eines Nebenbrahtes auf bie elektrische Entladung, welches durch Berlängerung der Nebenschließung erreicht wird, ist ein besto größeres, ein je größerer Theil des Hauptdrahtes auf den Nebendraht einwirkt. Zugleich ist aber auch zur Erreichung dieses Mazrimums eine um so längere Schließung des Nebendrahtes erforderlich.

Die Lange bes Platindrahtes im Luftthermometer betrug bei diesen Bersuchen 143,5 Linien. Der Platindraht im Thermometer, welcher sehr lang ist im Verhältniß zur ganzen Schließung, kann aber niemals vertheisend auf den Nebendraht wirken; um zu machen, daß ein möglichst großer Theil des Hauptdrahtes auf die Nebenspirale wirkt, mußte man den Draht im Thermometer verkurzen, wodurch allerdings die Wirkung des Hauptdrahtes auf den Nebendraht vermehrt, dagegen aber auch die Empfindlichsteit des Thermometers vermindert wird. Nieß wandte nun, um den Platindraht, welcher die Hauptspirale schließt, mehr verkurzen zu können, statt des Luftthermometers ein Berguet'sches Metallthermometer an.

In ber Ure einer empfindlichen thermometrifchen Spirale, ahnlich ber in Fig. 63 abgebilbeten, murbe ein grabliniger Platindraht von 61,5 Li-



nien Lange und 0,04" Radius unverruchbar befestigt, und auf zwedmäßige Weise in ben Schliegungsbogen eingeschaltet. Das Instrument
wird naturlich unter eine Glasglode gestellt.
Durch eine Batterieentladung wird der Platins
braht in der Ape der Spirale erwärmt, er theilt
biesen seine Barme mit, der Zeiger durchläuft
eine Anzahl Grade, kehrt aber sogleich wieder
auf seinen früheren Stand zuruch, weil die Abkühlung wegen bes großen Bolumens der Luft

unter ber Glode rafch erfolgt.

Die Bersuche mit bem Metallthermometer lehren nichts neues, ich glaube sie beghalb nicht weiter anführen zu muffen, bagegen glaubte ich biese Beobachtungsmethobe nicht unerwähnt lassen zu burfen.

Richtung bes elektrischen Nebenstromes. Um zu untersuchen, ob 66 bie Richtung bes Nebenstromes sich mit der Entfernung bes Nebenbrahttes vom Hauptbraft andern, manbte Rieß folgende Methode an. (P. 27. 51. 351.)

Bringt man zwischen ben freien Enden ber Nebenspirale einen Isolator



an, welcher von ber Elektricitat nicht burchbrochen wird, so entsteht kein Nebenstrom. Nichtsbestoweniger ist bas elektrische Gleichgewicht bes Nebenbrahetes durch ben Act, welcher ben Nebensstrom einleitet, zerstört worden, wie sich burch folgenden Versuch zeigen läßt.

Bringt man zwischen bie freien Enben ber Nebenspirale eine bunne Harzscheibe, so baß bie beiben Drahtenben auf ben entgegengesetten Flachen einander gegenüberstehen, so zeigen sich nach ber Entladung ber Batterie burch ben Hauptdraht bie beiben Flachen ber Barzschiebe auf bas bestimmteste unter-

schieben. Es sind auf berselben eigenthumliche elektrische Figuren entstanben, zu beren Erkennung in ben meisten Fallen ein leichtes Anhauchen ber Flache hinreicht. Will man die Figuren firiren, so geschieht dies, wie es Lichtenberg gelehrt hat, durch Bepuberung derselben mit einem Gemenge von Schwefelblumen und Mennige. Auf der einen Flache ber Harzplatte entsteht hierdurch eine rothe Scheibe mit rother Areiseinfassung, auf welcher ein dunkler (nicht bestäubter) Ring folgt, von welchem gelbe Strablen ausgehen. — Auf ber anderen Riache find gelbe und rothe Rreisfegmente fichtbar, bie von einem breiten rothen Ring eingefaßt finb.

Fig. 65.

Fig. 66.



Die Strahlen und ber Ring nehmen mit ber Starte ber elektrischen Erregung zu; nur bei sehr schwacher Erregung fehlen bie Strahlen ber ersten Figur, und eine einfache rothe Scheibe bleibt übrig, die indeß hinlanglich non

ber zweiten Figur unterichieben ift, in welcher ftete ber rothe Ring er-

Sebe diefer Figuren ift aus den beiden Grundformen zusammengeset, die Lichtenberg als positive und negative unterschieden hat, man kann beshalb aus diesen Figuren noch nicht auf die Richtung des Nebenstromes schließen.

Bei den folgenden Berfuchen waren die Enden der Nebenfpirale durch Rupferdrafte verlangert, von welchen der eine zum Theil eine kurze, eng rechtsgewundene Schraube bilbete. In Fig. 67 mogen & und y die En-



ben der Nebenspirale bezeichnen, an welchen die erwähnten Drahte ansigen. Sollte eine Stahlnadel magnetisit werden, so wurden die Drahtenden a und  $\beta$  metallisch verbunden, und eine Stahlnadel in die Schraube bei m eingelegt; um die Figuren auf der Harzscheibe zu erhalten, wurden dieselben zwischen a und  $\beta$  eingeschaltet. Die in der folgenden Tabelle erhaltenen Resultate wurden mit der eben erwähnten kleinen (aus 13 Fuß Kupferdraht bestehenden) Haupt= und Nebenspirale angestellt.

In der Hauptspirale ging der Entladungsstrom in der durch den Pfeil bezeichneten Richtung durch. Die folgende Tabelle zeigt nun, mas fur eine magnetische Polarität das Nadelende zeigte, als die Nadel in der Drahtschraube lag, und nach m gekehrt war.

3mifchen beiben Spiralen mar eine Glastafel eingefchaltet.

| Entfernung ber<br>Spiralen | Hauptbraht | Eleftrici=<br>tatemenge | Polarităi<br>bei m |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| 1""                        | 1          | 5                       | N                  |
| Ĩ                          |            | 10                      | N                  |
| Ĩ                          | verlängert | 10                      | S                  |
| Ĩ.                         |            | 30                      | N                  |
| Ĩ                          | verlängert | 30                      | S                  |
| 25                         |            | 30                      | N                  |
| 25                         | verlängert | 30                      | S                  |
| 25<br>25<br>3 <b>9</b> ,5  |            | 30                      | S                  |

Man fieht, bag bei gleicher Richtung bes Sauptftromes der Magnetismus der Nadel boch mit ben ubrigen Umftanden wechfelte, woraus man eben auf eine verschiedene Richtung bes Debenftromes ichlof. 216 aber zwifchen a und B bie Bargicheibe eingeschaltet murbe, ergab fich, wenn bie Entladung ber Batterie burch bie Sauptspirale unter allen ben in ber Tabelle angegebenen Umftanben wiederholt murbe, daß bie Fig. 65 ftets auf ber bem Drahtende B jugetehrt gemefenen Geite ber Bargicheibe fich bildete, ein Beweis, daß die Richtung bes Nebenftromes ftete biefelbe bleibt, wie auch ber Magnetismus ber Rabel fich umfehren mag.

Bur Erzeugung ber Figuren manbte Rief eine fleine Glas - ober Rupferplatte an, welche auf beiben Seiten mit einem bunnen Uebergug von fcmartem Dech ober Barg verfeben maren.

Gine ichon gebrauchte Bargflache muß uber einer Weingeiftflamme bis jum Schmelgen erhitt merben, ehe fie wieder angewendet merben fann.

Die Richtung bes Rebenftromes, welche, wie fcon bemertt, fich nicht unmittelbar aus ben Figuren auf ber Bargtafel bestimmen lagt, murbe folgendermaßen ermittelt. 3mei breigollige Conbensatoren murben burch eine bunne Glimmerplatte getrennt; bie unteren mit bem Drahtenbe a berührt. bem oberen aber bae Draftenbe & genabert, fo bag bier bei Entladung ber Batterie ein fleiner blaulicher Funten überspringt. Nachbem bie Batterie burch bie Sauptspirale entladen worden mar, murbe die obere Platte abgehoben und am Gleftrometer gepruft. Bei positiver Labung ber Batterie murbe die von dem Drahtende & beruhrt gemefene Condensatorplatte negativ elettrifch gefunden. Die Strahlenfigur, Fig. 65, ift alfo ftete von ber mit negativer Cleftricitat gelabenen Spige erzeugt, und bemnach bat alfo ber Debenftrom ftete gleiche Richtung mit bem Saupt= from.

Die Berfuche, welche Rieß machte, bie Richtung bes Nebenftromes burch Berfebung von Jobkalium ju ermitteln, Schlugen fehl; es gelang nicht, eine Berfetung burch ben Debenftrom ju erhalten (D. 2. 47. 74).

Ablenfung ber Magnetnabel burch Reibungseleftricität. Die 67 Bindungen eines Multiplicators, welcher bagu bienen foll, burch einen Strom von Reibungeelettricitat eine Ablentung ber Magnetnabel bervorgubringen, muffen febr gut ifolirt fenn. Rief (D. 2. 40. 348) conftruirte einen folden Multiplicator aus einem 105 guß langen, 1/4" biden Rupferbraht, welcher breifach mit Seibe überfponnen und in 260 Binbungen, die 5 Lagen bilbeten, auf einen paffenden Rahmen aufgewunben mar. Bevor eine Drabtftrecke aufgewunden murbe, murbe fie erft zweimal mit Schellacffirnig uberftrichen und bann bie Aufwickelung vorgenommen, bevor noch ber Firnig gang troden mar. Jebe Lage murbe noch einmal im Gangen gefirnift.

Die jugehörigen cylindrifchen, aftatifch combinirten Magnetnadeln maren 22,5" lang, 0,4 Linien bid und 5" von einander entfernt. Die combinirten Rabeln brauchten 6,6 Secunden zu einer Decillation.

Bird bas eine Drabtenbe eines folchen Multiplicatore mit dem Conductor, bas andere mit dem Reibzeug der Gleftrifirmafchine in leitenbe Berbindung gefett, fo fann man beim Drehen derfelben eine Ablenkuna von 10 bis 20 Grad erhalten.

Benn durch den Entladungoftrom der elettrifchen Batterie bie Rabel abgelenkt werden foll, fo muß man bekanntlich bie Entladung burch Ginfcaltung ichlechter Leiter, feuchte Schnure, mit Baffer gefullte Glasrob=

ren u. f. m. vergogern.

Die neuesten Berfuche, welche Rieg uber diefen Gegenstand anftellte (D. 2. 67. 535), ergaben bas Refultat, baf bie Ablenkung einer Magnetnadel durch ben Draht, welcher eine elettrifche Batterie langfam entlabet, von ber Dberflache ber Batterie unabhangig ift, vorausgefest, daß eine vollftandige Entladung berfelben ftattfindet; es ift alfo fur die Ablentung ber Nabel gleichgultig, ob biefelbe Glettricitatemenge auf eine ober mehrere Flaschen vertheilt ift.

Karaban hatte versucht (Erperimentaluntersuchungen, 363. P. A. 29), ben Entladungestrom ber Batterie mit bem eines Bolta'fchen Stromes Rachdem er burch eine Batterieentladung eine bestimmte Ablentung ber Magnetnadel erhalten hatte, conftruirte er ein Bolta' fches Element, welches, 31/5 Secunden wirkend, diefelbe Ablenkung hervorbrachte, wie bie Batterieentladung, und folof, daß die von dem Element gelieferte

Eleftricitatemenge ber in ber Batterie angehauften gleich fep.

Rieß macht, und zwar mit Necht, barauf aufmertfam, daß Diefer Schluß wenig gerechtfertigt ift, indem bie momentane Birfung bes Entladungs: ftromes ber Batterie auf die Rabel wefentlich von ber eines galvanifchen Stromes verschieben fenn muß.

Ich habe von ben Rief'ichen Untersuchungen berichtet, ohne ben Gang ber Darftellung durch ben Bericht uber die Unterfuchungen gu unterbrechen, welche Undere uber benfelben Gegenftand anftellten. Wenden wir uns jest zu diefen Arbeiten.

Rnochenhauer's Arbeiten über ben Rebenftrom. In einem 68 ameiten Artifel, welcher ebenfalls bie Ueberschrift: "Berfuche uber bie gebundene Elektricitata führt (P. 2. 58. 391), bespricht Kno: chenhauer bas Gefet, nach welchem die Starte bes Rebenftromes ab-

nimmt, wenn die Entfernung des Sauptbrahtes machft.

Rieß hat, wie bereits Seite 150 angeführt murde, gezeigt, daß bie Starte bes Rebenftromes in demfelben Berhaltnif abnimmt, in welchem Die Arenentfernung bes Rebendrahtes vom Sauptdraht machft.

Rnochenhauer meint, bied Gefet fen naugenfcheinlich unzureichend .. Bahricheinlich von ber Ibee ausgehend, bag ber Nebenftrom auch ein Phanomen ber Bindung fen, fucht Rnochenhauer fein auf Geite 45 bereits angeführtes Befet auch bier in Unwendung zu bringen.

Dag ein Gefet, swiften Wirkung und Entfernung, welches fur ben Rall fugelformiger Rorper pagt, bei benen man alle Wirfung als von eis nem Punkte ausgehend betrachten fann, nicht zugleich fur parallel nebeneinander herlaufende Drabte gelten tonne, hindert Grn. Rnochenhauer nicht baran. - Gein Gefet hat eine fo bewundernemurbige Glafticitat, bag es burch bloge Beranberung ber conftanten Sactoren auch fur ben

Debenftrom pagt; nach feiner Meinung befteht zwifchen ber Starte bes Debenftromes (burch ben Luftthermometer gemeffen) und ber Entfernung ber Drabte ebenfalls bie Begiehung

$$\Theta = A a^{\sqrt{n}}$$

wo @ die Ermarmung des Thermometere im Nebendraht, n die Entfernung bes Nebenbrahtes vom Sauptbraht bezeichnet.

Diefes n ift aber nicht die Urenentfernung, fondern die Entfernung der Drafte im lichten, wobei er ale Ginheit 3" annimmt, die Große von n ift alfo aus ben von Rieß gegebenen Arenentfernungen d erft gu berechnen.

Bunachft vergleicht er feine Kormel mit ben von Rieß gefundenen Refultaten. Die Resultate einer Beobachtungereibe von Rief ftellt er in ber folgenden Tabelle mit ben nach feiner Formel berechneten Berthen aufammen.

| ď     | e beobachtet. | d berechnet. | Differenz. |
|-------|---------------|--------------|------------|
| 2,71" | 0,216         | 0,219        | + 0,003    |
| 6,78  | 0,145         | 0,143        | - 0,002    |
| 11,24 | 0,119         | 0,104        | - 0,015    |
| 16,01 | 0,081         | 0,079        | - 0,002    |
| 19,61 | 0,066         | 0,066        | 0,000      |
| 23,87 | 0,054         | 0,055        | + 0,001    |

In der That stimmen die beobachteten und die nach obiger Formel berechneten Berthe gang genugend, wenn man A = 0,401, a = 0,4897 fest. Ja, die Formel stimmt auch noch fur ganz geringe Entfernungen ber Drahte, fur welche aus begreiflichen Grunden das Rieß'sche Gefet nicht mehr gelten kann.

Spricht aber nicht diese wirklich genugende Uebereinstimmung der An oschenbauer'schen Formel mit der Beobachtung fur die Richtigkeit derselben? Gewiß nicht. Wenn man über zwei Constante zu disponiren hat, so lassen sich mit Leichtigkeit eine ganze Masse Formeln auffinden, die dasselbe leisten, b. h. die sich ben wenigen und innerhalb so enger Grenzen beobachteten Zahlen ebenso eng anschließen. Als Beleg führe ich

 $\Theta = A + b \log d$ 

bie erste beste willkurliche Formel an, die mir in den Sinn kam; in diefer Formel sollen  $\Theta$  die Erwärmung im Nebendraht, d die Arenentsernung der Drafte bezeichsten. Sett man hier A=0,276, b=0,16, so schließt sich diese Formel den Rieß'schen Beobachtungen eben so gut an, wie den Knochen hauer'schen, wie man aus folgender Tabelle sieht, in der die britte Vertikalreihe die nach der Formel  $\Theta=A+b\log d$  berechneten Werthe enthalt.

| _ |       |               |              |            |
|---|-------|---------------|--------------|------------|
|   | d     | d beobachtet. | d berechnet. | Differeng. |
| - | 2,71" | 0,210         | 0,207        | 0,003      |
|   | 6,78  | 0,145         | 0,143        | 0,002      |
|   | 11,24 | 0,119         | 0,107        | - 0,012    |
|   | 16,01 | 0,081         | 0,084        | + 0,003    |
|   | 19,61 | 0,066         | 0,069        | + 0,003    |
|   | 23,87 | 0,054         | 0,056        | - 0,002    |
|   |       | 1             |              |            |

Trog biefer Uebereinstimmung zwischen Beobachtung und Rechnung fann aber biefe Formel gewiß eben fo wenig wie die Knochenhauer's siche Unspruch barauf machen, bas Geset auszubrucken, nach welchem bie Starte bes Nebenftromes mit ber Entfernung vom hauptdraht abnimmt.

Knochenhauer hat selbst eine Reihe von Versuchen angestellt, welche seine Formel bestätigen sollen, und durch welche er zeigen will, daß die Größe des Factors a von der Leitungsfähigkeit der hauptschließung, der Nebenschließung u. s w. abhangt. Die Beschreibung der Art und Weise, wie die Versuche angeordnet, wie die Drahte gespannt waren u. s w., ist hochst undeutlich, und da ich die Unzulässigkeit der Knochenhauer'schen Formel nachgewiesen zu haben glaube, mochte wohl eine weitere Besprechung dieser Versuche unnothig seyn.

Diese Abhandlung bilbet ben Uebergang zu weiteren Untersuchungen, bie sich mit bem Nebenstrom und bem Strom in verzweigten Schließungsbogen beschäftigen. Folgendes sind die Titel der hierhergehorigen Abhandulungen:

Ueber ben Nebenstrom im getheilten Schliegungebrahte ber Batterie. D. 26. 60 - 70 u. 235.

Ueber Die elektrischen Strome im getheilten Schliefungebrahte ber Batterie. P. 2. 61. 55.

Ueber bie Schmachung bes hauptstromes bei getheiltem Schließungsbrabte ber Batterie. P. U. 62. 353.

Ueber ben Busammenhang ber Formeln, welche bie Barmeentwidelung burch ben elektrischen und ben galvanischen Strom bestimmen. P. A. 62. 207.

Berfuche uber ben elektrischen Rebenftrom. P. A. 64. 64 und P. A. LXVI. 235.

Bestimmung ber compensirten Drahtlangen ohne Luftthermometer. D. 2f. LXVII. 327.

Lofung bes furglich uber bie Bergweigung galvanifcher Strome aufgeftellten Problems fur ben Entladungsftrom ber elektrischen Batterie. P. A. LXVIII. 136.

Ueber die Spannungsverhaltnisse beim Ladungsstrom ber elektrischen Batterie. D. A. LXIX. 77.

Ueber ben Bergleich ber elektrischen Formeln mit ben galvanischen. P. A. LXIX. 421.

Die in biefen Abhandlungen befprochenen Berfuche find ichlecht beschrieben; bie Betrachtungen, ichwulftig, verworren und voll ichwerfalliger Formeln, fuhren nicht zu einfach flar und bestimmt hingestellten Resultaten.

Sollte in bem Chaos ber erwähnten Abhandlungen wirklich ein entwidelungsfähiger Kern enthalten fenn, so wird fich herr Knoch enhauer wohl entschießen muffen, ihn seiner nebelhaften Umgebung zu entruden und beffer ind Licht zu segen, wenn er bemselben Anerkennung verschaffen will.

Da es ber 3med biefes Berichtes ift, bem Lefer die Fortschritte ber Physik barzulegen, nicht aber ihn mit ber Kritik unfruchtbarer Arbeiten zu belästigen, so glaube ich bie Abhandlungen Knochenhauers über ben Nebenstrom und verwandte Gegenstände nicht weiter besprechen zu muffen. Die Kritik ber oben naher besprochenen Abhandlungen wird genügen, mich in bieser Beziehung zu rechtsertigen.

69 Labungeftrom der elektrischen Batterie. In Fig. 68 stellen a und b zwei elektrische Batterien bar, welche beibe ifolirt find. Die aus Beren Belegungen beiber Batterien seven in metallischer Berbindung, a fev gelaben, b fev ungeladen.



Wenn nun irgend ein pafenener Auslader, welcher dem Knopfe der ungeladenen Klasche banliegt, dem Knopfe der geladenen Flascher wird, so wird ein Kunten überspringen, die Flasche a wird theilweise entladen, ein Theil der (wie wir annehmen wollen, positiven) Elektricität, welche auf dem

inneren Belegung von a angehauft war, stromt unter Funkenbildung auf bie innere Belegung von b uber, mahrend burch bie leitende Berbindung ber außeren Belegungen eine entsprechende Menge negativer Glektricität ohne Funkenbildung von a nach b überftromt.

Auf diese Weise nun wird a theilweise entladen, b dagegen geladen; die Ladung von b ift nicht wie bei gewöhnlicher Flaschenladung eine allmälige, sondern eine sehr rasche. Dove nennt nun den Strom, welcher von der außeren Belegung von a zur außeren Belegung von b überströmend, letztere Batterie ladet, den Ladungestrom, und hat die Wirkungen diese Ladungsstromes mit den Wirkungen des schon mehrsach untersuchten Entladungsstromes (Entladungsschlages) verglichen. Er fand solgende Ressultate (P. A. LXIV. 81).

- 1) Induction. In den außeren Berbindungsbraht wurde eine cylindrifche Inductionsspirale eingeschaltet, welche außerlich von einer Nebenspirale umgeben war. Die Wirkungen waren dieselben, wie beim Entladungsschlag.
- 2) Funten. Unterbricht man ben außeren Berbindungsbraht, fo entsteht in bem Moment, in welchem der Funte am inneren Berbindungsbraht überspringt, an der Unterbrechungsstelle bes außeren ein weißglanzender schallender Funte. Schaltet man in den inneren Berbindungsbraht einen naffen Faden ein, so nimmt der Funte hier eine rothgelbe Farbe an und tont schwach; dieselbe Beranderung zeigt sich dann auch an der Unterbrechungsftelle des außeren Berbindungsbrahtes, in welchem tein naffer Faden eingeschaltet ift.

Dove fand ferner, bag ber Labungeftrom

3) galvanometrifche Wirkungen,

- 4) Magnetifiren bes Stable,
- 5) physiologische Wirkungen,
- 6) Durchbohren ichlechter Leiter.
- 7) Ermarmuna

in berfelben Beife bervorbringt, wie ben Entladungeftrom.

Die Nabel eines Galvanometere, welches in ben Berbindungebraht ber außeren Belegungen eingeschaltet ift, wird nicht afficirt, wenn bie inneren Belegungen ohne eingeschalteten naffen Kaben burch einen weißen ichallenben Funten in metallifche Berbindung treten, hingegen febr beutlich, wenn in ben Berbindungsbraht ber inneren Belegungen ein naffer Faben ein= geschaltet ift. Das Magnetifiren einer in einer Spirale enthaltenen Stable nabel erfolgt im erfteren Salle (ohne Ginfchaltung) fraftig, im zweiten Kalle (mit Ginschaltung) febr fcwach.

Den Inhalt eines von Dove verfaßten Auffabes in Doggendorff's Unnalen (LIV. 305), welcher ben Titel fuhrt: "Ueber bie burch Magnetifiren bes Gifens vermittelft Reibungselettricis tat inducirten Strome, " fann erft fpater berichtet werben, weil biefer Begenftand in ju inniger Begiehung mit fpater ju befprechenden Wirkungen bes galvanifchen Giromes fteht.

Santel's Unterfuchungen über bie Magnetifirung von Stahl. 70 nabeln burch ben Entladungefunten einer eleftrifchen Batterie. Santel hat zwei große Abhandlungen uber biefen Gegenftand publicirt (D. U. LXV. 537., LXIX. 321). In der erften befpricht er gunachft bie Beobachtungen Savarn's, und geht bann gur Befchreibung feiner eigenen Berfuche uber, aus benen fich folgende Refultate ergeben.

1) Wenn der Entladungefchlag durch eine Spirale geht, in welcher eine Stabinadel liegt, fo ift ein bestimmtes Minimum ber Ladung nothig, um überhaupt die Nadel zu magnetifiren; nennen wir die Polaritat, welche fie burch ben Entlabungefchlag biefes Minimums annimmt, bie normale, fo wird bei allmalig verftartten Entladungsichlagen bie Rabel anomal mag= netisch, bei noch ftarterer Ladung wieder normal u. f. w. - Die anomale Magnetistrung tritt nun erft bei um fo ftarferen Ladungen ber Batterie auf, je langere Drahtftude man in ben Schliegungebogen ber Batterie einschaltet.

Mis außer ber Spirale felbft und ben bei allen Berfuchen gleichbleiben= ben Siuden bes Schliegungsbogens 34' Gifenbraht von 0,1 Linien Dide eingeschaltet mar, ergab fich bie anomale Magnetifirung bei einer Labung 70 (gemeffen burch Funten ber Dafflafche), bei einer Ginfchaltung von 82 Fuß beffelben Drabtes, bedurfte es bagu einer Ladung 120, bei einer Einschaltung von 154' einer Ladung 160.

2) Wenn bei gleichem Schließungsbogen einmal eine Batterie von mehr,

und dann eine von weniger Flaschen angewendet wird, so bringt die Batterie von geringerer Flaschenzahl die anomale Periode schon bei geringerer Labung hervor.

Als 202 Fuß Eisenbraht in ben Schließungsbogen eingeschaltet waren, brachte schon eine Labung 20 auf zwei Flaschen eine anomale Magnetisierung hervor, während man sie bei Anwendung von 5 Flaschen erst bei eisner Ladung 70 erhielt, und bei Anwendung von 9 Flaschen selbst die Elektricitätsmenge 230 noch keine anomale Magnetisirung erzeugte.

Wenn man bei allmälig machsenben Labungen auch nicht immer bie Abwechselungen zwischen normaler and anomaler Magnetistrung erhält, so fehlen beshalb biese Perioden nicht ganz, benn man beobachtet eine Bu- und Abnahme in ber Stärke bes normalen Magnetismus und die Minima ber normalen Magnetistrung entsprechen hier ben anomalen Perioden.

Santel wendet fich nun jur Ertlarung biefer Erfcheinung, wobei er folgenbe 3bee gu Grunde leat.

"Es ist durch Faraday's Bersuche bekannt, daß ein Strom bei seiner "Entstehung in einem nahe gelegenen Leiter einen Strom erregt, welcher "ihm entgegengesett ist, beim Verschwinden dagegen einen zweiten, welcher "ihm entgegengesett ist, beim Verschwinden dagegen einen zweiten, welcher "dem ursprünglichen gleichlaufend ist. Beibe Wirtungen muß auch der "elektrische Funken auf eine in seiner Nahe befindliche Stahlnadel aus"üben. Da die Nadel senkrecht gegen seine Richtung liegt, so sind die "Ednge der Nadel erregten Ströme ebenfalls senkrecht auf die "Ednge der Nadel, und die Magnetisiung der Nadel wird gerade die ents "gegengesetzt sehn, je nachdem wir sie durch die Wirkung des Anfangens, "oder blos des Aufhörens des Funkens uns erzeugt denken. Nun folgen "ber die beiden Momente des Ansangs und des Endes deim elektrischen "Funken so schwel auf einander, daß ihre Wirkungen gesondert nicht ge"messen werden können; es ist also die Magnetistrung das Resultat dieser "beiden Einstüssen.

Es ift bies im wesentlichen die Grundibee, auf welche auch Wrebe (Bergelius Jahresbericht, beutsch von Bohler, 20ster Jahrgang, S. 119.), die abwechselnd normale und anomale Magnetisirung von Stahlnabeln burch ben Entladungsschlag, sowohl im haupt z, als auch in einem Nebendraht jurudzuführen versucht hat.

Wie ichon Rieß andeutet (Dove's Repertorium VI. 218) gehort bies fee Erklarungsprinzip vor ber hand boch nur noch in bas Gebiet ber Bermuthungen. Es ift moglich, daß bies ber naturgemaße hergang ber Magnetifirung von Stahlnadeln durch ben Entladungsichlag fen, aber keineswegs bewiefen.

Im gangen klingt bies Erklarungspringip wohl gang plaufibel, allein

bie Ableitung ber Einzelnheiten ber Erscheinung ift keineswegs überzeugend, so weitlaufig sich auch hantel barüber ausspricht. Man wird biefen Gegenstand boch wohl noch als eine offen stehende Frage zu betrachten haben, und es wird beshalb wohl gerechtfertigt erscheinen, wenn wir uns nicht langer babei aufhalten.

Rieß spricht fich an ber angeführten Stelle von Dove's Repertorium bahin aus, daß es besser und fur die Wissenschaft forderlicher sen, die Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse offen einzugestehen, als sich mit hatben Ertlärungen zu behelfen und ihre Mangel zu bemanteln, und citirt hierbei eine Stelle aus Franklin's Briefen, welche jeden Naturforscher wohl beherzigen sollte; sie heißt

"I find, a frank aknowledgment of one's ignorance is not only the easiest way to get rid of a difficulty, but the likeliest way to obtain information; I think it a honest policy".

In ber zweiten Abhandlung befpricht Santel folgende Puntte.

- 1) Die Ungahl und Große ber icon in ber erften Abhandlung ermannten Dagnetifirungsperiobe.
  - 2) Die Ginwirfung verfchiebener Spiralen.
  - 3) Die Einwirkung bes Schließungebrahtes auf fich felbft.
  - 4) Den Ginfluß ber Dice ber Rabeln.
  - 5) Den Ginfluß ber Dberflache ber Batterie.
  - 6) Die Menberungen der Wechfel burch eingeschaltete Wiberftanbe.
- 7) Ginen besonderen, von ber Leitungefähigfeit ganglich verschiebenen Ginflug einzelner Metalle.

Betrachten wir biefe Puntte einzeln ber Reihe nach.

1) Als Magnetisirungsspirale wirkte eine Silberdrahtspirale von so engen Windungen, daß die eingeschobene Nadel 31 Windungen bededte. Die Ladung der Batterie wurde immer um 1 Funken der Maßstasche vermehrt, und durch die Entladung derselben immer eine neue Nadel magnetisstr; die Starke des ihr durch den Entladungsschlag mitgetheilten Magnetismus wurde alsdann die Zeit ermittelt, welche die Nadel brauchte, um eine bestimmte Anzahl Schwingungen zu machen. Außer der Spirale befand sich noch 2,63 Meter eines 1,2966mm dicken Kupferdrahtes in den Schließungsbogen.

Hantel machte auf biese Beise eine Versuchsreihe, beren Resultate in Fig. 69 (a.f. S.) graphisch dargestellt sind. Die Ubsciffen sind der Stärke ber Batterieladung, die Ordinaten der Stärke ber entsprechenden Magnetissrung proportional. Die Ordinaten über den Horizontalen 0 entsprechen normaler, die nach unten gerichteten Ordinaten anomaler Magnetissrung

Diefe Rurve macht nun teineswege ben Gindrud einiger Regelmaßigfeit,

vielmehr scheint ein etwaiges Geset fehr burch Zufälligkeiten, beren man nicht Rechnung zu tragen im Stande ift, maskirt zu fenn. In solchen



Fallen aber lagt fich bas Gefes nur burch Mittelzahlen barftellen, die aus gablreichen Berfuchen abgeleitet find.

Sankel fagt nun, er habe bei diefer kurzeften Drahteinschaltung mieberholte Bersuche angestellt, um die Lage ber anomalen ober ber gleich bebeutenden schwach normalen Perioden zu bestimmen und aus allen diesen Bersuchen bas Resultat gewonnen, baß dieselben fur dieselbe Nadelsorte, fur die von ihm gebrauchte. Batterie von 9 Flaschen sich bei ben folgenden Ladungen finden.

Wenn nun hantel fagt, "man fieht, daß diefer Wechsel in ber Polarität regelmäßig wiederkehre", so muß ich gestehen, daß ich in dieser Bahlenreihe wenigstens die Regelmäßigkeit eben noch nicht sehr rein ausgesprochen sinde. Er sagt zwar weiter: biese Regelmäßigkeit hatte sich burch Einführung von Bruchwerthen noch schärfer darlegen lassen, allein er habe dieselbe absichtlich vermieden, da er sie nicht genau messen, sondern nur hatte abschäßen können.

Was foll das aber heißen; ist benn die oben erwähnte Jahlenreihe nicht bas Mittel aus mehreren unter benfelben Bedingungen angestellten Berguchsreihen? Wenn aber dies ber Fall ift, warum Unstand nehmens Bruchtheile einzusuhren. Mittelwerthe sind ja überhaupt nur berechnete, nicht beobachtete.

Um ben Lefer es moglich zu machen, fich ein Urtheil uber ben Werth ber Resultare zu bilben, batte hantel jedenfalls, mittheilen follen, wie er zu ber Zahlenreihe 3, 6, 9, 11 u. f. w. gekommen ift, er hatte bie einzelnen Versuchereihen mittheilen muffen, damit man beurtheilen konne,

wie weit fich bie einzelnen Berfuchsreihen burch zufallige Storungen vom Mittel entfernen.

2. Die oben, Figur 69, graphisch bargestellte Versuchsreihe murbe nun mit zwei anderen verglichen, bei benen nur die Spirale in der Weise in die Lange gezogen war, daß die Lange der Nadel bei der zweiten nur 28, bei der britten nur 11½ Windungen bedeckte. Es ergab sich und Ilgemeinen, daß sich die Perioden in dem Maaße verlangern, als bie Nadel weniger Windungen bedeckt.

3. Wie wir oben gesehen haben, hat Rieß ben Sat aufgestellt, bag bei ber Entladung ber Batterie fein Theil bes Schließungebrahtes vertheislend auf ben andern wirkt. — hankel bestreitet biesen Sat. Er schließt bas Gegentheil aus folgenden Bersuchen.

Eine Kupferspirale von etwas großem Durchmesser war von einer ahnelichen Spirale umgeben, und man konnte die beiden Spiralen nach Bezlieben so verbinden, daß der Entladungsschlag beide nach gleicher ober nach entgegengeseter Richtung durchlaufen mußte \*). Außer dieser Spirale war noch eine Magnetistrungsspirale in den Schließungsbogen der Batterie eingeschaltet. Bergleicht man nun den Gang der Magnetistrungsperiode für die beiden Berbindungsarten der Spiralen miteinander, so stimmen sie nicht überein, und daraus schließt Hankel, daß allerdings eine Einwirkung der Wirkungen auf einander stattfände.

Wenn man auch zugiebt, daß die Rieg'ichen Versuche noch nicht genügen, ben von ihm aufgestellten Sat zu begründen, so sind boch die Santel'schen noch weniger geeignet, ibn umzustoffen, benn bas gesegmästige in ben Magnetistrungserscheinungen durch ben Entsabungsschlag, ber Einfluß ber Zufälligkeiten, ist burchaus noch nicht genügend nachgewiesen, um aus ber Nichtcoincidenz zweier solcher Versuchsreihen einen sichern Schluß zieben zu konnen.

Die Verschiedenheiten, welche sich in ber Magnetisirung von Stahlnabein ergeben, je nachdem ein langes Drahtstud entweder gerablinig ausgefpannt, ober fpiralformig aufgewunden in ben Schließungsbogen eingeschaltet ift, wollen wir spater unter Nro. 6 naher betrachten.

4. Im Mugemeinen icheinen, wie hantel aus feinen Bersuchen ichließt, bei bideren Nabeln die Erscheinungen nicht geandert zu werben, nur treten die anomalen Perioden erst bei starteren Ladungen ein, und scheinen auch an Starte verloren zu haben.

5. Neue Bersuche über ben Ginfluß der Dberflache der Batterie erga-

<sup>\*)</sup> Santel giebt bie Draftbide bis auf Sunberttaufentel Millimeter genau an; mir icheint bies fur bie übrigen Berhaltniffe biefer Berfuchsreihen giem- lich unnothige Genauigfeit.

ben, übereinstimmend mit den fruheren Bersuchen, daß eine Berkleinerung ber Batterieoberflache die anomalen Perioden auf immer kleinere Ladungen zurücksuhrt, aber dieselben zugleich so verkurzt, daß sie bei einer gewissen Große der Batterie aufhören als anomale Magnetistrungen zu erscheinen; man beobachtet alsdann nur noch starke und schwache normale Perioden.

6. Außer ber kurzesten Einschaltung, mit welcher bie in Fig. 69 bargestellten Resultate erhalten wurden, machte hantel noch Bersuchstreihen nach hinzusugung von geradlinig ausgespannten 0,23mm biden Rupferdrähten, beren Länge zwischen 0,375 und 96,4 Meter Länge geanbert wurde. Die Kurven 1 und 2, Fig. 70, stellen die Resultate dar, welche er für Einschaltungen von 12 und von 96,4 Meter Länge erhielt. Diese Kurven scheinen anzubeuten, daß bei längeren Einschaltungen die einzelnen kleineren Perioden mehr verschmelzen, die endlich nur eine große normale Periode mit starker Magnetissrung beobachtet wird, auf



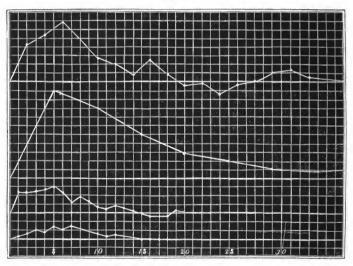

welche eine fehr breite negative Periode (von 30 bis 100) folgt, in ber jeboch nur noch eine fehr schwache Magnetistrung beobachtet wird.

In Beziehung auf bas Berichminden ber kleineren Perioden erlauben aber, meiner Unsicht nach, biefe Berfuche boch feinen fichern Schluß, weil

bie Labung ber Batterie bei ben långeren Einschaltungen immer von 5 zu 5, bei ben mittleren von 2 zu 2 vermehrt wurde, mahrend sie bei ber karzesten Ginschaltung nur immer um 1 wuchs. Wo liegt eine Garantie, baß bei ben långeren Drahtwindungen nicht einzelne Perioden übersprungen wurden. Hankel übergeht diesen Punkt mit Stillschweigen.

Was ben Einfluß ber Windungen betrifft, vergleicht Sankel das Refultat, welches Fig. 70 durch die zweite Kurve dargestellt ist, mit benjenigen, welche 103 Meter besselben Drahtes zu 70 Spiralwindungen aufgewunben geben. Während beim geraden Drahte eine normale Periode bis 30 geht, und auf diese eine große schwache negative folgt, beobachtete er bei ben aufgewundenen noch 3 normale und 3 anomale Perioden.

Als 26 Meter eines fehr biden (30,76 Quadratmillimeter Querfchnitt) viereckigen Kupferdrahtes eingeschaltet wurden, zeigte sich in der Lage der Perioden keine Beränderung, nur waren sie im allgemeinen schwächer geworden. Als außerdem noch 113 Meter eines runden 1,3mm diden Drahztes geradlinig ausgespannt, eingeschaltet wurden, ergaden sich die Fig. 70 in der dritten Kurve dargestellten Resultate. Es verschwanden fast alle Umkehrungen, die Nadeln zeigten sich nur schwach magnetisch.

Als 94 Meter bes biden Draftes spiralformig aufgewunden in ben Schließungsbogen eingeschaltet wurden, ergaben fich bie in ber Aten Kurve ber Fig. 70 bargestellten Resultate. Die Schwachungen ber Magnetistrung zeigen sich hier bei bem biden spiralformig aufgewundenen Drafte noch auffallender als bei dem biden gerade ausgespannten.

Anscheinend ift der Einfluß der Windungen bei dem diden und bunnen Rupferdraht ein sehr verschiedener; bessen ungeachtet, sagt hantel (Seite 336 feiner 2 ten Abhandlung), ist aber der Einfluß in beiden Fallen derfelbe. Die Betrachtungen, durch welche er dies nachzuweisen versucht, sind mir unverständlich; überhaupt kann ich hantels Raisonnements keines-wegs klar und pracis nennen.

7. Auffallende Erscheinungen zeigte die Einschaltung von Gisendrahten, welche anomale Perioden von sehr bedeutender Starke hervorbringen. Besonders auffallend fand dies han kel bei dicken langen Eisendrahten. Bahrend ein dicker Kupferdraht die Magnetisirungen ausnehmend schwächt, so werden sie durch einen dicken Eisendraht bedeutend verstärkt. Bei Einschaltung eines 1,27mm dicken, 131 Meter langen Eisendrahtes ergab sich z. B. für die Ladung 6 ein normales Maximum 11, für die Ladung 36 eine anomale Magnetisirung von der Starke  $9\frac{1}{2}$ , wenn man die Magnetisstungsstärke nach der Einbeit mist, welche bei der Construction der oben mitgetheilten Kurven zu Grunde gelegt wurde.

Leibner Flafchen von bickem Glafc. Binter in Bien verfer- 71 tigt Leibner Klaschen, welche eine viel bebeutenbere Schlagmeite baben, ale

gewöhnlich, und er erreicht bies baburch, bag er Gefage mit fehr biden (über 1 Linie biden) Glasmanben zur Conftruction biefer Flaschen benut, und bag ber unbelegte Rand fehr groß ift.

Durch die Große des unbelegten Randes wird die Selbstentladung, durch die Dicke des Glases die Durchbrechung besselben moglichst verhindert; bei einer folchen Flasche kann also die Spannung der freien Elektricität auf die innere Belegung eine weit starkere Spannung erreichen, als bei ge- wöhnlichen bungsassen Flaschen, bei welchen, wenn nicht eine Selbst- entladung erfolgt, ein Durchschlagen des Glases zu befürchten ift.

Wegen ber größeren Dicke bes Glases ift die gegenfeitige Bindung der entgegengesetten Elektricitaten beider Belegungen weniger vollständig, als bei dunnerem Glase; bei gleicher Große der Belegungen und bei gleicher Dichtigkeit der freien Elektricität auf der inneren Belegung wird also in der dickglasigen Flasche weniger Elektricität angehäuft sepn, als auf der dungsasigen; im Allgemeinen ist also die Wenge der Elektricität, welche eine dickglasige Flasche aufnehmen kann, geringer, aber die Spannung der freien Elektricität auf der inneren Belegung und in Folge dessen auch die Schlagweite größer.

Es laßt sich erwarten, daß mit der großeren Schlagweite auch andere Wirkungen des Entladungsschlages eine Beranderung erleiden werden. Alle Wirkungen des Entladungsschlages, bei benen es vorzugsweise darauf ankommt, daß eine große Menge von Elektricität durch einen Korper hindurchgeführt wird, konnen besser gleichsam mehr auf die Statke des Stoßes ankommt, da wendet man besser bliechsam mehr auf die Statke des Stoßes ankommt, da wendet man besser diesglasige Flaschen an; es schien mir bemnach wahrscheinlich, daß die Durchbohrung von Glasplatten mit dickglasigen Flaschen weit leichter gelingen musse, als mit gewöhnlichen dunnglasigen. Der Erfolg bestätigte meine Erwartung vollkommen. Wähzend mir früher mit dunnglasigen großen Flaschen dieser Versuch nicht immer mit Sicherheit gelang und stets eine sehr große Unzahl von Umbehungen der Maschier gelang und kets eine fehr große Unzahl von Umbehungen ber Maschien nöthig waren, um die Batterie zum Durchschlagen des Glases hinlanglich zu laden, gelingt er mir jest jedesmal mit einer

bickglasigen Flasche, die mit 20 Umdrehungen einer fehr mittelmäßigen Elektristrmaschine gelaben ift.

Die Glasbide biefer Flafche, Fig. 71, beträgt ungefähr 1 Linie; jebe Belegung hat ungefahr 9 Quabratbecimeter Dberfläche und ber unbelegte Rand hat eine Sohe von 22 Centimeter.

Ich habe ben Ginfluf ber Glasbide auf die Wirtungen bes Entladungsichlages nicht naher ftubirt, und theile biefe Notigen nur mit, um die Aufmerksamteit



anderer Physiter auf biesen Punkt zu richten. Es mare fehr zu munischen, bag Rieß biesen Gegenstand aufgriffe, ba er bereits auf biesem Felbe mit so allgemein anerkanntem Erfolge gearbeitet hat.

Elektrifche Zeichnungen. Durch Elektricitat kann man auf ber 72 Oberflache verschiedener Korper Figuren hervordringen, welche entweder schon direct sichtbar sind, oder welche durch Bestauben oder Anhauchen erst sichtbar werden. Ueber diese Erscheinungen, von denen die Lichten bergisschen Figuren die bekanntesten sind, hat Rieß eine ausgedehnte Versuchereihe angestellt (P. A. 69. 1) und die Umstände sehr genau ermittett, unter welchen diese Figuren und Bilder entstehen.

Rieß theilt fie ein in primar elektrifche Zeichnungen, welche baburch entstehen, daß verschiedene Stellen ber Oberflache ichlecht leitender Substanzen in ungleich elektrischen Zustand versetzt werden, welche bann burch Bestäubung sichtbar gemacht wird, und

Secundar elektrifche Beichnungen, welche erzeugt werben, wenn durch elektrische Entladung biejenige frembe Schicht, die in der Regel alle Korper überzieht, verandert wird; in diesem Falle erscheinen die Beichnungen durch Behauchung der Platte, oder es entstehen unmittelbar sichtbare Zeichnungen, wenn die Oberflache der Korper selbst irgendwie angegriffen wird.

Betrachten wir zuerft bie burch Bepulverung fichtbar werbenben elettrifchen Zeichnungen.

Staubfiguren. Um bie Lichtenbergischen Figuren zu erzeugen, 73 wandte Rieß quabratische Aupferbleche an, die entweder nur auf der einen ober auch auf beiben Seiten etwa 1/2 Linie did mit ichwarzem Pech überzogen waren.

Die Bildung der Staubfiguren (Lichtenbergische Figuren) ift eine Folge der elektroscopischen Wirkung der elektrischen Stellen der harzstächen auf das durch das Beuteln gleichfalls elektrische Pulver. Um zwechmäßigten wendet man ein Gemenge von Schwefelblumen und Mennige an. Positiv elektrische Stellen der Platte bededen sich mit Schwefelblumen, sie erscheinen also gelb; die Mennige sammelt sich dagegen auf den negativ elektrischen Stellen der Platte, welche also roth erscheinen.

Wenn ber Funten auf die Pechsiache übergegangen ift, so bag eine Staubfigur erschienen mare, wenn man sie sogleich bestäubt hatte, bilbete sich teine Figur, wenn die Pechsiache erst eine Secunde lang über eine Beingeiststamme hinführte, wodurch die Elektricität von der Pechsläche weggenommen wird.

Die einfachste Art, die Staubfiguren darzustellen, wie fie auch Rieß anwandte, ift folgende: Eine nur auf einer Seite mit Pech überzogene Kupferplatte wird burch einen Draht ableitend berührt und auf die Pech-

flache einer isolirten Metallspige aufgesett. Berührt man bas obere Ende berselben mit bem Knopf einer positiv geladenen Flasche, entfernt man alebann isolirt bie Spige, so erscheint beim Bepulvern mit ber genannten Mischung eine gelbe runde Sonne mit bichten Strahlen.

Bird ber Berfuch in derfelben Beife mit einer negativ geladenen

Blafche angestellt, fo entsteht eine freisrunde volle rothe Scheibe.

Diefe Berichiebenheit im Unfehn ber Figuren ift bekannt. Rieß hat aber noch auf einen andern merkwurdigen Unterschied aufmerksam gemacht, barauf namlich, bag die positive Figur weit großer ift, ale die negative, wenn gleich ftarte Labungen angewandt werden.

Bei einer bestimmten positiven labung ber glasche ergab fich (als Mittel aus brei Bersuchen) 16,1 Millimeter als Durchmeffer ber gelben Sonne.

Bei gleich ftarter negativer Labung ergab fich (ebenfalls als Mittel aus brei Bersuchen) 5,8 als Durchmeffer ber rothen Scheibe.

Die Durchmeffer ber negativen und positiven Figuren, wenn fie burch gleich starte Ladung ber Flasche erzeugt werden, verhalten sich bemnach wie 1 gu 2,77 ober bie von ihnen eingenommenen Flachenraume wie 1 gu 7,67.

Bringt man zwischen bie isolirte Spige und ben ableitenden Draft eine auf beiden Seiten mit Pech überzogene Platte, bei Wiederholung bes oben angegebenen Berfahrens, so entsteht auf der einen Seite bie positive, auf der andern die negative Figur.

Mis bie Flasche mit negativer Elektricität gelaben mar, entstand naturlich oben bie Scheibe, unten bie Sonne, bie gelbe Sonne mar aber jest nur noch 2,2 mal fo groß, ale bie rothe Scheibe.

Der Grund davon, daß hier die negative Figur verhaltnismäßig größer aussiel, als bei dem vorigen Bersuch, liegt in dem Ueberschuß negativer Etektricität, welche auf die obere Flache übergegangen war; in der That entsteht auf der oberen Seite eine Sonne, welche 3,3 mal so groß war, als die rothe Scheibe auf der untern Seite, wenn man zu demselben Bersuch eine positiv geladene Flasche anwendet.

Rieß hat gezeigt, daß die Staubfiguren nur dann entstehen, wenn der Uebergang der Elektricitat auf die isolirende Platte von einer discontinuirlichen Entladung begleitet ift, die sich meistens schon durch ein eigenthumliches Zischen zu erkennen giebt. halt man die Pechplatte an den Knopf
einer geladenen Flasche, so geht ein Funken mit knifterndem Gerausch
über, es findet also eine discontinuirliche Entladung Statt, beim Bestäuben
entsteht eine Staubsigur; wird aber die Platte in eine solche Entsernung
von dem Knopf der Flasche gebracht, daß kein Funken übergeben kann,
so geht doch allmälig etwas Elektricität über, indem eine continuirliche

Entladung stattfindet. Bestäubt man die Platte, nachdem sie 30 bis 70 Minuten bem Knopf ber Flasche gegenüber gestanden hat, so zeigen sich eine Menge rundlicher Flecken, welche unregelmäßig vertheilt sind, gelb, wenn die Flasche positiv, roth, wenn sie negativ geladen war. Diese Flecken zeigen keine Spur von strahliger Ausbreitung, sie sind an Große und Gestalt fur beibe Elektricitäten völlig gleich.

Elektrische Staubfiguren entstehen also nur bann, wenn Elektricität burch eine biscontinuirliche Entlabung auf eine isolirende Platte gekommen ist.

Auf biefe Thatsache grunbet Rieß eine fehr sinnreiche Erklarung ber Berschiebenheit ber positiven und ber negativen Staubsiguren. Bei ber biscontinuirlichen Entladung, welche über bie Oberflache eines Folators hingeht, wird die condensirte Atmosphare, welche die Oberflache aller Korper bebeckt, gewaltsam durchbrochen, und ein Theil dieser auch Wassers bampfe enthaltenen Schicht gewaltsam gegen die Oberflache des Korpers selbst geworfen.

Run aber hat Faraban gezeigt, baß, wenn feuchte Luft gewaltsam gegen irgend einen Korper stromt, biefer negativ elektrisch wird, und so wird benn nun hier auch die Obersläche der Platte negativ elektrisch in Folge der Entladung, welche über die Flache hin stattsindet; die von diefer Entladung noch übrig bleibende Elektricität hat sich also nur auf einer negativ elektrischen isolirenden Flache zu verbreiten.

Ift die Flasche mit negativer Elektricität gelaben, so verbreitet fich biefe also von der Spige aus über eine isolirende schon negative Flache; die Umftande find also der Ausbreitung der negativen Elektricität nicht gunftig, die Figur wird nicht groß werden konnen und eine abgerundete Gestalt annehmen.

Ift die Flasche positiv geladen, so verbreitet sich der Rest der positiven Ladung von der Spige aus auf einer durch die discontinuirliche Entladung negativ elektrischen isolirenden Schicht; der Umstand, daß jest also auf der Flache schon Elektricität vorhanden ist, welche auf die von der Spige noch ferner ausgehende anziehend wirkt, veranlaßt eine größere Ausbreitung der positiven Elektricität, der Umstand aber, daß die nachströmende positive Elektricität theilweise von der vorhandenen negativen neutralisirt wird, verursacht die strahlenformige Gestalt der positiven Staubsigur.

Als Stuge fur diese Unsicht fuhrt Rieß noch die Modification der Erscheinung in verdunter Luft an. Auf eine Pechplatte, die sich in einer Glasbuchse befand, wurde das stumpfe Ende eines Drahtes gestellt, der von einer mit positiver Elektricität geladenen Flasche einen Funken erhielt. Bei vollem Luftdruck entstand durch Bestäubung der Platte die Sonne, als aber die Luft bis auf 271/2 Linien Barometerhohe verdunnt war, ents

74

ftand nur noch ein unregelmäßiger gelber Fled. Gbenso verhielt sich bie negative Elektricität. Der Unterschied ber positiven und negativen Figuren wurde bei biefer Berbunnung nicht mehr beobachtet.

Als die Luft auf 2—3 Linien ausgepumpt war, hinterließ die Drahtsfpise nur noch einen Punkt, der bei positiver Elektricität roth, bei negativer Elektricität gelb, also nicht durch Uebergang der Ekktricität auf die Platte, sondern durch Bertheilung entstanden war.

Das Durchbrechen der Luftschicht, welche bie Platte umgiebt, ift also gur Erzeugung ber Staubfiguren wesentlich.

Stanbbilder. Wenn man einen Stempel (am besten einen möglichst einfachen, etwa einen einzigen erhabenen Buchstaben; man könnte bazu eine Buchbruckertype anwenden) auf eine einfache Pechplatte (so nennt Rieß eine nur auf einer Seite mit Pech überzogene Kupferscheibe) setz, und dann dem Stempel Elektricität mittheilt, so wirkt er da, wo seine Fläche die Pechstäche berührt, vertheilend, die Pechstäche wird an der berrührten Stelle elektrisch, und zwar entgegengesetz zu der Elektricität des Stempels, denn wenn man nach Abbeden des Stempels die Platte mit der erwähnten Pulvermischung bestäubt, so erhält man ein rothes Bild des Buchstadens, wenn der Stempel positiv, ein gelbes, wenn er negativ war; das Schweselpulver setzt sich aber auf die positiven, Mennigpulver auf die negativen Stellen der Harsplatte.

Die oben beschriebene Erscheinung erleibet je nach ber Urt, wie ber Stempel elektrisch gemacht wird, mancherlei Mobisicationen.

Beruhrt man ben Stempel mit dem Knopf einer gelabenen Leidner Glasche, und hebt man bann den Stempel isolirt ab, so entsteht bas Bilb bes Stempels in der angegebenen Weise, es ift aber schwach bestäubt, mahrend ber Grund, durch Staubfiguren gebildet, gelb ift, wenn der Buch-ftaben roth erscheint, roth aber, wenn der Buchstaben gelb ift.

Wird ber Stempel nicht isolirt abgehoben, fo wird bie Staubfigur versandert, woburch auch die Reinheit bes Bilbes leibet.

Durch zu ftarke Elektrifirung lagt fich auch an ber Stelle, wo ber Stempel die Platte beruhrt, der Uebergang der Elektricität auf der Platte wenigstens theilweise erzwingen, so daß ein theils rothes, theils gelbes Staubbild entsteht.

hier haben wir alfo gleichzeitig ein Staubbild und Staubfiguren. Um bas Staubbild rein zu erhalten, muß man die Bildung der Staubfiguren vermeiben, was Rieg burch mehrere Methoden erreichte.

Der Knopf ber Leidner Flasche murde mit einer vierzolligen Rugel verztauscht, die Flasche felbst horizontal gelegt und befestigt, so daß man unter die Rugel die Pechplatte und den Stempel stellen konnte; der Stiel des Stempels mar 1/2 Boll von der Rugel entfernt. Durch die vertheilende

Rugel wurde das Ende des Stempels, welches das Pech berührte, mit der Rugel gleichnamig elektrisch, eine zu farke Anhaufung der Elektricitat wurde dadurch verhindert, daß der Stempel mit einer Spige versehen war. Nachdem der Stempel etwa 20 bis 30 Minuten der vertheilenden Witzkung der Rugel ausgesetzt gewesen war, entstand ein reines Staubbild ohne Staubsigur, dagegen fanden sich unregelmäßige Flecke auf dem Grunde, welche nicht von der Farbe des Bildes waren.

Aehnliche Resultate wurden erhalten, als der Stempel mit dem einen Pol einer fraftigen trodenen Saule mehrere Stunden lang in Verbindung blieb, mahrend die Elektricitat des anderen Pols möglichst vollständig abgeleitet wurde.

In diefen Kallen, wo überhaupt keine Staubfigur entstand, war es gleichgultig, ob man den Stempel isoliet ober nicht isoliet abhob.

Die Farbe der unregelmäßigen Fleden zeigt, daß sie von Elektricitat herzuhren, die von dem Stempel auf die Pechplatte an Stellen übergeganzen ift, die ihr ein leichtes Einströmen erlaubten. Um sie zu vermeiden, hat man nur dieser Elektricität einen noch leichteren Uebergang zu einer leiztenden Umgebung zu bereiten, wie es geschieht, wenn man die Staubbilder in verdunnter Luft erzeugt. Rieß hat auf diese Art die vollkommensten Staubbilder erhalten.

Die bisher betrachteten Staubfiguren und Staubbilder find nach ber Bezeichnung von Rieß primar elektrische Zeichnungen, die im Folgenden zu betmechtenden Figuren und Bilder find secundar elektrische Zeichnungen.

Elektrifche Sauchfiguren. Die Dberflache von Glas, Glimmeru. f. w., 75 uber welche ein elektrifcher Entladungsfunken gegangen ift, zeigt beim Behauchen eigenthumliche veraftelte Figuren, die fpiegelhell auf dem vom Sauche getrubten Grunde fteben.

Die Sauchfigur bezeichnet ben Beg, welchen bie elektrische Entladung auf ber Flache genommen hat und ihre Form ift baher nach ber Natur ber Substanz dieser Flache verschieden. Auf Metall erscheint sie als runde Scheibe, auf Harz als geschlängelte Streifen, auf Glimmer als feine, vielsfach verästelte Linie.

Bon ber Urt ber angewandten Gleftricitat ift bie Sauchfigur unabs bangig.

Dag die Sauchsiguren nicht von Elektricitat herruhren, welche noch auf ber Flache haftet, geht daraus hervor, daß sie sich auch auf Metallstächen barftellen lassen, auf welchen sie beim Behauchen als helle Kreissläche umgeben von mehr oder minder getrubten Ningen erscheinen; auch zeigt sich bie Hauchsigur noch langere Zeit, nachdem der Entladungsschlag über die Flache gegangen ift, oder wenn man die Flache von einer Weingeiststamme

12

hat bestreichen laffen; von anhaftenber Elektricitat konnen bie hauchsigueren also nicht herruhren, fie find einer Oberflach enanberung zus zuschreiben, welche die angewandte Substanz burch die elektrische Entladung erfahren hat.

Auf frifden Glimmerflachen, b. h. auf folden, welche burch eine frifche Spaltung erhalten werben, kommen keine Sauchfiguren zu Stande. Es hangt bies von einer eigenthumlichen Eigenschaft ber frifchen Glimmer-flachen ab, welche Rieß im 67sten Bande von Poggen borff's Unnaten Seite 354 beschrieben hat.

Wird ein reines Glimmerblatt angehaucht, ober über bampfendes Wafefer gehalten, fo beschlägt es, wie alle Korper, es wird mit einer bald wiesber verschwindenden Wasserschicht überzogen, die aus sehr kleinen, in einigem Abstande von einander befindlichen Wassertropfen besteht.

Wenn man aber bem Glimmer burch Spaltung eine frifche Dberflache giebt, fo bleibt fie beim Behauchen vollkommen flar, fpiegelnb und burche fichtig.

Diefe Erscheinung ruhtt keineswegs baber, bag bie frifche Flache keinen Bafferbampf conbensirt; hat man ihr einige Ausbehnung gegeben, so bemetet man leicht, baß sie burch ben Hauch mit ben Farben ber bunnen Blattchen anlauft, also mit einer zusammenhangenben Wasserschicht besbeckt ift.

Ein Baffertropfen, ber auf einer alten Glimmerflache fteben bleibt, gerfließt auf einer frifchen fogleich und benest biefelbe volffanbig.

Eine burch Spaltung eben entstandene Glimmerflache besigt also in Folge ihrer großen Reinheit eine so große Anziehung zum Wassergafe, daß sie basselbe zu einer coharenten Schicht verdichtet, wahrend sie langere Zeit ber Luft ausgesetht, baffelbe nur in gesonderten Tropfen zu condensiren vermag.

Wahrend eine alte Glimmerflache ein fehr guter Ifolator ber Glektricität ift, wird ein Glektrofcop durch eine frifche Glimmerflache in wenigen Sekunben entladen, die frifche Glimmerflache wirkt namlich hygroscopisch, sie verbichtet ben atmospharischen Wasserbampf zu einer coharenten Wasserschicht, welche die Elektricitat leitet.

Diese merkwurdige Eigenschaft frischer Glimmerflachen erhalt sich an ber Luft nur kurze Beit, nach einigen Tagen wird sie fcon burch Behauschen getrubt.

Sehr heftige elektrifche Entladungen bringen nicht allein eine Berander rung ber die Korper bebedenden fremben Schicht hervor, sondern sie verzandern die Oberfläche der Korper selbst. hierher gehoren die schon oben S. 111 betrachteten Spuren, welche die Entladungefunken auf Glas und Glimmer zurudkläßt (elektrifche Farbenstreifen) und die Prießlep'schen

Ringe, welche entstehen, wenn mehrere Entladungen einer Batterie zwisichen einer Spige und einer politten Metallfläche Statt finden, wobei sich burch Orphation bes Metalls mehrere gefärbte concentrische Kreise bilben.

Rarften's elektrische Abbildungen. Die Analogie elektrischer 76 Sauchfiguren, welche Rieß im VI. Bande von Dove's Repertorium ber Physik beschrieben hatte, mit ben Moser's chen Bilbern, veranlaßte Kareften zu versuchen, ob sich nicht auch solche Bilber auf elektrischem Wege barftellen ließen.

Bu bem Ende legte er (P. A. LVII. 492) eine Munge auf Spiegelglas, bas auf einer abgeleiteten Metallplatte ruhte und ließ aus dem Conductor der Maschine Funken auf die Munge schlagen, die zugleich von bieser nach der Metallplatte (also um den Glastand herum) überschlugen. Nach 100 Umbrehungen der Maschine wurde die Munge entfernt; die Glastafel erschien durchaus unverandert, beim Behauchen aber kam das vollstänzbige Bild der Munge zum Borschein.

Ueber elektrische Abbitdungen hat Karften außer bem erwähnten noch zwei andere Auffage in Poggendorff's Annalen publicirt (LVIII. 115 und LX.1), da es ihm jedoch nicht gelungen ift, die wahre Natur der elektrischen Bilder zu ermitteln, so ist es wohl unnottig, weiter in's Detail dieser Abhandlungen einzugehen, um so mehr, da, wie wir sogleich sehen werden, Rieß die zur Entstehung elektrischer Bilder erforderlichen Bedingungen richtig erkannt hat, der Bericht über die Rieß'sche Untersuchung also hinreicht, um wenigstens das Thatsächliche zur Kenntniß des Lesers zu bringen.

Nur nach einer Seite hin muffen wir Karften's letten Auffat noch etwas betrachten. Im Eingange führt er mehrere Bersuche an, bie man gemacht hat, um die Entstehung der Mofer'schen Bilder zu erklären; er führt hier außer Mofer's eigner Theorie noch die Ansichten von Hunt, Knorr, Figrau, Daguerre, Masson und Moore an. Warum wird hier Waibeles trefsliche Arbeit über diesen Gegenstand ignorirt, die doch schon in der ersten Hallte des 59sten Bandes von Poggensdorf's Annalen steht, und welche uns, nachdem diese Bilder Veranslassung zu vielsachen theoretischen Schwindeleien geworden waren, zuerst wieder auf den Boden einer rationellen Behandlung des Gegenstandes zurücksührt. Sollte Karsten diese Arbeit bei Abfassung des Aufsates im 60sten Bande der Annalen noch nicht gekannt haben?

Die Erklarung, die Karft en von den Mofer'schen Bilbern giebt, ift durchaus unzulaffig und leicht zu widerlegen. Er meint, weil man mit Sulfe von Elektricität ahnliche Bilber erzeugen kann, so mußten auch die Mofer'schen Bilber elektrischen Ursprungs fenn. — Er meint: "Wenn zwei Korper, die irgendwie von einander verschieden find mit eins

77

ander in Beruhrung tommen, fo entfteht ein elettrifcher Strom!?" und biefer foll bie Urfache ber Dofer'fchen Bilber fenn.

Die Entstehung eines elektrifchen Stromes bei Beruhrung zweier heterogener Rorper, wie es fich hier Karften vorzustellen fcheint, wird felbst ber eifrigste Unbanger ber Contacttheorie nicht zugeben, aber selbst bie Eriftenz eines folchen Stromes zugegeben, murbe bieser fein Bilb erzeugen konnen, wie bie Rieß'schen Untersuchungen beweisen.

Daß eine elektrische Spannung allein ohne wiederholte Entladung zwisschen dem abzubildenden Körper und der Platte zur Erzeugung elektrischer Bilder nicht hinreicht, hat schon Knorr in einem Aufsat: "über elektrische Abbildungen und Thermographien (P.A. LXI.569)" gezeigt, und die Unhaltbarkeit der Karsten'schen Unsicht, als sepen die Woser'schen Bilder elektrischen Ursprungs, nachgewiesen.

Der übrige Inhalt ber Knorr'ichen Auffage wird als nicht hierher gehorig erft bei einer andern Gelegenheit besprochen werben.

Elektrische Sauchbilber. Rieß fette einen Metallstempel auf eine spiegelnde Pechstäche, auf diesen ein kleines Metallgewicht, welches durch einen Metallfaben (Silberfaben) mit derjenigen Augel des Funkenmiktometers verbunden war, welche birect vom Conductor der Maschine die Elektricität empfing, während die andere Augel des Funkenmiktrometers 1/2 Linie von der ersteren entfernt, mit dem Boden in leitender Verbindung ftand.

Wird nun die Maschine gedreht, so hauft sich auf der ersten Rugel des Funkenmikrometers und dem Stempel Elektricitat an, bis eine Entladung durch Ueberschlagen eines Funkens zwischen den beiden Rugeln entsteht; bei fortgesettem Drehen wird der Stempel von neuem geladen und entlaben u. f. w. Die Entladungen folgen um so rascher, je naher die Rugeln des Funkenmikrometers einander stehen.

Rach einigen Umbrehungen ber Scheibe murbe ber Stempel abgehoben, und bie Platte behaucht und zeigte nun ein fpiegeindes Bilb bes Stempels auf trubem Grunde.

Es ift fur biefen Berfuch gleichgultig, welche Elektricitat bie Elektrifirmafchine liefert.

Muf Glas und Glimmer laffen fich folche Bilder ebenfalls erzeugen , jeboch ericheinen bier oftere miflungene Bilber.

Das einfache Sauchbild, fagt Rieß, entsteht burch wiederholte elektrifche Entladungen, die zwischen dem Modelle und der isolirenden Platte in entgegengeseter Richtung stattfinden. Die Elektricitat, welche den Modellen mitgetheilt wird, geht auf die Platte über, und spater an das Modell zurud, wenn dieses durch das Funkenmikrometer entladen wird; es entsteht also eine Bewegung derselben Elektricitateart von Oben nach

Unten, und dann wieder von Unten nach Dben. — Da die Entladungen zwischen einem schlechten und einem guten Leiter nie vollständig sind, so bleibt Elektricität der angewandten und der entgegengesetten Art auf die so isolirende Platte zuruck, welche baselbst Staubfiguren, oft auch Staubbilder zu erzeugen im Stande sind.

Durch einfache Cieftrifirung bes Stempels, wie sie gur hervorbringung ber Staubbilber angewandt wird, entsteht fein Sauchbilb; die abwechselnde Labung und Entladung bes Stempels ift zur Bilbung bes hauchbilbes burchaus nothig.

Regt man auf eine Pechplatte ein Glimmerblatt, und sett man auf bieses einen Metallstempel, so wird bei der Elektristrung des Stempels eine zweisache Entladung derselben Elektricitätsart nach derselben Richtung stattsinden, nämlich vom Stempel zur oberen Glimmersläche und von der unteren Glimmersläche zur Pechplatte. Als der Stempel von einer positiv geladenen Flasche ein Funken mitgetheilt worden war, zeigte die Pechsläche bestäubt das gelbe Bild des Stempels von positiven Staubsiguren umgeben; wenn man also bei dieser Unordnung der Stempel abwechselnde Ladung und Entladung erfährt, so sind die Bedingungen zu Bildung mehrefacher Hauchbilder gegeben.

Eine Pechflache wurde mit einem Glimmerblatte bedeckt und ein Stempel barauf gestellt, ber burch bas Funkenmikrometer geladen und entladen wurde. Nach 20 Umbrehungen zeigte die obere Glimmerflache ein vollkommenes, die untere Glimmerflache und die Pechslache aber ein meist unvollkommenes Hauchbilb.

Diefe Bilber bleiben fo oft unvollkommen, weil Pech und Glimmer burch die nach jeder Entladung zuruchleibende Elektricität ftark zusammenhaften und folgende Entladungen dann an Stellen herbeigeführt werden, 
bie zufällig zerstreut außerhalb der Bilbstäche liegen, wird aber für die 
Pechplatte eine Metallplatte substituirt, so erhält man ein vollkommenes hauchbild auf der oberen und unteren Glimmersläche und auf der Metallstäche.

Das Sichtbarwerben ber Hauchbilder ift nach Rieß baburch zu erklaren, bag bie Oberflachen durch die elektrischen Entladungen von der fremben Schicht befreit werden, mit welcher sie in der Regel überzogen sind, und er hat eine solche Reinigung bei Bilbern auf Metall auch nachgewiessen. Auf einer vollkommen isolirenden Glimmerflache erzeugte Rieß ein Hauchbild und nun zeigte sich die Stelle, an welcher das Bild erschien, leitend wie eine frische Glimmerflache; die Glimmerflache war also in der That von der sie bedeckenden Schicht an dieser Stelle gereinigt worden.

In ben meiften Fallen werben bie Sauchbilber allerbings burch eine

folche Reinigung erzeugt, bas hauchbild kann aber auch burch Berunreis nigung ber Platte entftehen.

Auf einer frifchen Glimmerflache erhalt man ein getrübtes Bilb bes Stempels auf fpiegelnbem Grunbe. Auf einer alten Glimmerflache, welche burch 40 Umbrehungen elektrifirt, ein helles Sauchbilb (Grund behaucht) gab, wurde burch 100 Umbrehungen ein Bilb erzeugt, welches vollkommen getrubt hervortrat.

Die in der Trubung verschiebene Urt bes Sauchbildes hangt vom Bustande ber angewandten Platte und des Stempels, und von der Starke
ber Elektristrung ab, und die helleren Bilber kommen nur deghalb ofter
vor, weil man sich unreiner Platten, und einer möglichsi geringen Elektricität zu bedienen gewohnt ift.

Die Entstehung ber Sauchbilder ift, wie die ber Sauchfiguren einer Beranderung juzuschreiben, welche die elektrifche Entladung in der Schicht hervorbringt, welche die Platten bedt, und je nach Umftanden in einer Berbunnung ober Verdichtung biefer Schicht besteht.

Ein Funken, aus einer reinen Metallstäche gezogen, verlett dieselbe, laft sie aber unverändert, wenn sie unrein oder gar gesirnist ist. Gin ahnlicher Fall tritt auch bei den Sauchbildern auf Metall ein. Geht nur eine geringe Unzahl von Entladungen zwischen der Metallstäche und dem sie deckenden Glimmer über, so beginnt die intermittirende Entladung in der fremden Schicht auf der Oberstäche des Metalls, und das Metall bleibt unverlett; ist hingegen diese fremde Schicht zerftort und dadurch eben das Hauchbild entstanden, und man laßt die Entladungen fortdauern, so beginnen diese im-Metalle selbst und verändern daffelbe. Rieß hat solche Bilder, die sich ohne Behauchung zeigten und einzelne Theile des Stempels in braunlicher Farbe wiedergaben, auf Silber zuweilen schon durch 50 bis 60 Umdrehungen bargestellt.

T8 Elektrolitische Bilder. Wird die stumpfe Spige einer Platinnabel auf ein mit Jobkaliumlosung beseuchtetes Papier gestellt, das auf einer zur Erde abgeleiteten Metallplatte liegt, so entsteht unter der Spige ein brauner Fleck, wenn man die Nadel positiv, aber kein Fleck, wenn man die Nadel negative elektrisität in beliebiger Ordnung nach einander an, so bleibt dennoch die Färbung, selbst wenn die Menge der negativen Elektricität die der positiven bei weitem übertrifft.

Dies Factum erklart bie elektrolitifchen Bilber, welche Rieß erfunden hat, um die Richtigkeit ber eben angeführten Unficht, über die Bilbung ber hauchbilber burch hin = und hergehende Entladung, zu beweifen.

Ein Stud (Mufter-) Karten-Papier murbe auf einer Flache mit einer Lofung von Sobkalium in Baffer befeuchtet auf eine zur Erbe abgeleitete

Metallplatte gelegt und mit einem Glimmerblatte bebeckt. Ein Stempel wurde auf ben Glimmer gestellt, burch ein Gewicht von 2 — 14 Unzen angebruckt und mit bem Funkenmikrometer verbunden, bessen Rugeln 1/2 Linie von einander entfernt waren. Nach 20 Umbrehungen der Scheibe, deren positive Elektricität fortwährend mit Funken zwischen den Rugeln überging, war ein sehr scharfes Bild auf dem Papier entstanden, in welchem die Buchstaben des Stempels braun erschienen.

Die Erklarung dieser Erscheinung ist nach bem obigen leicht. Wie bei ben Hauchbildern geht, während ber Stempel mit positiver Elektricität geladen wird, die positive Elektricität von der unteren Glimmerstäche zu der Meztallplatte und zwar hier durch das feuchte Papier über, und durch diesen Uebergang der +E zur Metallplatte wird das Jodkalium zerset; sobald eine Entladung zwischen den Kugeln des Funkenmikrometers stattsindet, sindet zwischen der Metallplatte und dem Glimmer eine entgegengesette Strömung Statt, es kehrt nämlich jest die +E zum Glimmer zurück, also -E vom Glimmer durch die seuchte Scheibe zum Metall. Mährend die +E zum Wetall geht, wird das Jodkalium zerlegt und dieser Effect wird durch die Entladung in entgegengesetter Richtung nicht aufgehoben.

Sehr zu bemerken ift, bag bas Uebergehen ber  $+\bar{E}$  vom Glimmer zum Metall allmalig stattfindet, mahrend die Entladung in entgegengesetter Richtung momentan vor sich geht.

Wieberholt man ben Berfuch genau in berfelben Beife mit — E, fo erhalt man tein Bilb, fonbern unregelmäßige braune Rieden.

Dies erklart fich nun auch leicht; hier geht namlich bie negative Elektricitat allmalig zur Metallplatte, mahrend die Stromung in entgegengefetter Richtung ploglich vor fich geht, also eine großere Menge positiver Elektricitat auf einmal zur Metallplatte zuruckkehrt, also leichter auch an solchen Punkten übergeht, die außerhalb der Bilbflache liegen.

Um mit negativer Elektricitat ein Bilb zu erhalten, hat man nur dafür zu sorgen, daß die Menge der +E, welche bei der Entladung zwischen den Augeln zur Metallplatte zuruckkehrt, geringer wird, was man dadurch erreicht, daß man die Augeln des Funkenmikrometers einander nabert.

## Bierter Abichnitt.

## Cleftrische Funken und Lichtbuschel.

79 Faraban's Untersuchungen über Funten und Lichtbufchel. Dine naber auf bie an einer anbern Stelle (Geite 64) schon ermanten



theoretischen Betrachtungen einzugehen, welche Farabay über Funken und Lichtbusche anstellte, will ich hier nur bie wichtigsten Thatsachen zusammenstellten, welche er bei seinen Bersuchen über biese Lichterscheinungen ermittelt hat. (P. A. XLVII. und XLVIII.)

Um ben Wiberstand, welschen verschiedene Gase dem Ueberschlagen von Funken entsgegensehen, mit dem entsprechenden Wiberstande der Luft zu vergleichen, wandte Faras day einen Upparat an, dessen Schema in Figur 72 dargestellt ist. Zwei kleine Rugeln s und S, die mit dem Conductor einer Eektristemaschine verbunden sind, stehen zwei größern Rugeln l und L gegenüber, welche ableitend mit dem Boden in Berbindung

fteben. Der Durchmeffer ber Rugeln mar folgenber:

s \* 0,93 3off l 2,02 3off S 0,96 » L 1,95 »

Der Zwischenraum v zwischen s und l blieb beständig 0,62 3off; ber Zwischenraum u zwischen S und L mar verandertich.

Es mare fehr gut gemesen, wenn die beiben kleinen Rugeln s und S einander vollkommen gleich gewesen maren, ebenfo hatten eigentlich l und L gang gleich fenn sollen, man hatte alebann viel sicherere Schlusse aus ben folgenden Bersuchen gieben konnen.

Die beiben Augeln s und l befanden fich in einer Gladglode, Die luftleer gemacht und bann mit verschiebenen Gafen gefullt werben fonnte.

War der Recipient mit Luft unter dem Drucke der Atmosphäre gefüllt, so schlugen die Funken abwechselnd bei u und v über, wenn der Zwischenraum bei u zwischen 0,6 und 0,79 Zoll betrug. Nur wenn der Zwischenraum u kleiner als 0,6 Zoll war, schlugen hier die Funken beständig über,
war er aber größer als 0,79 Zoll, so schlugen die Funken beständig bei v über.

Aehnliche Resultate wurden erhalten, wenn andere Gase, unter dem Drucke der Utmosphäre im Recipienten waren. Es ergaden sich für den Zwischenraum bei u zwei Granzen, innerhalb deren der Funke bald bei u, bald bei v überschlägt; ist der Zwischenraum bei u kleiner als der kleinste dieser Granzwerthe, so schlägt der Funken stets bei u, ist er aber größer als der größte dieser Granzwerthe, so schlägt er stets bei v über. Die folgende Tabelle giebt fur verschiedene Gase die Granzwerthe von u an, während v stets 0,62 Zoll bleibt.

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          | fleinster | größter | mittlerer |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Luft s und $S$ $\left\{ \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \right.$             | 0,60      | 0,79    | 0,695     |
| Eult 8 mio 2 · · · { —                                                           | 0,59      | 0,68    | 0,635     |
| Savardaff a umb S · (+                                                           | 0,41      | 0,60    | 0,505     |
| Sauerstoff s und $S$ : $\left\{\begin{array}{c} +\\-\end{array}\right.$          | 0,50      | 0,52    | 0,510     |
| Stickstoff s und $S$ $\left\{ \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \right.$       | 0,55      | 0,68    | 0,615     |
| Charles and B } —                                                                | 0,59      | 0,70    | 0,645     |
| Mattantaff a unh C (+                                                            | 0,30      | 0,44    | 0,370     |
| Wasserstoff s und S { +                                                          | 0,25      | 0,30    | 0,275     |
| Rohlensaure s und $S$ . $\left\{\begin{array}{c} + \\ - \end{array}\right\}$     | 0,56      | 0,72    | 0,640     |
| stoytenflutte's uno 5 . } _                                                      | 0,58      | 0,60    | 0,590     |
| Delbilbenbes Gas s und $S \left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right.$   | 0,64      | 0,86    | 0,750     |
| Zeronovilote Out a uno B ( —                                                     | 0,69      | 0,77    | 0,730     |
| Steinkohlengas $s$ und $S$ $\left\{\begin{array}{c} +\\ -\end{array}\right.$     | 0,37      | 0,61    | 0,490     |
| Clemengus s uno 5                                                                | 0,47      | 0,58    | 0,525     |
| Salzfäuregas $s$ und $S$ . $\left\{ \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \right.$ | 0,89      | 1,32    | 1,105     |
| Constituting of the B.                                                           | 0,67      | 0,75    | 0,720     |

Eine abnliche Berfuchereibe gab

|     | •               |            | fleinster | größter | mittlerer |
|-----|-----------------|------------|-----------|---------|-----------|
| fůr | Wasterstoff     | )          | (0,23)    | 0,57    | 0,400     |
|     | Rohlenfaure     | s und $S+$ | 0,51      | 1,05    | 0,780     |
| >>  | olbildendes Bas | ) '        | 0,66      | 1,27    | 0,965     |

was mit ben obigen Resultaten eben nicht fehr übereinstimmt, ein Beweis, baf biese Bablen feine sonderliche Basis bieten, um Schlusse barauf zu bauen.

Daß innerhalb gewisser Granzen fur die Entfernung bei u der Funten abwechselnd bei u ober v uberschlägt, daß es also nicht fur jedes Gas einen einzigen sest bestimmten Werth von u giett, über welchen hinaus der Funten stets bei v, unter welchen aber der Funten stets bei u überspringt, hangt jedenfalls von Zufälligkeiten ab (vielleicht von Staubtheilchen die in der Luft schweben), über die wir keine Nechenschaft geben konnen.

Wenn an einem ber Zwifchenraume einmal ein Funken übergegangen ift, fo hat er gewöhnlich eine ftarkere Reigung jum Erscheinen an bemfelben Zwischenraume.

Ein merkwurdiger Umftand liegt darin, daß die erwähnten Granzwerthe ber Entfernung u viel naher zusammen fallen, wenn s und S negativ, als wenn biese Rugeln positiv sind. Es ist namlich nach obiger Tabelle die Differenz der Granzwerthe

|                 | s u           | nb     | S |      |
|-----------------|---------------|--------|---|------|
|                 | $\widehat{+}$ | $\sim$ |   |      |
| in Luft         | 0,19          |        |   | 0,09 |
| Sauerstoff .    | 0,19          |        |   | 0,02 |
| Stickstoff      | 0,13          |        |   | 0,11 |
| Wafferftoff .   | 0,14          |        |   | 0,05 |
| Rohlenfaure .   | 0,16          |        |   | 0,02 |
| olbildenbem Bas | 0,22          |        |   | 0,08 |
| Steinfohlengas  | 0,24          |        |   | 0,12 |
| Salgfauregas    | 0,43          |        |   | 0,08 |

Obwohl, wie Faraban felbst bemeret, biefe Bahlen wohl noch einer bebeutenben Berichtigung beburfen, fo ift boch bas allgemeine Refultat auffallend und ber Unterschied in mehreren Fallen fehr groß.

Aus diefen Versuchen geht klar hervor, daß verschiedene Gase nicht gleiches Folationevermogen haben. Betrachten wir die mittleren Berthe von u (fur positive Ladung von s und S), so sehen wir daraus, daß eine 0,62 30ll dicke Schicht von

| Sauerstoff<br>Stickstoff<br>Wasserstoff<br>Kohlensäure<br>Ölbilbendes Gas<br>Steinkohlengas<br>Salzsäuregas | eben so gut ifolirt wie eine Luftschicht,<br>beren Dicke ift | 0,505<br>0,615<br>0,370<br>0,640<br>0,750<br>0,490<br>1,105 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

b. h. eine elektrische Entladung geht eben so leicht durch eine 0,370 Boll bide Luftschicht, wie durch eine 0,62 Boll dide Schicht von Wasserstoffgas, ein elektrischer Funken schlägt eben so leicht durch eine 1,105 Boll dide Luftschicht wie durch eine 0,62 Boll dide Schicht von Salzsauregas. Ein elektrischer Funken schlägt also entschieden leichter durch Sauerstoff, Wasserstoff und Steinkohlengas, als durch eine gleich dide Schicht von Luft, dagegen "sest Salzsauregas und dibilbendes Gas dem Ueberschlagen des elektrischen Funkens einen entschieden größeren Widerstand entgegen als eine gleich dicke Luftschicht.

Aehnliche Resultate ergab eine fpatere, jedenfalls weniger zuverläffige Bersuchsreibe. (D. A. XLVIII. S. 281.)

Die mittleren Berthe von u sind nicht gleich bei positiver und negativer Ladung von s und S, für manche Gase hat u einen größeren mittleren Berth, bei positiver Ladung von S und s als bei negativer, bei anderen Gasen ist es umgekehrt; aus diesen Bersuchen jedoch den Schluß ziehen zu wollen, daß manche Gase die negative, andere die positive Entladung besser durchlassen, scheint mir durchaus unzulässig, weil die hierher gehörigen Differenzen der obigen Labelle offenbar innerhalb der Brobachtungssfehler liegen.

So ift nach ber Tabelle auf S. 187 ber mittlere Werth von u bei positiver Labung von s und S fur

Wafferstoff . . 0,37 Rohlensaure . . 0,64 blbilbendes Gas . 0,75,

mahrend Faradan bei einer fpateren Berfuchereihe bei gleicher Unordnung folgenbe Werthe erhielt:

Wasserstoff . . 0,40 Roblensaure . . 0,78 bibilbendes Gas . 0,96.

Man fieht, daß bie entsprechenden Werthe von u, welche man fur positive Ladung von s und S erhielt, und welche eigentlich gleich seyn sollten,
eben so start von einander differiren, wie die entsprechenden Werthe bei
positiver und negativer Ladung von S und s, wonach es wohl als gerechtfertigt erscheint, wenn man auf diese Differengen kein weiteres Gewicht

legt; ein Grund mehr, welcher dafür spricht, biese Differenzen auf Koften ber Beobachtungsfehler zu schreiben, liegt darin, daß auch, wenn Luft in ber Glocke ift, wenn also ber Funken bei v ebenfalls durch Luft schlägt, der positive und negative Mittelwerth für u ungleich gefunden wurde, nämlich wenn s und S positiv, war u=0,695; als s und S negativ, war u=0,635. — Diese Differenz kann doch nur zufälligen Störungen zugeschrieben werden, welche eben die Beobachtungssehler bedingen, benn warum sollte bei positiver Ladung von s und S der Funken leichter burch die Luft bei v, bei negativer Ladung leichter durch die Luft bei u übergehn? — Wenn Luft im Gefäß ist, hätte man den Werth von u sur u0 — Ladung von s1 und u2 boch nur unbedeutend verschieden sinden mussen, wenn die Beobachtungssehler nicht zu bedeutend waren.

Faraday felbst balt diese Bersuche in dieser Beziehung nicht fur entsicheidend, führt aber noch einiges an, was fur eine solche Differenz zwisichen positiver und negativer Entladung sprechen soll. Uts u=0.8'' gesmacht und die Glocke mit Salzsauregas gefüllt worden war, fand bei possitiver Ladung von s und S die Entladung stets bei u durch Luft, bei negativer Ladung von s in S aber stets bei v durch das Salzsauregas Statt.

So fand sich auch, daß, wenn der Conductor nur mit dem Salzsaure-Upparat verbunden war, die Entladung leichter bei negativer Ladung der kleinen Augel s geschah, als bei positiver, denn in letterem Falle ging viel von der Elektricität als Lichtbuschel-Entladung aus dem Berbindungsbraht durch die Luft, allein im ersteren Falle schien alles durch das Salzsauregas zu gehen. (P. U. XLVII. 287.)

80 Ungleiche Schlagweite bei positiver und negativer Entladung. Diele bekannte Erscheinungen sprechen allerdings dafur, daß die positive und negative Entladung nicht mit gleicher Leichtigkeit stattsinde. Wenn einer kleinen, mit dem Conductor verbundenen Rugel, welche also die vertheilende ift, eine größere ableitend berührte (die vertheilte) gegenüberssteht, so erhalt man bekanntlich fast doppelt so lange Funken, wenn der Conductor positiv, als wenn er negativ ist.

Faraban hat biefen Umftand naher untersucht, und babei folgende Ehatsachen ermittelt.

Die Entladung ließ er vor sich gehn zwischen zwei Rugeln, von benen die eine 2, die andere 0,25 Zoll im Durchmesser hatte. War die große Rugel mit dem Conductor verbunden, also die vertheilende, so erschienen bei positivem Conductor Funken allein bis zu einem Zwischenraume von . . . 0,49 Zoll negative Buschel, von der kleinen Rugel ausgehend allein, wenn

ber 3mifchenraum großer war, ale . . . . . . 0,52

Bei negativem Conductor Funten allein bis zu einem Zwischenraum von . . . 1,15 Boll Positive Bufchel, von ber kleinen Augel ausgehend allein,

wenn ber Bwifchenraum großer mar als . . . . . . 1,65 .

3mifchen diefen Granzen erhielt er Funten und Bufchel gemischt.

Run murbe die kleine Rugel mit bem Conductor in Berbindung gebracht, bie große zum Boben abgeleitet. Es ergaben sich bei positivem Conductor Funten allein bis zu einem Zwischenraum von . . . 0,67 Boll positive Buschel allein, wenn ber Zwischenraum großer war als 0,74 "

Bei negativem Conductor

Funten allein bis zu einem Zwischenraum von . . . 0,4 "
negative Bufchel allein, wenn ter Zwischenraum größer mar als 0,44 "

Mus biefen Berfuchen ergiebt fich alfo:

1) man erhalt langere Funten, wenn die fleine Rugel positiv elettrisch ift,

2) man erhalt langere Funken, wenn die große Rugel die vertheilende und die kleine die vertheilte ift.

Wenn die kleine Augel Elektricitat in Form von Bufcheln entladet, fo find die Bufchel weit zahlreicher, und ein jeder scheint viel weniger elektrische Rraft fortzufuhren, wenn die so entladene Elektricitat negativ, als wenn sie positiv ift.

Dies icheint anzubeuten, bag bie fleine Augel zur Entlabung eine ftar-

tere Spannung erforbert, wenn fie positiv, als wenn fie negativ ift.
Um biefen wichtigen Punkt ju erlautern, fellte Faraban einen Ap-

Fig. 73.



parat gusammen, ber in Sig. 73 ichematifch angebeutet ift: Gine Gabel A, eine große und eine fleine Rugel tragend, mar mit bem Conductor ber Mafchine in Berbindung gefest; eine gang gleiche Gabel ableitend beruhrt; die fleine Rugel einer jeben Gabel ftanb ber großen ber anbern gegenuber. Die Bwifchenraume zwischen n und o maren gleich. Bar ber Conductor negativ, fo ging die Entladung ftete bei n vor fich, was nicht auffallen fann, weil die negative Labung ber vertheilenden Eleinen Rugel bei n jebenfalls fratter ift, ale bie positive Labung ber vertheilten fleinen Rugel bei o. Satte aber nun, bei positiver Labung bes Conductore die Entladung bei o ftattgefunden, fo hatte man baraus erfeben, bag bie fcmachere negative Labung ber vertheilten fleinen Rugel bei o fich leichter entladet, ale die weit ftartere positive Ladung ber vertheilenden fleinen Rugel bei n, es mare bieg ein ent.

scheibenber Beweis fur die leichtere Entladung der negativen Glektricität gewesen. Ein so entscheibendes Resultat gaben aber die Versuche nicht; als die Zwischenraume bei n und o gleich 0,9 Zoll und als sie 0,6 Zoll waren, fand die Entladung stets bei n Statt, mochte nun der Conductor positiv ober negativ senn.

Der Zwischenraum n wurde 0,79", ber bei o gleich 0,58 Zoll gemacht. War ber Conductor positiv, so war die Entladung an beiden Stellen n und o gleich, war er aber negativ, so geschahen die Entladungen meist bei n, was allerdings darauf hindeutet, daß die Kleine Kugel im negativen Zustande etwas leichter entladet, als im positiven, doch ist dies Resultat durchaus nicht entscheidend.

Eine ahnliche Borrichtung, wie die Fig. 73, wurde innerhalb eis nes Glasgefaßes angebracht, welches mit verschiebenen Gasen gefüllt werden konnte. Bei gleichen Zwischeraumen bei n und o erhielt garaban fur Kohlensaure ganz entschiedene Resultate. Als der Conductor positiv war, fand die Entladung meist bei o, als er negativ war, stets bei n Statt, hier war also die negative Entladung entschieden die leichtere; sast eben so entschieden zeigte sich das Uebergewicht der negativen Entladung in Steinkohlengas. In Luft und Sauerstoff zeigt sich die größere Leichtigkeit der negativen Entladung ziemlich zweifelhaft, dei Sticksstoff und Wasserstoff zeigte sich sogar einige Wahrscheinlichkeit fur das entgegengesetze Verhalten.

Schon Belli hat Berfuche angestellt, aus welchen hervorgeht, bag bie negative Elektricitat leichter in Luft entweicht, als die positive (P. A. XXXX. 73).

Nachdem er einen Quadranten-Glektrometer auf einen horizontalen isolirten Conductor befestigt und darauf positiv elektrisirt hatte, fand er im M.ttel aus drei Bersuchen, daß das Elektrometer, um von 200 auf 100 zu sinken, eine Zeit von 10 Minuten brauchte; mit negativer Elektrität waren dagegen, um dieselben 100 zu durchsinken, nur 4,5 Minuten erforderlich.

81 Funten in verschiedenen Gafen. Die Erscheinungen bei den Funten in verschiedenen Gasen sind oft beobachtet und beschrieben worden. Auch Faraday hat Versuche über diesen Gegenstand angestellt und in seiner 12ten Reihe von Experimentaluntersuchungen beschrieben (P. A. XLVII, 536).

Die Gafe maren unter bem Druck ber Utmofphare; bie Funken schlugen zwischen Messingkugeln uber.

In Luft, fagt Faraban, baben bie Funten jenes intenfive Licht und jene blaue Farbe, welche fo bekannt find; und wenn die übergehende Eleftricitatsmenge nicht groß ift, haben fie oft fcmache ober buntle Stellen in ihrem Lauf.

In Stickgas find die Funken fehr fcon, im Allgemeinen von gleichem Unfehn, wie in Luft, doch entschieden von mehr blauer und purpurrother Farbe, und, wie es Faradan schien, merkwurdig laut.

In Sauerstoff maren bie Funten weißer, ale in Luft ober Stidgas, boch nicht fo glangenb.

In Bafferftoff hatten fie eine feine Carmoifinfarbe; bas Gerausch war in biefem Gafe febr fcwach.

In Kohlen faure mar bie Farbe ber in Luft ahnlich, boch mit Beimifchung von etwas Grun. Die Funten waren von merkwurdig unregelmaßiger Gestalt, mehr als in gemeiner Luft.

In Salzsauregas war der Funken fast weiß, durch und durch gleich hell, nirgends jene dunklen Stellen zeigend, welche in Luft, Stickgas u. s. w. vorkommen.

In Steinkohlengas mar ber Funten zuweilen grun, zuweilen roth, zuweilen an einer Stelle grun, an einer anbern roth. Auch kommen in ber Linie bes Funkens fehr ploglich bunkle Stellen vor.

Die Funten tonnen in weit bichteren Mitteln als bie Luft, g. B. in Terpentinol, Baumol, Sarg, Glas, Ballrath, Baffer zc. erhalten werben.

Bufchel. Die wichtigsten thatsachlichen Bemerkungen, welche Fara : 82 bay in Beziehung auf Bufchel gemacht hat, burften wohl folgende fenn. (P. A. XLVII.)

Bufchel und Funken gehen allmälig in einander über. (Faradap nennt ben elektrischen Lichtbuschel einen Funken gegen Luft.) Macht man ben Conductor einer guten Elektristrmaschine positiv elektrisch, so kann man an einer kleinen, an diesem Conductor befestigten Augel sehr schöne Uebergänge von Funken und Lichtbuscheln erhalten. Die von van Marum (Beschreibung der großen Maschine im Taplor'schen Museum; beutsche Uebersehung von 1786. Tab. III. Fig. 1), Harris (phil. Trans. 1834 pag. 243) und andern gelieserten Abbildungen langer und kräftiger Funken zeigen auch dieselben Erscheinungen (1448) (nämlich eine Verässelung des Funkens, durch welche eben der Uebergang zum Büschel gemacht wird).

Wenn von einem isolitten Leiter, ber mit dem positiven Conductor der Elektristrmaschine verbunden ist, ein 0,3 Boll dider Metallstab abwarts von der Maschine hervorragt, dessen Ende abgerundet oder mit einer kleinen Rugel versehen ift, so giebt er gewöhnlich gute Luftbuschel, oder wenn die Maschine nicht in rechter Wirksamkeit ist, lagt sich die Bildung der Buschel durch verschiedene Mittel befordern; so kann man die Hand oder

irgend eine große leitende Flache jenem Ende nahern, oder man kann bas Ende kleiner und von schlecht leitender Substanz, z. B. Holz nehmen, oder von dem Conductor der Maschine auf einen zweiten, welcher das busschlegebende Ende trägt, die Elektricität in Funken übergehen lassen, oder endlich die Luft um das Stabende verdunnen (1425).

Daß ber Bufchel keine continuirliche Entladung fen, geht schon daraus hervor, daß man allmalige Uebergange von Funken in Bufcheln nachweisen kann. Bei richtigem Größenverhaltniß der kleinen Kugel zu der Kraft der Maschine erhalt man Buschel, in welchen man unmittelbar sieht, daß er aus rasch einander solgenden stark verästelten Funken besteht; wirkt nun die Maschine noch kraftiger, oder sest man bei unveränderter Wirksambeit der Maschine eine noch kleinere Entladungskugel auf, so erhalt der Duschel ein mehr gleichsormiges Ansehn, welches Faradan sehr gut sich ber Duscheln Borten beschreibt: "Ein kurzer kegelförmiger heller Theil schießt geradezu von der Mitte des Knopfes aus, und breitet sich in einem kleinen Abstande von der Kugel ploglich in einen breiten Buschel von blassen Zweigen aus, bie in zitternder Bewegung sind, begleitet von einem leisen kuschen Gerausche (1426).

Auf ben ersten Blick scheint ein solcher Bufchel zusammenhangend zu senn, allein Wheat fton e hat gezeigt, daß er aus einer Reihe intermittivender Entladungen besteht (P. A. XXXIV. 469), was sich wohl bei dem allmäligen Uebergang von Funken in Buschel erwarten ließ. Farasday giebt eine ganz einsache Methode an, die continuirlich scheinenden Buschel in seine elementaren Theile ohne Hulfe des Wheat ston e'schen rotirenden Spiegelapparates zu zerlegen, er sagt nämlich: wenn man das Auge nicht durch eine Bewegung des Kopfes, sondern des Augapfels selbst rasch quer durch die Richtung des Buschels führt, indem man standhaft erst 10 bis 15 Grad darüber und dann eben soviel darunter wegsieht, so los't sich der allgemeine Buschel in eine Anzahl besonderer Buschel auf (1427). Mir hat diese Zerlegungsmethode nicht recht gelingen wollen.

Bei Unwendung einer kleineren Rugel wird ber allgemeine Bufchel kleiner, und bas Gerausch, obwohl schwächer, boch continuirlicher. Bei Uuflosung in feine elementaren Bestandtheile zeigen sie sich bann in weit

furgern Intervallen auftretenb

Bei Anwendung eines Drahtes mit rundem Ende wird der Bufchel noch fleiner, aber immer noch in fuccessiven Entladungen trennbar. Das Geräusch, obwohl schwächer, wird hober im Klang und ein beutlicher must-falischer Zon.

In ber That entspringt bas Gerausch aus bem wieberholten Laut einer jeben einzelnen Entladung, und ba biese unter gewöhnlichen Umftanben in fast gleichen Zwischenraumen auftreten, so entsteht ein bestimmter Zon,

beffen Sohe mit vermehrter Schnelligfeit und Regelmaßigfeit ber Entla-

Werben immer bunnere Dratte angewandt, so werben immer kleinere Lichtbuschel erhalten, bis sie enblich kaum noch als Buschel erkannt werben konnen. So lange indessen noch ein Gerausch gehört wird, läßt sich bie Entladung auch durch das Auge als intermittirend erkennen; sobald bas Gerausch verschwindet, wird bas Licht continuirlich, der Buschel geht in ein Glimmen über.

Für die, welche nicht gewohnt sind, das Auge in der oben beschriebenen Beise zu gebrauchen, ist Wheatstones Apparat mit dem rotirenden Spiegel anzuwenden. Ein anderes treffliches Versahren (ben Buschel zu zerlegen) besteht darin, daß man den Lichtbuschel am Ende eines Stades erzeugt, den man in der hand dem Conductor der Maschine gegenüber halt und darauf rasch von einer Seite zur andern bewegt, mahrend das Auge ruhig bleibt (1428 — 1433).

Bufchel in verschiedenen Safen. Die Berfuche über Bufchel in ver- 83 schiedenen Gafen stellte Farabay mit Messingstäben an, die ungefahr 1/4 Boll dick waren und beren zugerundete Enden sich in einer bas Gas enthaltenden Glaskugel von 7 Boll Durchmesser einander gegenüberstanden. Der eine dieser Stabe war mit dem Conductor verbunden, der andere ableitend berührt. (P. A. XLVII, 553.)

Buft. — Unter gewöhnlichem Druck find in Luft ichone positive Busche von bem wohlbekannten Purpurlicht leicht zu erhalten. In verdunnter Luft find die Berzweigungen fehr lang und die Rugel ausfüllend, das Licht ift fehr stark und von schöner Purpurfarbe, zuweilen mit einem Stich ins Rofenrothe.

Sauerftoff. — Unter gewöhnlichem Drud ift ber Bufchel fehr bicht und zusammengebrudt, von matt weißlicher Farbe. In verdunntem Sauerstoff find Gestalt und Ansehen besser, die Farbe etwas purpurn, boch alle Eigenschaften sehr armlich in Bergleich zu benen in Luft.

Stidftoff giebt an ber positiven Stache bie Buschel weit leichter als irgend ein anderes Gas, sie find in Gestalt, Licht und Farbe fast immer schon, in verdunntem Stidgas fogar herrlich; sie übertreffen, was entwidelte Lichtmenge betrifft, die Entladungen in jedem andern Gase.

Maffer ftoff giebt unter gewöhnlichem Druck einen befferen Bufchel als Sauerftoff, boch keinen solchen wie Stickstoff; die Farbe ist grunlich. In verdunntem Mafferstoff sind die Verzweigungen, was Gestalt und Deutlichkeit betrifft, sehr schon, aber blaß von Farbe; mit einem weichen sammetartigen Ansehn und gar nicht gleich benen im Stickgas. Bei hochst verdunntem Zustand des Gases ist die Farbe des Lichtes ein blasses Graugrun.

84

Steinkohlenga 6. — Die Bufchel find etwas schwierig zu erzeugen; sie sind turz und stark, gewöhnlich von gruner Farbe. In verduntem Steinkohlengas sind die Formen beffer, aber bas Licht ist fehr schwach und die Karbe grau.

Rohlen faure liefert unter gewöhnlichem Drud fehr armliche Buichel. In verdunnter Rohlenfaure ift ber Buichel beffer von Gestalt, boch ichwacher an Licht, von matt grunlicher ober purpurrother Farbe.

Salgfauregas. Unter gewöhnlichem Drud halt es fcmer, einen Bufchel in Diefem Gas zu befommen. Bei allmaliger Bergroßerung bes Abstandes zwifchen ben zugerundeten Enden verschwinden die Funten plos: lich, wenn ber Ubftand ungefahr einen Boll betragt und bie bann noch in ber Rugel burch bas Bas fattfindende Entladung ift eine ruhige und buntle. Sin und wieder ift zwar auf Mugenblide ein furger Bufchel gu erhalten, allein er verschwindet wiederum fehr fchnell. Gelbft bei Unwenbung eines intermittirenden Funkenftroms aus der Mafchine erhielt man nur fcmierig Bufchel und gwar fehr furge; unterbeffen gingen prachtvolle Bufchel von verschiedenen Stellen ber Mafchine in bie umgebende Luft uber. Beim Berdunnen bes Gafes mard bie Bildung bes Bufchels erleichtert, allein er war boch von fleiner, unterfester Geftalt , febr arm an Licht und fehr abnlich am positiven und negativen Stabenbe. noch großerer Berdunnung bes Gafes merben einige menige große Berzweigungen von blagblaulicher Karbe erhalten, bie benen im Stidgas außerft ungleich maren.

Bufchel in bichteren Mitteln. Nicht blos in Luft und Gafen, sondern auch in weit bichteren Mitteln laffen sich elektrische Lichtbuschel erzeugen. Faraday erzeugte sie im Terpentinol (1452) am Ende eines Drahtes, welcher durch eine Glastohre in das in einem Metallgefäß enthaltene Del ging. Der Bufchel war jedoch klein und sehr schwierig zu erhalten; die Verzweigungen waren einsach, ausgestreckt und start von einander divergirend. Das Licht war außerordentlich schwach, seine Wahrnehmung erfordert ein völlig dunkles Zimmer, Wenn sich in der Flufstett einige seste Theilchen, wie Staub oder Seide befanden, so wurden die Bufchel leichter erhalten.

85 Berfchiedenheit ber positiven und negativen Bufchelentlabung. Bon bem, was Faraday über biefen Gegenstand sagt, hebe ich Folgensbes berbor:

Bei ber Bufdelentlabung in Luft zeigt fich ein großer Unterfchied zwisichen ber positiven und negativen Flache. Diesen Unterfchied bezeichnete man fruber so, bag man sagte weine positiv gelabene Spise gabe Bufdel in ber Luft, eine negativ gelabene einen

Stern. Dieg ist jedoch nur fur schlechte Leiter oder fur metallische Leiter wahr, die intermittirend geladen werden. Wenn Metallspisen frei in die Luft hineinragen, ist das positive und negative Licht im Unsehn nicht so sehr verschieden.

Die Erfcheinungen andern fich mit den Umftanden fehr, laffen fich in- beg mobl fo angeben :

Wenn ein Metallbraht mit rundem Ende in freier Luft zur Bildung ber Bufchel-Entladung gebraucht wird, so find die Bufchel bei negativer Ladung des Drahtes fehr armlich und klein in Bergleich zu denen bei positiver Ladung des Drahtes; ober wenn eine große mit der Elektristrmaschine verbundene Metalkuget po sitiv geladen und ihr eine seine unisolitet Metallspige allmalig genähert wird, so erscheint an dieser, so lange sie in beträchtlichem Abstande ist, ein Stern, der bei der Annaherung gegen die Rugel, obwohl heller werdend, seine Gestalt nicht andert, bis er dicht an derselben angekommen ist; ist dagegen die Rugel negativ geladen, so erscheint an der Spige bei bedeutendem Abstand ebenfalls ein Stern, wie zuvor allein bei größerer Annaherung bildet sich an der Spige ein Busch, der sich die zur negativen Rugel ausbehnt und noch naher hort der Buschel auf und es schlagen Kunken über.

Wie wir schon oben S. 191. gesehen haben, geht die Funkenentladung schon bei weit geringeren Entfernungen in Bufchel uber, wenn die Flache, an welcher die Entladung anfangt (die kleinere Rugel ober das abgerundete Stabende) negativ als wenn sie positiv ist; schreiten wir aber weiter fort in der Reihe der Beranderungen, so finden wir, daß der positive Buschellange vor der negativen in Glimmen übergeht.

Das Ende eines 0,3 Boll biden Meffingstabes gab am Conductor frei in die Luft ragend bei negativer Ladung einen kurzen lauten Bufchel; sowohl durch bas Auge als auch durch das Dhr wurde ermittelt, daß die successiven Entladungen ungleich rascher auf einander folgten, als bei possitiver Ladung des Stabes zu gleichem Grabe.

Bei positiver Ladung des Stabes mar es leicht, durch rascheres Drehen der Mafchine den Bufchel in ein Glimmen zu verwandlen, allein bei negativer Ladung ließ sich die Umwandlung des Buschels in Glimmen durchaus nicht bewirken.

Eine Spige gegenüber bem negativen Bufchel zeigte einen Stern, und bei größerer Unnaherung bewirkte fie zunächst eine Ubnahme bes negativen Bufchels in Gestalt und Geräufch und zulegt ein ganzliches Aufhören beffelben, so baß bas negative Ende ruhig und finster ward, und boch noch zu entladen fortfuhr (1469).

Burbe bas jugerundete Ende eines bunneren Drahtes bem negativen Bufchel genabert, fo zeigte es (burch Bertheilung positiv geworben)

bei 8 3oll Abstand ein ruhiges Glimmen, wahrend ber negative Bufchel fortbestand. Mehr genahert erhohte sich ber Ton bes negativen Buschels, eine schnellere Intermittenz anzeigend; noch naher sandte das positive Ende Beraftelungen und beutliche Buschel aus und zugleich zog sich der negative Buschel in seinen Seitenrichtungen zusammen, eine eigenthumtliche, schmale langliche Gestalt, wie ein Haarpinfel annehmend; beibe Buschel waren gleichzeitig vorhanden, doch verschieden im Unsehnen und besonders barin, daß die negativen Entladungen rascher folgten als die positiven. Als zu demselben Bersuch ein noch dunnerer positiver Draht gebraucht wurde, erschien zuerst an ihm ein Glimmen und dann ein Baschel, der bei einer bestimmten Entfernung dem negativen ganz gleich wurde (1470).

In Luft ist bekanntlich ber positive Buschel ber uberwiegenbe. In Stick as ift er eben fo groß und felbst großer als in Luft. In Baferert off verliert ber positive Buschel etwas von feiner Ueberlegenheit, in bem er nicht so gut ift wie in Stickgas und Luft, wahrend ber negative Buschel nicht beeintrachtigt erscheint. In Sauerstoff ift ber positive Buschel gebrungen und armlich, wahrend ber negative nicht verschlechtert schiebe sind so gleich, daß das Auge sie hausig nicht unterscheiden kann. In Steinkohleng as sind bie Buschel schwierig hervorzubringen und ber positive ift nicht viel ausgezeichneter als der negative, weder bei gewöhnlichem noch bei niederm Druck. In Kohlensaure sindet biese Annaherung im Charakter ebensalts Statt. In Saltsfaure gas ist der positive Buschel sehr wenig bester als der negative.

56 Slimmentladung. (P. A. XLVIII, 424.) Das Glimmen scheint von einer raschen und fast ununterbrochenen Ladung der Luft dicht bei dem Conductor abzuhängen. Niemals vermogte Faradan das Glimmen in sichtbar intermittirende Elementarentladungen zu zerlegen.

## Das Glimmen entfteht

- 1) burch Berelein erung ber labenben Flache. Um Enbe eines Metallstabs mit stumpfer conischer Spige lagt fich um fo leichter ein phosphorescirendes ftetiges Glimmen erhalten, je bunner fie ist;
- 2) burd Berftartung ber Kraft ber Mafdine. Bugerunbete Enden, welche nur Lichtbufchel geben, wenn bie Mafchine fcmach wirft, liefern bas Glimmen leicht, wenn bie Mafchine in gutem Gang ift;
- 3) burch Berbunnung ber Luft. Gine Meffingkugel von 21/2 Boll Durchmeffer, die unter ber Glode einer Luftpumpe vertheilend positiv gemacht wurde, bebedte sich jum Theil mit einem Glimmen, als der Luftbruck auf 4,4 Boll verringert worden war. Durch eine geringe Ujusstrung ließ sich die Rugel gang mit diesem Licht bekleiben. Bei Unwen-

bung einer Messingkugel von 11/4 Boll Durchmesser, die durch eine vertheilende negative Spige vertheilt positiv gemacht wurde, war die Erscheinung sehr schön. Das Glimmen verbreitete sich über die ganze positive Rugel und nahm allmalig an Helligkeit zu, bis es zulest sehr leuchtend war; auch richtete es sich auf, gleich einer schwachen Flamme, von der Hohe eines halben Bolls und mehr.

Das negative Glimmen in ber Luft unter gewöhnlichem Drud zu erhalten, ift ichwierig; ja es ift noch zweifelhaft, ob ber sogenannte negative Stern selbst auf feinen Spigen nicht ein fehr reducirter, aber noch intermittirender Lichtbufchel ober ein eigentliches Glimmen ift.

In verdunnter Luft lagt sich bas negative Glimmen leicht erhalten. Wenn die zugerundeten Enden zweier etwa 0,2 Boll dider Metallstäbe in verdunnter Luft etwa 4 Boll von einander abstehen, dann kann man bas Gluben leicht auf beiden Staben erhalten, und nicht blos an ben Enden, sondern noch ein oder zwei Boll dahinter. . Auch eine Rugel ließ sich in verdunnter Luft mit negativem Glimmen bekleiden, sie mogte nun vertheilend oder vertheilt seyn.

Das Glimmen zeigt fich in allen Gafen, welche Faraban bisher untersuchte. Er glaubt es auch in Terpentinol erhalten zu haben, boch mar es jebenfalls fehr matt und gering.

Das Glimmen ift stets von einem Winde begleitet, ber entweder von bem glimmenden Theile meg, oder auf ihn zublast; das erstere ist jedoch bas hausigste. Wenn man macht, daß der leichte und regelmäßige Zutritt ber Luft zu einem das Glimmen zeigenden Theile gestört oder vershindert wird, so hort das Glimmen auf.

Saufig gelingt es, die Bufchel, welche ein Stabende giebt, daburch in Glimmen zu verwandeln, daß man an diesem Ende bie Bilbung eines Lufistroms unterftugt.

Dunkle Entladung. Wenn man einem auf dem Conductor der 87 Maschine aufgesteckten abgerundeten Metalldraht einen ahnlichen in einizger Entsernung entgegenhalt, so ist es leicht, an beiden Stabenden eine Lichterscheinung zu erhalten, mahrend der Zwischenraum zwischen dem possitiven und negativen Licht dunkel bleibt; außer diesen sehr häusig vorzkommenden Phanomen macht aber Faraday noch auf einen ganz besonderen Kall dunkter Entladung aufmerksam.

3wei Meffingstabe von 0,3 Boll Dicke waren von ber gegenüberliegenben Seite her in eine Glaskugel eingelaffen und mit ihren Enden in Berührung gebracht; die Luft in der Rugel war stark verdunt. — Run wurde eine elektrische Entladung aus der Maschine durch sie hindurchgeleitet, und während diese fortfuhr, wurden die Enden von einander getrennt. Im Moment der Trennung erschien auf dem Ende des negativen Stades ein andauerndes Glimmen, mahrend bas positive Ende buntel blieb. Bei Bergrößerung der Entfernung erschien ein purpurfarbener Streif ober Nebel auf bem Ende des positiven Stades und schritt vormarts direct auf ben negativen Stad los; er verlangerte sich bei Bergrößerung des Zwischenraums, vereinigte sich aber niemals mit dem negativen Glimmen, indem stets ein kurzer dunkler Raum dazwischen blieb. Dieser dunkle Raum von ungefahr 1/16 bis 1/20 Zoll war anscheinend unveränderlich in Ausbehnung und Lage in Bezug auf den negativen Stad; auch erlitt das negative Glimmen keine Beranderung. Der Effect war auch gleich, das negative Ende mogte vertheilend oder vertheilt seyn.

Mit Rugeln ftatt ber abgerundeten Stabenben murben ahnliche Er-

88 Fortführende Entladung. Beim Funten, beim Bufchel und wohl auch beim Glimmen wird das Dielektricum durchbrochen, und beshalb nennt Faradan diese Entladungsformen auch die zerreißende Entladung. Bei den Lichtbuscheln und noch mehr beim Glimmen tritt aber noch eine weitere Entladungsform ein, welche sich durch den sogenannten elektrischen Wind kund giebt, und welche darin beruht, daß die Theilchen des Dielektricums, welche zunächst mit dem geladenen Leiter (also etwa dem elektrischen Stadende) in Berührung sind, eine elektrische Ladung annehmen und in Folge bessen abgestoßen werden, und so die Ladung des Leiters mit fortführend, denseleben entladen.

Warum eine Spige fur die Erzeugung folder Strome fo außerorbentlich gunftig fenn muffe, ift einleuchtend. An einer folden Spige erreicht bie Labung der Luft zuerst die erforderliche Intensität, von ihm weichen die geladenen Theilchen zurud, und die mechanische Kraft, welche sie der Luft einprägt, um einen Strom zu bilben, wird in jeder hinsicht begunstigt durch die Gestalt und Lage des Stades, bessen Ende die Spige ist.

Wenn Staubtheilchen in ber Luft schweben, so wird baburch bie Fort-fubrung ber Eleftricitat begunfligt.

Bei Unwendung von Terpentindl ale Di -elettricum lagt fich die Birtung und ber Lauf kleiner leitenber fortichaffenber Theilchen gut beobachten.

Beim Terpentinol wurde eine fehr auffallende Erscheinung beobachtet, von ber es noch zweifelhaft ift, ob sie von bem Fortsuhrungsvermögen ber Theilchen in bemselben ober von irgend einer andern Wirkung berselben herrührt. — In einem Glaßgefäße, auf bessen eine große unisolirte Silberscheibe lag, befand sich eine Portion dieses Dels, in welches oben ein elektrisirter Metallstab mit rundem Ende eintauchte. Die Isolation war fehr gut. Als man aber den Stad mit einem daran hangenden Tropfen Gummiwasser eintauchte und dann elektrisirte, strömte das Gummiwasser sogleich in feinen Faden fort und zerstreute sich rasch im Ter-

pentinol. Wahrend der Zeit, daß vier Aropfen sich auf diese Weise mit dem Di-elektricum vermengt hatten, hatte das Del größtentheils sein Iso-lationsvermögen verloren und die Flussisteit war schwach getrübt. Auf bloße Filtration durch Papier erlangte es seine frühere Klarheit wieder und isolirte nun so gut wie vorher. Leitende flussisse Enden statt starrer Spigen erläutern sehr schöd die Bildungsvon Strömen, so wie deren Effecte und Einstüge auf Erhöhung der Zustände, unter denen sie begonnen. Es sen das zugerundete Ende eines ungefähr 0,3 Zoll dicken Stabes in freier Luft abmarts gerichtet, es sen amalgamirt und es hänge daran ein Aropfen Duecksilber. Nun elektristre man es kräftig. Das Quecksilber wird das Phanomen des Elimmens zeigen, ein Luftstrom wird langs des Stades fortsließen und aus dem Quecksilber gerade herunterzgehn. Die Gestalt des Metalltropfens wird dadurch etwas geändert, er wird etwas verlängert, an den Seiten also wird seine Krümmung etwas vermindert, während die Krümmung am unteren Ende etwas zunimmt.

Rig. 74. Man nehme nun statt bes Quecksitbertropfens einen Tropfen starker Chlornatriumtösung. Bei Eiektristrung besselben wird wohl ein Theil zerstreut, allein wenn die Elektricität nicht zu stark ist, bleibt das meiste und bildet einen conischen Tropsen (Fig. 74), bezseitet von einem starken Winde. Wenn Glimmen da ist, hat der Tropsen eine glatte Oberstäche, bildet sich aber ein kurzer schwacher Bussel, so ist eine kleine zitternde Bewegung in der Flüssselfigkeit sichtbar.

Mit einem Waffertropfen waren bie Erscheinungen von gleicher Art, am





beften erhielt man sie, wenn eine Portion Gummimasser Sprup an einer Rugel hafteten, Fig. 75. Drehte man die Maschine langsam, so bildete sich ein schöner, großer, ruhiger, conischer Tropsen mit concavem Prosit und kleinem zugerundetem Ende, an dem das Glimmen erschien, mahrend von der Spige des Kegels ein steter Wind ausging, von hinreichender Starke, um die Oberssäche von gegenübergehaltenem unisolirtem Wasser herabzudrucken. Drehte man die Maschine rascher, so wurde

ein Theil des Wassers fortgetrieben. Der kleine zugespiete Ruckstand war etwas rauh auf der Oberfläche und man horte das Geräusch successiver Buschel-Entladungen. Bei noch mehr Elektricität ward noch mehr Wasserstreut; das was zurückblieb, ward wechselsweise verlängert und zusammengezogen; man horte starte Buschel-Entladung. Wenn Wasser von unten her dem Tropfen genähert wurde, zeigte es nicht mehr den regelmäßigen starken, zusammengezogenen Luftstrom wie zuvor; und wenn die Entsernung

eine folche war, daß Funken überfchlugen, ward das Baffer darunter eber angezogen ale fortgestoßen und ber Luftstrom horte auf.

Daß der Tropfen, wenn er von Wasser ober einer besser leitenden Flussigkeit ist, hauptsächlich durch den Luftstrom seine Regelgestalt bekommt,
läßt sich folgendermaßen zeigen. Man halte eine scharfe Spige unter den
conischen Tropfen, sozieich verligtet er seine Regelform, zieht sich zusammen,
wird rund; der Luftstrom aus ihm hort auf und wird durch einen Strom
aus der Spige ersett, welcher, wenn sie dem Tropfen nahe genug gehalten
wird, denselben seitwarts blaft.

Tropfen von schlechteren Leitern, wie Del ober Terpentinol, werden zu Faden ausgesponnen und fortgeführt, nicht allein weil die auf ihrer Obersstäche dahinstreichende Luft sie wegfegen hilft, sondern auch weil ihre isolizenden Theilchen denselben Ladungszustand wie die Luft annehmen, und da sie unfähig sind, sich gegen die Lufttheilchen in stärkerem Grade zu entladen, wie diese unter sich, so werden sie durch dieselben Ursachen fortgeführt, welche diese wegtreiben. Gine ähnliche Erscheinung mit geschmolzenem Siegellack an einer Metallspise bildet einen alten und wohl bekannten Versuch.

Ein Tropfen Gummiwaffer in der entleerten Glocke der Luftpumpe erlitt bei der Elektriffrung keine merkliche Aenderung feiner Gestalt, was zum Theil von der geringen Starke der Luftströme, zum Theil daher ruhren mag, daß der Spannungszustand der Clektricität auf die Kugel in verdunteter Luft nicht fo groß wird, wie in verdichteter.

Damit man mich nicht migverstehe, sagt Faradan, muß ich bemerten, daß ich den Regel nicht fur alleinig gebildet durch die Luftströme ansehe. Wenn der Tropfen aus schlecht leitender Substanz besteht, ruhrt ein Theil des Effects von dem elektrisiten Zustand ber Theilchen her.

In bichten isolirenden Diselektricis zeigen die Strome einen außerordentlichen Grad von mechanischer Kraft. Bringt man z. B. wohl rectisicirtes Terpentinol in ein Glasgesaß, taucht an verschiedenen Orten in dasselbe zwei Orahte, von denen der eine mit dem Conductor der Maschine verbunden, ber andere ableitend berührt ift, und dreht man die Maschine, so wird die Flussigkeit durch ihre ganze Masse hin in heftige Bewegung gerathen, mabrend sie zugleich an dem Oraht der Maschine 2, 3, 4 Zoll aufsteigt und von ihm in Strahlen in die Luft schießt.

Ein Tropfen Quedfilber, der an einer amalgamirten Meffingkugel hing, behielt seine Gestalt in der Luft fast unverandert, wenn er aber in Terpentinol getaucht ward, so wurde er sehr spie und es konnten sogar Quedfilbertheilschen ausgesponnen und fortgeführt werden. Die Gestalt des flufsigen Metalls war gerade so wie die von Sprup in Luft.

Gießt man auf ben Boden eines Gefages Quedfilber, welches man mit bem Conductor der Elettrifirmaschine verbindet, gießt man barauf eine anbere Flufsigkeit, etwa Terpentinol, so beobachtet man, wenn man einen mit einer Rugel von 3/4 Boll Durchmeffer endigenden Stab in die Flufsigkeit eintaucht, sehr auffallende Erscheinungen. Bieht man die Rugel wieder in die Hohe, so daß sie beinache zum Niveau der Flufsigkeit heraustritt, so bleiben große Portionen derfelben an ihr haften, Fig. 76. Und bei weiterer Bebung der Rugel bleibt sie noch durch eine Saule Terpentinol mit dem



Gefaße verbunden Fig. 77. Seht man die Maschine in größere Thatigkeit, so wird bas Gehobene massiger und steigt auch hoher, babei die Gestalt Fig. 78 annehmend.

Bei biefen Erscheinungen zeigt fich ein fehr merkwurdiger Umstand, nemlich, bag eine positiv geladene Rugel eine weit hohere und breitere Saule hebt als eine negativ geladene.

Gefete ber Lichtftarte bes elettrifchen Funtens. Unter bem 89 Litel: "Etudes de photometrie électrique, publicirt Maffon im 14ten Banbe (1845, 3ter Theil) ber annales de chimie et de physique p. 129 feine Untersuchungen über bie Lichtstafte bes elettrifchen Funtens.

Die gewöhnlichen Photometer laffen fich nur fur permanente und nicht fur momentane Lichtquellen in Anwendung bringen, zur Meffung der Lichtstate bes elektrischen Funkens, welcher nur eine momentane Erleuchtung giebt, mußte also Maffon auf ein neues photometrisches Princip sinnen. In ber That hater feine Aufgabe auf eine fehr finnreiche Beise gelöst.



der elektrische Funken ift. Schwacht man aber die Erleuchtung burch ben elektrischen Funken allmalig, mahrend die Erleuchtung durch die bestandige Lichtquelle ftete biefelbe bleibt, fo wird man ju einem Punkt kommen, wo die Sectoren eben aufhoren unterscheidbar ju fenn, und in biefem Falle ift die Starte ber Erleuchtung durch den eleftrischen Funten ein bestimmter Bruchtheil ber Erleuchtung burch bie conftante Lichtquelle, beffen Große von der Individualitat des betrachtenden Muges abhangt.

Seben wir junachft, auf welche Beife biefe Grange bie Unterscheid=

barteit ausgemittelt murbe.



Muf einer weißen Scheibe, Fig. 80, fen ein Stud eines Sectors ge= fchmargt; wirb bie Scheibe rafch um ihren Mittelpunet gebreht, fo wird bas gefchmargte Stud einen Ring bilben, welcher etwas bunfler von bem weißen Grunde ber Scheibe absticht; biefer Ring wird nun um fo blaffer erfcheinen, je fchmaler bas fchmarge Gectoren= ftud ift, und wenn man ben Berfuch mit einer gangen Reihe folder Scheiben anftellt, von benen jebe folgenbe ein etwas fchmaleres fcmarges Sectorenftud mn bat, fo wird man endlich zu einer folchen tommen, bei

welcher ber buntle Ring eben aufhort, unterscheidbar ju fenn.

Nehmen wir an, bies fen ber Fall, wenn die Breite bes Sectorenftuds 1/100 vom gangen Rreisumfang betragt, fo ift flar, daß bie Belligfeit bes Ringes um 1/100 ber Belligfeit ber Scheibe geringer ift, ale biefe, bas Auge kann also in diesem Fall eine Erleuchungsdifferenz von 1/100 nicht mehr unterfcheiben.

Maffon machte feine Berfuche mit Scheiben, auf benen die Breite bes Sectorenftude 1/50, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90, 1/100, 1/110, 1/120 bes gangen Umfangs betrug, und fand mit Sulfe berfelben fur ichwache Mugen, baß eine Erleuchtungsbifferenz von 1/50 bis 1/70 bie Granze bes Bahrnehmba= ren ift. Bei gewöhnlichen Augen ift diefe Granze 1/80 bis 1/100, fur fehr gute Mugen 1/100 bis 1/120.

Die Intensität ber Erleuchtung variirend, fand Maffon, daß bie Sensibilität für ein und daffelbe Individuum sich nicht andert, wenn sie (bie Erleuchtung) nur hinreichend ift, um gewohnlichen Drud ju lefen.

Die rotirende Scheibe mit farbigem Lichte beleuchtenb, fand Maffon ferner, bag die Grange ber Unterscheidbarteit ber Beleuchtungediffereng von ber Farbe unabhangig ift.

Geben wir nun zum eigentlichen Gegenftand ber Untersuchung Daffon's felbft uber. Die Anordnung feiner Berfuche mar im Befentlichen folgende.

Eine rotirende Scheibe ab Hig. 81 (bie Notation war durch ein Uhrwerk hervorgebracht), welche in der Beise in weiße und schwarze Sectoren gestheilt war, wie Fig. 79 zeigt, war in der Richtung von AC her durch das cons

C/6. A

Fig. 81.

stante Licht einer Lampe L erleuchtet, welche in der Richtung dieser Linie verschiebbar war. Diese Lampe befand sich in einem schwarzen Kasten, so daß sie nur durch eine Robre ihr Licht auf die rotirende Scheibe werfen konnte. In der Richtung der Linie BC war ein Funkenmikrometer F verschiebbar. Die eine Rugel diese Funkenmikrometers war mit der oberen, die andere Kugel desselben mit der unteren Belegung einer horizontalen Glastafel in

leitenber Berbindung; ber Funken ichlug allemal zwischen den beiben Rusgeln bes Funkenmikrometers uber, sobald bie Ladung ber Scheibe eine gewisse Grange erreicht hatte, welche von der Entfernung der Rugeln bes Funkenmikrometers abhing.

Bundchft überzeugte fich Da ffon bavon, bag auch fur bas momentane Licht bes elektrifchen Funkens bas Gefet gilt, bag bie Starte ber Erleuchtung im umgekehrten Berhaltniß bes Quabrats ber Entfernung fieht.

Bei einer bestimmten Entfernung bieser Lampe von der Scheibe a b, wurde der Funkenmikrometer allmalig von der Scheibe entfernt, die beim Ueberschlagen des Funkens die Sectoren der rotirenden Scheibe eben nicht mehr unterscheibdar waren, und dann die Entfernung des Funkens von der Scheibe bestimmt. Nun wurde die Lampe weiter fortgeruckt, und derselbe Versuch mit unveränderter Entfernung der Augeln des Funkensmikrometers wiederholt. Die folgende Tabelle giebt die Resultate einer solchen Versuchseihe. Z bedeutet die Entfernung der Lampe, Y die entsprechende Entfernung des Funkenmikrometers von der Mitte der Scheibe a b.

| $\mathbf{z}$ | Y          | $\frac{\mathbf{Z}}{\mathbf{Y}}$ |  |
|--------------|------------|---------------------------------|--|
| $540^{mm}$   | $407^{mm}$ | 1,32                            |  |
| 640          | 489        | 1,30                            |  |
| 740          | 569        | 1,30                            |  |
| 840          | 648        | 1,29                            |  |
| 940          | 737        | 1,28                            |  |
| 1040         | 826        | 1,25                            |  |
|              |            |                                 |  |

Mittel 1,29.

Da Z und Y stets in gleichem (wenigstens febr nahe gleichem) Berbhattniß machsen, so ift klar, bag mit machsenber Entfernung die Erleuchtung fur beibe Lichtquellen nach bemselben Gefege abnimmt, daß also die Erleuchtung durch einen elektrischen Funken ebenfalls dem Quadrat der Entfernung von demselben umgekehrt proportional ift.

Dasselbe Resultat gaben mehrere andere Bersuchsreihen, welche Maffon ebenfalls in Tabellen zusammengestellt hat; hier wie im Folgenben
mag es genugen, zur Begrundung eines jeden Gesetzes nur eine der
vielen tabellarisch zusammengestellten Bersuchsreihen anzuführen.

Die Werthe von Y, wie sie in ben Tabellen angeführt find, find stets bas Mittel aus zwei Versuchen. Nachdem einmal die Entfernung Y des Funkenmikrometers von der rotirenden Scheibe ermittelt worden war, bei welcher eben die Sectoren nicht mehr unterschieden werden konnen, wurde der Funkenmikrometer der Scheibe wieder bedeutend genähert, und dann abermals die zum Verschwinden der Sectoren entfernt. Die beiden so ermittelten Werthe von Y differiren in den verschiedenen Versuchsreihen hochstens um ein Centimeter, ein Beweis für die Schärfe, welche diese Beobachtungsmethode zuläst.

90 Variation ber Lichtftarte bes Funkens bei veranberter Schlagweite. Ueber diefen Punkt stellte Maffon ebenfalls mehrere Bersuchsreihen an; die folgende Tabelle enthalt die Resultate einer berselben.

| X          | Y                 | $\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{x}}$ |
|------------|-------------------|---------------------------------|
| $2,5^{mm}$ | 318 <sup>mm</sup> | 127                             |
| 3,5        | 447               | 127                             |
| 4,5        | 572               | 127                             |
| 5,5        | 697               | 126                             |
| 6,5        | 830               | 127                             |
| 7,5        | 957               | 127                             |
|            |                   |                                 |

Mittel 127.

X bezeichnet hier die Schlagmeite, Y die entsprechende Entfernung des Funkens von der rotirenden Scheibe, bei welcher aber die Sectoren berfelben nicht mehr unterschieden werden konnen, vorausgeseit, daß die constante Beleuchtung der rotirenden Scheibe von A C her während der ganzen Versuchreihe unverändert bleibt.

Aus der obigen Tabelle übersieht man leicht, daß die Schlagmeite und bie entsprechende Entfernung des Funkens von der rotirenden Scheibe stets in gleichem Berhaltniß geandert werden muffen, wenn die Beleuchtung der Scheibe bieselbe bleiben soll. Alfo bei doppelter und dreifacher Schlagweite muß der Funken 2 mal, 3 mal so weit von der Scheibe entefernt werden, wenn ihre Erleuchtung durch die Funken ungeandert bleiben soll.

Durch Berboppelung ber Entfernung wird bie Intenfitat ber Erleuchtung 4 mal schwächer; fie bleibt jeboch ungeanbert, wenn auch bie Schlagweite verdoppelt wird, folglich muß bei doppelter Schlagmeite bie Lichtstårke des Funkens 4 mal größer senn. Für n fache Entfernung ist die Erleuchtung durch den elektrischen Funken nº mal schwächer; sie bleibt aber ungeanbert, wenn auch bie Schlagweite n mal großer gemacht wirb, es muß alfo bei n facher Schlagweite die Lichtstarte bes Kunkens nº mal großer fenn, ober in Worten :

Die Lichtstarte bes elettrifchen guntens ift bem Qua= brat ber Schlagmeite proportional.

Ginfluß der Größe und Form der Condenfatorfläche. Die Ge: 91 ftalt bes Conbenfatore (b. b. ber auf beiden Seiten mit Metallbelegungen versehenen Glastafeln, beren Entladungeschlag burch ben Funtenmifrome= ter hindurchgeht) hat feinen Ginfluß auf Die Lichtstarte bes elettrifchen Kunkens, wenn nur bie Rlachenausbehnung der Belegung biefelbe bleibt. Bedeutenden Ginflug ubt bagegen die Große ber Condensatorplatten aus.

Bei unveranderter Entfernung des conftanten Lichtes, bei unverander= ter Schlagmeite und unveranderter Dice ber Glastafel murbe bie Dberflache ber Belegungen geanbert und jebesmal bie entsprechenbe Entfernung bes Runkens von ber rotirenben Scheibe beobachtet, fur melche bie Sectoren eben aufhoren, bemerklich ju fenn. Die Resultate einer folchen Berfuchereihe find in folgender Tabelle gufammengestellt:

| Dberfläche              | Verhältniß   | Y                 | Y2                        | Berhältniß   |
|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 22500<br>40000<br>60000 | 1,77<br>2,66 | 314<br>420<br>514 | 98596<br>176400<br>264196 | 1,78<br>2,67 |

Die erste Vertikalreihe enthalt die Große der Oberflachen der Belegung, bie zweite giebt bas Berhaltnif ber erften und zweiten und bann bas Berhaltniß ber erften gur britten ber befagten Dberflachen an. Die britte Reihe giebt die entsprechenden Y, die vierte die Quabrate dieser Entfer= nungen an, die lette Bertikalreihe endlich enthalt bas. Berhaltnif bes er= ften Y2 jum zweiten, und bes erften gum britten.

Mus ber Bergleichung ber zweiten und funften Bertifalreihe ergiebt fich nun gang einfach, baff

$$\frac{F}{Y^2} = n \dots 1$$

b. h., bag ber Blacheninhalt F ber Belegung bes Conbenfators ju bem Quabrat ber Entfernung Y in einem conftanten Berhaltniß fteben muß.

wenn die Erseuchtung ber Scheibe ab burch ben elektrischen Funten flets gleich groß bleiben foll.

Nun ift aber bei gleichbleibender Erleuchtung ber Scheibe

$$J = c Y^2,$$

wenn J bie Lichtintensität bes Funkens und n einen constanten Factor bezeichnet, ober auch

 $\frac{J}{Y^2}=c\ldots 2).$ 

Durch Combination ber Gleichungen 1) und 2) ergiebt fich aber

$$J = \frac{N}{C} F$$

ober in Worten: es ift bie Lichtftarte bes elettrifchen Funtens bem Klacheninhalte ber Belegungen proportional.

92 Rerhaltnis zwischen der Intensität des elektrischen Funtens und der Dicke des Condensators. Bei gleicher Oberstäche der Belegungen wurde die Dicke der Glastafel geandert; und für jede derselben die Entfernung Y ermittelt, für welche eben die Sectoren aufhören, bemerklich zu sepn, während natürlich die Beleuchtung durch die Lampe ungeändert blieb. Die folgende Tabelle enthält einige der erhaltenen Ressultate:

| Decke ter Glastafel. | Quabratwurz.<br>aus ber Dice. | Y                                                                        |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1,31 mm              | 1,14                          | 1044 mm                                                                  |
| 1,83                 | 1,35                          | 904                                                                      |
| 2,51 1,57            |                               | 775                                                                      |
|                      | (Slastafel. 1,31 mm 1,83      | Glastafel.     aus ber Dicke.       1,31 mm     1,14       1,83     1,35 |

Nun ist  $\frac{135}{114}$  = 1,18 und  $\frac{1044}{904}$  = 1,15, b. h. beibe Quotienten sind sehr nahe gleich ober  $\frac{\sqrt{d''}}{\sqrt{d'}} = \frac{Y'}{Y''}$  ferner ist  $\frac{157}{114}$  = 1,27 und  $\frac{1044}{775}$  = 1,35, also auch nahezu  $\frac{\sqrt{d'''}}{\sqrt{d''}} = \frac{Y'}{Y'''}$  und endlich ist  $\frac{157}{135}$  = 1,16 und  $\frac{904}{775}$  = 1,17, also  $\frac{\sqrt{d'''}}{\sqrt{d''}} = \frac{Y''}{Y'''}$ , oder in Worten: die Werthe von y verhalten sich nahezu umgekehrt, wie die Quadratwurzeln der entspres

ober:  $\sqrt{d} = \frac{n}{Y}$ 

chenben Glasbeden, b. h.

$$d = \frac{p}{Y^2}$$

es ist aber ferner 
$${\it J}=c\,y^2$$
, folglich  $d \times {\it J}=c \cdot p$ 

ober

$$J = \frac{cp}{d}$$

b. h. bie Intenfitat bes Funtens ift ber Dide bes Conben-fators umgetehrt proportional.

Die übrigen Bersuche, welche Maffon über biese Frage anftellte, stimmen meist weniger gut mit ber eben entwickelten Beziehung überein. Er schreibt bieß bem Umstande zu, baß er mit seinen Mitteln bie Glasbicke nicht genau genug habe meffen konnen und baß die verschiebenen Conbensatoren wohl nicht gleiches »Conbensationsvermogen« haben mogen.

Sinfluß ber Natur ber Pole auf ben elektrischen Funken. 93 Maffon fand, bag bie ber Funken etwas intensiver ist, wenn man unter sonst ganz gleichen Umständen benselben zwischen Bleiz, Zinkz und Zinnz kugeln überschlagen läßt, als wenn die Augeln (natürlich bei gleicher Größe) von Aupfer, Messigne ober Eisen sind. Masson meint, daß bieß von ber ungleichen Festigkeit der Metalle abhänge. Bei allen Bersuchen nämlich zeigen sich Spuren einer Uebersührung des Metalls von einem Pol zum andern; da nun z. B. das Blei weniger fest ist als das Aupfer, so wird bei gleicher Spannung der Etektricität mehr Blei als Aupfer übergeführt werden, der Schließungsbogen besinder sich daburch unter denselben Umstänzben, als ob man plöstich seine Leitungsfähigkeit vermehrt hätte, das Licht muß also lebhafter werden.

Får biese Ansicht spricht ber Umstand, daß die Intensität des Funkens sehr bedeutend vermehrt wird, wenn man polirte Messingkugeln mit solchen vertauscht, welche auf der Oberfläche amalgamirt sind, wo offenbar die Ueberführung sehr erleichtert ist.

Der Funken zwischen Bunsen'schen Roblen ift febr weiß in ber Mitte, rothlich am Ranbe und hat etwas flammenartiges.

Die Natur bes elektrischen Lichtes. Ueber die Natur bes elektris 94 schen Funtens hat man zwei Hppothefen; die er fte betrachtet ihn als eine Bewegung, welche dem Lichtather durch ben elektrischen Funken mitgetheilt wird, nach der zweiten Hppothese entsteht das elektrische Licht durch ponberabele Theilchen, welche glubend durch die Elektricität übergeriffen werden.

Maffon fpricht fich mehr fur bie erste Spypothese aus, wofur auch seine Bersuche sprechen, ba die Intensität des Funtens teineswegs von der Schmelg-barteit und Orydirbarteit der Kugeln abhangt, wohl aber von der Festigkeit. Burben wegen ber geringeren Festigkeit des Metalls mehr Theilchen übergeführt, so wird die Leitungsfähigkeit des Schliegungsbogens vermehrt, die-

Muller's phufifglifcher Bericht. I.

felbe Cleftricitatsmenge alfo in furgerer Beit entladen, wodurch ein lebhafteres Licht erzeugt wird.

Die fo eben befprochenen Gefete ber Lichtftarte bes elektrifchen Funkens find in ber folgenben Formel ausgebrudt

$$J = H \frac{X^2 \cdot s}{Y^2 e} \cdot \dots \cdot 1)$$

wenn J bie Lichtstarte bes elettrifchen Funtens,

X bie Schlagweite,

s bie Dberflache bes Conbenfators,

Y bie Entfernung bes Funtens von ber rotirenben Scheibe bes Photometers,

e bie Dide bes Conbenfators, und enblich

H einen constanten Factor bezeichnet, welcher von Elementen abhangt, bie bis jeht noch nicht ermittelt find

Sest man in der Gleichung 1 X=p  $\frac{q}{s}$ , was erlaubt ift, da ja Rieß gezeigt hat, daß die Schlagweite der elektrischen Dichtigkeit proportional ist (Seite 96), so kommt

$$J = \frac{m}{v^2} \cdot \frac{q^2}{s^2} s \cdot \dots \cdot 2)$$

wenn man  $\frac{Hp^2}{e}=m$ , b. h. gleich einem Conftanten fest, was erlaubt ift, fo lange man bie Dicke e bes Conbenfators nicht anbert.

Die Intensitat bes elektrischen Lichtes ist  $\frac{q^2}{s^2}$  also bem Quabrat ber elektrischen Dichtigkeit, ober was baffelbe ift, ber Tenfion ber Elektricitat und ber Oberstäche s bes Conbensators proportional.

Die Bleichung 1) lagt fich auch fo fchreiben

$$J = \frac{H}{y^2 e} X s X.$$

Seht man nun fur bas lehtere X feinen Werth  $p-\frac{q}{s}$ , fo tommt

$$J = \frac{pH}{y^2 e} Xq \dots 3$$

ober in Worten: die Lichtintenfitat bes Funtens ift ber Schlagweite und ber elettrifchen Quantitat proportional.

Rach ber Gleichung 2) ift auch

$$J = \frac{m}{v^2} \frac{q^2}{s}$$

ober

$$J = P \frac{q^2}{s}.$$

Die aber Rieß gezeigt hat, ift

$$W = Q - \frac{q^2}{q^2}$$

bie Barmemenge, welche in einem Drabte frei wird, wenn man burch benfelben bie auf ber Dberflache s angesammelte Cieftricitatsmenge g entladet.

Wenn alfo ein Entladungefchlag ber elektrifchen Batterie an einer Unterbrechung ber Schließung einen Funken
erzeugt, fo ift die Lichtstarte beffelben proportional ber
Wärme, welche berfelbe Entladungefchlag in einem Drahtftuck hervorbringt, welches einen Theil bes Schließungebogens ausmacht.

Um Schluffe feiner Abhandlung foligt Maffon ben unter bestimmten Bedingungen erzeugten Funten als photometrifche Einheit vor, woburch es möglich wird, die Intensität ber verschiedensten constanten Lichtquellen auf ein gemeinschaftliches Maaß zuruchzusuhren.

#### Funfter Ubschnitt.

## Der eleftrische Geruch.

95 Wenn man sich in ber Nahe einer kraftigen Clektristemaschine befindet, so beobachtet man, namentlich wenn die Clektricität aus Spigen aussströmt, ober wenn man eine Reihe von Funken aus dem Conductor übersschlagen läßt, einen ganz eigenthumlichen Geruch, den wir der Rurze halber den elektrischen Geruch oder Dzongeruch nennen wollen. Diesser elektrische Geruch ist höchst wahrscheinlich auch berjenige, den man bei Bligschlägen beobachtet, und welcher von Leuten, die denselben nicht gehörig zu charakteristen wiffen, als Schwefelgeruch bezeichnet wird. Schönbein beobachtete in der Nahe der Stelle, wo ein Blig eingeschlagen hatte, noch einige Zeit nachher einen entschiedenen Dzongeruch.

Bis in die neuere Zeit war man uber das Wesen dieses Geruches vollstommen im Dunkeln. Ginige Physiker nahmen an, daß dieser elektrische Geruch in einer eigenthumlichen Affection der Geruchsorgane durch die Elektricität beruhe, eine Erklarung, die neben dem, daß sie irrig ift, auch den großen Nachtheil hatte, daß sie eine weitere Untersuchung und Dis-

cuffion abgefchnitten bat.

Andere stellten die Hopothese auf, der elektrische Geruch ruhre von feinen metallischen Theilchen ber, welche durch die ausstromende Elektricität mitgeriffen wurden. Aber auch diese Ansicht ift ganz unzulässig, weil sich mit der Natur der Ausströmungsspise die Natur des Geruches nicht im mindelten andert.

Schonbein hat das große Berdienft, diese Frage gleichsam wieder in das Fahrwasser naturwissenschaftlicher Thatigkeit gebracht zu haben. Er hat nachgewiesen, daß der elektrische Geruch einem eigenthumlichen durch die elektrische Ausströmung erzeugten Gase zukomme, welches er Dzon nennt. Mit dem größten Eifer hat er Jahrelang die Eigenschaften dieses Dzons erforscht, und wenn es bis jest auch noch nicht gelungen ist, das Dzon isoliet darzustellen, so sind boch bereits viele wichtige chemische

und phyfitalische Beziehungen beffelben unzweifelhaft nachgewiesen, und bie fernere Untersuchung biefes Gegenstandes verspricht bie wichtigsten Entbedungen auf bem Felbe ber Chemie.

Die erfte Abhandlung Schonbein's uber biefen Gegenftand findet fich in ben Denkichriften ber Munchener Akademie.

Diefe Abhandlung ift auch in Poggendorff's Unnalen, und zwar im Le Bande pag. 616 abgebruckt.

Ueber bie Erzeugung bes Dzons auf chemischem Wege veröffentlichte Schonbein im Jahre 1844 eine kleine Schrift unter eben biefem Titel, welche in ber Schweighaufer'schen Buchhandlung in Basel erschienen ist.

Die wichtigsten Abhandlungen über unfern Gegenstand, welche hierauf folgten, befinden sich in Poggendorff's Annalen; man findet sie im Namenregister zusammengestellt, welches dem LXXV. Bande dieser Unnalen angehangt ist.

In biefen Schriften lagt sich ber historische Gang ber Schonbein's schen Entbedungen verfolgen; ber größeren Uebersichtlichkeit wegen will ich aber diesen historischen Gang verlassen, ich will nicht über ben Inhalt ber einzelnen Abhanblungen referiren, sondern ich will die wesentlichsten Bersuche, welche die Natur und die wichtigsten Beziehungen des Dzons tennen lehren, in der Weise beschreiben, wie Professor Schonbein im Frühjahre 1849 mir dieselben zu zeigen die Gute hatte, und seine Anssichten über die Natur des Dzons, die früheren Phasen übergehend, in der Weise vortragen, wie sie sich jest in Folge vielzähriger Untersuchungen gestaltet haben.

Berfieht man den Conductor einer Ctektrifirmaschine mit einem vorne abgerundeten Drahte ab, Fig. 82, von ungefahr 1 Linie Durchmeffer,



fo wird man, mahrend bie Mafchine gebreht wird, in ber Nahe bes Drahte endes a ben eigenthumlichen elet trifchen Geruch bemerten.

Dag biefer Geruch nicht bloß einer subjectiven Affection ber Geruchsorgane zuzuschreiben ift, sondern daß er von einem eigenthumtichen Gafe herruhrt, ergiebt sich

baraus, daß biefes eiechende Princip eine Reihe von chemischen und physistalischen Wirkungen hervordringt, welche mit ben chemischen Reactionen und physistalischen Beziehungen anderer Gase die größte Aehnlichkeit haben. Ja es ist Schonbein gelungen, dieses riechende Princip, das Ozon, auf rein chemischem Wege barzustellen und alle Reactionen

mit bemfelben hervorzubringen, wie man fie an Musftromungsfpigen besobachtet.

Balt man ber Ausstremungsspie ein Studden Papier in der Entfernung von 1/2 bis 1 Boll entgegen, welches mit Jobtaliumfleister bestrichen ift, so wird biefer Rieister alebalb geblaut.

Um ben Jobtaliumkleister zu bereiten, werben 2 Theeloffel voll Starte, welcher man ein Rornchen Jobtalium zusest, mit bem 10fachen Bolumen Baffer zu Kleifter gekocht.

Das Djon wirft alfo auf ben Jobkaliumkleister gerade so wie bas Chlor, es gersett bas Jobkalium und bas freiwerbenbe Job farbt die Starte blau.

Die Erscheinung, namlich bas Blauen bes Jobkaliumkleisters, findet ganz in berfelben Beise ftatt, mag nun aus der Spige positive ober negative Elektricitat ausströmen; ebenso ist es vollkommen gleichgultig, aus welcher Substanz die Spige gefertigt ist, wenn nur eine Ausströmung der Elektricitat aus derselben stattsindet, wodurch die Ansicht einiger fruheren Physiker widerlegt wird, als ob der elektrische Geruch von Metalltheischen herruhre, welche von der ausströmenden Elektricitat mit fortgeführt worden.

Halt man eine Platin = ober Goldplatte ber Ausströmungsspige entgegen, mahrend die Maschine gebreht wird, so wird dieser Platte eine negativgalvanische Polarisation mitgetheilt, die man auf folgende Weise darthun kann.

Die beiden Quedfilbernapfchen a und b, Fig. 83, fenen mit den Drabt-



enden eines Multiplicators in Berbindung. In das Quedfilbernapfichen a ift ein Rupferdraht eingetaucht, an bessen anberem Ende eine Platinplatte p befestigt ist (bie Platinplatte ist junachst mit Gold an einen Platindraht und dieser bei n an einen Rupferdraht gelothet). Diese Platinplatte hangt in ein Glasgefäß herad, welches etwas gefauertes Wasser enthalt.

Nachbem man nun eine gang ahnlich vorgerichtete Platinplatte eine Zeit lang ber aus ber Spige

stromenden Glektricitat ausgesetht hat, wird fie ebenfalls in das Baffer bes Glasgefaßes eingetaucht; sobald nun der Rupferdraht der zweiten Platinplatte in das Quecksilbernapfchen b eingefenkt wird, entsteht ein bebeutender Ausschlag der Galvanometernadel, und zwar nach einer Richs

tung, welche anzeigt, daß die dem Don ausgesett gewesene Platinplatte sich negativ gegen die andere verhalt, b. h. der Ausschlag erfolgt nach dersselben Seite, als ob in a ein Zinkdraht, in b ein Aupferdraht eingesenkt gewesen ware und man diese Drahte dann in die Flusseziet des Glasgesfäßes eingetaucht hatte. Dieser Strom ist jedoch nur ein vorübergehender.

Bas bie Polarisationserscheinungen uberhaupt betrifft, so werden wir bieselben spater noch besonders betrachten, hier mußte dieselbe nur als eine der Wirkungen mit aufgeführt werden, welche das Ausstromen der Elektricitat aus Spigen begleiten.

Mie diese Reactionen verschwinden, wenn Schwefelwafferftoffgas, Ammoniakgas, olbildendes Gas u. f. w. in der Luft des Zimmers verbreitet ift.

Wenn man die Ausstromungespige durch eine Weingeistlampe bis jum Gluben erhift und gleich nach dem Entfernen der Lampe die Maschine in Thatigkeit sett, so sind nun alle die bieber beschriebenen Erscheinungen, welche das Ausströmen der Elektricität begleiten, verschwunden, b. h. der elektrische Geruch wird nicht mehr wahrgenommen; Jodkaliumkleister, welchen man der Ausströmungsspige entgegenhalt, wird nicht geblaut, Platin oder Goldplatten werben nicht galvanisch polarisirt. Alle diese Erscheinungen treten aber allmalig wieder auf, wenn die Spige mehr und mehr erkaltet.

Um ben Versuch in Beziehung auf ben Geruch rein zu haben, muß man ihn mit Drahtstuden von eblen Metallen anstellen, weil die leichten orpbirbaren Metalle beim Erhiten selbst einen eigenthumtlichen Geruch verbreiten; ba jedoch ganz dunne Drahte zu diesem Versuch nicht geeignet sind, dicere aber nicht immer erhalten werben konnen, so kann man einen dunneren Platindraht anwenden, an deffen Ende ein Rügelchen von ungefahr 1 Linie Durchmeffer angeschmolzen ist.

Elektrifcher Geruch bei der elektrischen Zersetzung des Baffers. 96 Der elektrische Geruch tritt nicht allein bei der Ausstromung der Elektrizität aus Spigen auf, auch bei der elektrolytischen Zersetzung des Baffers begegnen wir demselben wieder und finden ihn von denselben Rezactionen und Birkungen begleitet, die wir im vorigen Paragraphen betrachtet haben.

Bei genauerer Untersuchung ergiebt sich, daß der elektrische Geruch an dem positiven Pol, also an demjenigen auftritt, an welchem Sauerstoffgas entbunden wird, denn wenn man die aus der Zersehung des Wassers fultirenden Gase gesondert auffangt, so bemerkt man den fraglichen Geruch nur in demjenigen Gefaß, welches den Sauerstoff enthalt, keine Spur aber in demjenigen, welches den Wasserstoff einschließt.

Auch die gemengt aufgefangenen Gafe befigen den elektrischen Geruch.

Bångt man in bas mit bem elektrischen Geruch behaftete, burch bie Clektrolpse erhaltenen Sauerstoffgas ober Knallgas ein mit Jobkaliumkleisster bestrichenes Papier, so wird baffelbe geblauet. Gine in bieses Gas einige Zeit lang eingetauchte Platinplatte zeigt dieselbe elektronegative Postarisation, als ob man sie bem elektrischen Buschel ausgeseth hatte

Chemisch reines Sauerftoffgas bringt feinen biefer Effecte hervor, es hat nicht ben Geruch, blaut nicht ben Jobkaliumkleister und ist nicht im Stande eine Platinplatte negativ ju galvanisten.

Das burch elektrolytische Zersetung erhaltene Gas bringt also in allen biefen Fallen biefelbe Wirkung hervor wie die Luft, welche von einer ftark elektristrten Spige abstromt.

97 Erzeugung bes Ozons auf chemischem Wege. Der sogenannte elektrische Geruch lagt sich auch ohne alle Elektricität auf rein chemischem Wege darstellen. Ein Stud Phosphor mit Löschpapier trocken abgerieben, so daß es eine reine Oberstäche hat, verbreitet einen eigenthumlichen, knoblauchartigen Geruch. Bringt man ein solches Stud Phosphor in eine mit Luft gefüllte Flasche, so wird sich in der Kälte der Phosphordampf bald in der ganzen Flasche verbreiten. Sängt man nur kurze Zeit eine Platinplatte in die Flasche hinein, so wird dieselbe bald positiv polaristrt.

Die Polarisation der Platinplatte ist mohl dem Phosphordampf gugusschreiben, welcher sich in der Flasche verbreitet, der Geruch aber höchst wahrscheinlich der phosphorigen Saure, welche sich durch die theilweise Orphation des Phosphordampfes bildet.

Ift nun etwas Feuchtigkeit in ber Flasche (am beften fo viel Waffer, bag bas Phosphorstud halb aus bemfelben hervorragt), so wird ber Phosphorgeruch schwächer und schwächer, er verschwindet endlich ganz und an seine Stelle tritt alsbann ein entschiebener Dzongeruch. Bei etwas hoberer Temperatur tritt ber Dzongeruch sehr balb auf.

Diefer Djongeruch ift von bem auf elektrischem Wege erzeugten burchaus nicht zu unterscheiben und er ist von allen ben Reactionen und Wirkungen begleitet, welche bas Ugens tes elektrischen Geruches charakteristren. — Sangt man ein Papier mit Jobkaliumkleister in die Flasche hinein, so wird es sozleich geblaut, eine in die ozonhaltige Luft getauchte Platinplatte wird elektronegativ polarisit.

Mit dem auf chemischem Wege bargestellten Djon kann man die Reactionen fast gang in derfelben Form hervordringen, wie mit einer Elektricitat ausströmenden Spige. Bu diesem Zweck wird eine mehrere Liter haltende mit ogonhaltiget Buft gefullte Flafche (Fig. 84) burch einen Rort verschloffen,



welche boppelt burchbohrt ift. Durch bie eine Deffnung geht eine Robre beinahe bis auf ben Boben ber Klafche, welche oben in einen Trichter endigt, burch bie andere Deff= nung geht eine Robre, welche nicht weiter in bie Rlafche berabgeht, bie aber balb uber ben Rort borigontal eingebogen ift und in eine Spise mit ziemlich fleiner Deffnug endigt. Lågt man nun in ben Trichter in paffendem Maage Baffer einftro: men, fo wirb bie ogonhaltige Luft burch die Spite ber anbern Robre ausgetrieben. Diefe Spipe verhalt fich jest vollkommen gerabe fo mie eine Metallfpige, aus welcher ein elettrifcher Bufchel ausftromt. -Wenn man die Glasfpige ber Rafe nåbert, fo beobachtet manben elet: trifden Geruch, balt man ibr

ein Dapier mit Jobtaliumfleifter gegenüber, fo mird es geblaut, balt man eine Platinplatte vor die feine Deffnung, fo wird diefelbe eleftro: negativ polarifirt.

Bir haben oben gefeben, daß alle Birkungen bes Djone verschwinden, wenn die Bufchel gebende Spige ftart erhitt ift; ebenfo verfcwinden alle Reactionen bes Djons, fobalb man ben horizontalen Theil bes Ausstromungerohres burch eine Weingeiftlampe ftart erhibt bat. Die guft, bie burch die heiße Rohre ftromend gur feinen Deffnung hervortritt, bat feis nen Geruch mehr, fie blaut ben Jobkaliumkleifter nicht und ift nicht im Stande eine Platinplatte elettrifch zu polarifiren. — Alle biefe Birtungen treten aber nach Erkaltung ber Robre wieber auf.

Chemifche Natur bes Ogons. Schonbein, ber Entbeder bes 98 Dzons, hat mit unermublichem Fleife Jahre lang bas Berhalten biefes merkwurdigen Rorpers beobachtet und unterfucht, und gefunden, daß er in jeder Beziehung mit den Sopperoryden die großte Aehnlichkeit hat; er ift baburch endlich ju ber Unficht gelangt, bag bas Dion nichts anderes fen als ein gasformiges Bafferftofffuperorpb.

Das Don bilbet fich bemnad, burch eine fernere Ornbation bes Bafferdampfes ber Luft. Es erflart fich baburch, warum Baffer ober viel-

mehr Wafferdampf jur Dzonbiibung durchaus nothwendig ift. In voll-kommen trodiner Luft kann man mittelft Phosphor kein Dzon darftellen.

Die Elektricitat disponirt den Wasserdampf der Atmosphare, sich weiter zu orpbiren und Dzon zu bilben; eben so bewirkt der Phosphor die Berzbindung des Wasserdampfes mit Sauerstoff, ohne daß man die jest das "Wie?" beantworten konnte.

Durch die hies wird bas Dzon wieder in feine Bestandtheile, Bafferbampf und Sauerstoff, zerlegt, wie uns die auf Seite 215 angeführten Bersuche lebren.

Es wird zwar von be la Rive und Bergelius, welche bas Dzon als einen modificirten Sauerstoff betrachten, behauptet, in trocknem Sauerstoffgas konne durch elektrische Ausströmung Dzon erzeugt werden, boch ift bies allen Analogieen Schon bein's entgegen. Als schlagendesten Beweis für den Wassergehalt bes Dzons führt Schon bein folgenden Bersuch an : wenn man ozonbaltige Luft möglichst vollständig trocknet, alsdann bieselbe erhigt, so giebt sie nach dem Erkalten, über hygrostopische Körper streichend, Wasser an bieselben ab. — Durch die Die ift namlich das Dzon wieder zerlegt, also der Wasserdampf gleichsam wieder frei geworden, den est enthielt.

Das Dzon ist eines der kraftigsten Drydationsmittel, welche man kennt. Leitet man langere Zeit ozonhaltige Luft über fein zertheiltes metallisches Silber, so wird dasselbe in Silber fuperory b verwandelt. Die Phosphordampfe werden unter bem Einfluß des Dzons rasch orydirt und in Phosphorsaure und phosphorichte Saure verwandelt.

Die Thatsache, daß sich beim Durchschlagen elektrischer Funken durch wasserhaltige atmosphärische Luft Salpetersaure bildet, ift bereits im Jahre 1785 von Cavendish ermittelt worden. Schon bein hat nun aber nachgewiesen, daß sich unter biesen Umständen auch stets Dzon bildet.

Da mit Sulfe ber Funkenelektricitat Dzon in feuchtem Sauerstoffgas erzeugt werden kann, so ift klar, daß die Bilbung des Dzons von berjenigen ber Salpetersaure unabhängig ift. Dahingegen hat es Schon bein im hochesten Grade wahrscheinlich gemacht, daß die Bilbung der Salpetersaure nicht eine directe Wirkung der Elektricität ift, sondern eine secundare, hervorzgebracht durch die orydirende Wirkung des Dzons auf den Sticksoff der Utmosphäre.

Die Salpeterfaurebildung burch Elektricitat lagt fich am einfachften baburch nachweisen, bag man ber aus einem Drahte ausströmenden Elektricitat eine Zeit lang ein mit einer Losung von koblenfaurem Kali befeuchtetes Papier ausset; bas kohlenfaure Kali wird unter biesen Umsftanben zum Theil in salpetersaures Kali verwandelt.

Auch das vermittelst Phosphor dargestellte Dzon bewirkt eine Salpeterfäurebildung. — Die phosphatige Saure, ein Gemisch von Phosphorsaure und phosphoriger Saure, welche sich in einem Ballon bilbet, der ein
Stücken Phosphor, etwas Wasser und atmosphärische Luft enthält, wird
vom Wasser absorbier. Färbt man nun dieses Wasser mit etwas Indigosolution, so wird diese alsbald gebleicht, eine Wirkung, welche weder
Phosphorsaure noch phosphorichte Saure für sich allein hervorbringen.
Dieses Bleichen ist der Effect einer geringen Quantität Salpetersaure,
welche, unter dem Einsug des Dzons gebildet, sich gleichfalls in Wasser tost.

Daß man hier wirklich mit Salpeterfaure gu thun hat, ergiebt fich baraus, bag wenn man bas Waffer mit Kalkmilch schüttelt, sich phosphor-faurer und phosphorichtfaurer Ratk bildet, welche unlöslich find, mahrend etwas falpeterfaurer Ratk in ber Lofung zuruckbleibt.

Davn hat die Beobachtung gemacht, daß am positiven Pole einer Saule Spuren von Salpeterfaure auftreten, wenn durch luft: ober flicksstoffbaltiges Wasser ein Boltaischer Strom geht; auch hier ift die Bilbung der Salpetersaure eine fecundare Wirkung der Elektricitat. Junachst wird durch den Einfluß des Stromes Dzon gebildet, und dieses orndirt dann den Sticksoff.

Das Leuchten bes Phosphors burch die Einwirkung von Ozon 99 bewirkt. Bei niedrigen Temperaturen findet bekanntlich in ozonfreier Luft keine langfame Verbrennung des Phosphors, also kein Leuchten defeleben im Dunkeln statt, welches aber sogleich austritt, sobald Dzon mit dem Phosphor in Verührung kommt. In einer Flasche, in welcher sich ozonisitre Luft befindet, leuchtet der Phosphor auch bei ganz niedriger Temperatur.

Sehr ichon hat bies Schonbein baburch nachgewiesen, bag er bei niedriger Temperatur Phosphorstangen elektrischen Lichtbuscheln aussetzte, welche nach bem Obigen bie Bildung von Dzon vermitteln. Die Art, wie er ben Bersuch anstellte, war folgende (P. A. LXVIII. 38.).

Es wurde ein Boll langes Stud Phosphor von reiner Oberflache auf ein mit der Erde in leitender Verbindung stehendes Brettchen gelegt und das freie Ende eines mit dem Conductor einer Elektrisirmaschine verbundenen Drahtes die auf einige Linien dem Phosphor genähert. Bei einer Temperatur von — 20 leuchtete der Phosphor an und für sich im Dunteln nicht; setzte man aber die Maschine in Bewegung, so daß ein elektrischer Büschel von Draht gegen das Phosphorstüd spielte, so leckte ausgenblicklich eine leichte Flamme über die ganze Lange des Phosphors hinzweg, die in der Regel gleich einem Kometenschweise noch weit über die Phosphorstange hinausreicht. Wird die Maschine nicht mehr gedreht,

fo verschwindet auch bas Leuchten bes Phosphors nach einigen Secunden wieber.

Eine fehr artige Lichterscheinung erhielt Schonbein burch folgenbe Unordnung. Ein Aupferdraht wurde spiralformig um ein Boll langes Stud reinen Phosphors herumgewunden, so daß das eine Ende bes Drahtes noch um eine Linie als Spige über ben Phosphor hinaustreicht, ungefahr so, wie es Fig. 85 darstellt. Das andere Ende

**180000** 

bes Drahtes wurde mit dem Conductor einer Elektrifirmaschine verbunden. Bei einer Temperatur unter 00 leuchstete bas Phosphorstud felbst in der größten Dunkelheit nicht im mindesten. Drehte man aber die Elektrifirmaschine,

so baß ein lebhafter Bufchel am Ende bes gewundenen Drahtes erschien, so sah man aus der Mitte des Buschels einen leuchtenden Kegel hervorzgehen, der je nach den Umständen eine Lange von Anigen Zollen bis zu einigen Fußen erreichte. Der größte Kegel, den Schönbein erhielt, war  $2\frac{1}{2}$  Fuß lang. Mit kräftigen Maschinen muß man folche Kegel von noch viel bedeutenderer Lange erhalten.

Es barf wohl ohne Bebenken angenommen werben, bag biefer Lichtichweif nichts anderes ift als in langfamer Verbrennung begriffener Phosphorbampf.

Der leuchtenbe Schweif verschwindet mit bem elettrischen Bufchel.

### Nachtrag.

In Beziehung auf Gruel's Glektristirmafchinen, von benen bereits auf Seite 20 bie Rebe mar, ift aus bem 100ften Banbe von Ding : ler's polytechnischem Journal noch Folgenbes nachzutragen.

Eine geriebene Glassiache von circa 2 Quadratfuß gab in Verbindung von nur einem Reibzeuge und einem Conductor von circa 13/4 Quadratfuß, mit 11/28bligen Endkugeln versehen, dem Blit ahnliche, vielsach gezackte Kunken von 83bliger Schlagweite; die Ausbehnung der Lichtbuschel ging begreislich noch über diese Entsernung hinaus. — Hiermit in Verzhältniß stand die rasche Ladung großer Leidner Flaschen, ebenso die Wirzkung kleinerer Clektristemaschinen von außerst ansprechender Form.

Die Berfertigung von Elektrophoren betreffend, welche auf Seite 2 angeführt wurde, mogte Folgendes die zwedmäßigste und billigste Conftruction berfelben fenn.





Auf ein quabratisches Brett von 1 bis 1½ Fuß Seitenlange, melsches mit Stanniol ober unachtem Silberpapier uberzogen ift, spannt man eine ober zwei Lagen ordinaren wollenen Tuches und darüber

eine einfache ober auch boppelte Lage von Guttapercha-Papier; Auch und Guttapercha Papier werden an den Seitenwanden des etwa Boll hohen Brettes mit kurgen dickkopfigen Nageln aufgenagelt. Ein folches Elektrophor, welches fehr wirkfam ift, hat ungefahr das in Fig. 86 dargestellte Ansehen.

Schonbein's elettrifches Papier wird auf folgende Beise bargestellt. Schiegbaumwolle wird in Aether aufgeloft und Die klare Auflösung über eine beliebige Glassläche ausgebreitet. Rach ganzlicher Berflüchtigung des kösungsmittels bleibt eine durchsichtige haut zuruck, welche eben das elektrische Papier ift, und welcher man neuerlich ben Namen Collodion beigelegt hat. Gruel hat das Collodion zur Darftellung kleiner Luftballons angewandt.

# Galvanismus.

. · . 

#### Erfter Abfchnitt.

# Streit der chemischen Theorie und der Contacttheorie.

Einleitung. Den Bericht über bie Fortschritte und neueren Ent= 100 bedungen im Gebiete des Galvanismus muffen wir mit der Besprechung des vielfach unerquicklichen Streites zwischen der sogenannten Contacttheorie und der chemischen Theorie der galvanischen Kette beginnen, ein Streit, der mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit geführt wurde. Gerade diese heftigkeit des Streites beweist aber schon, daß die Sicherheit der Beweissschrung, mit der man dem Gegner zu widerlegen suchte, auf schwachen Küßen stehe. Ueberall zeigt uns die Geschichte der Wissenschaft, daß die Heftigkeit der Controverse verschwinder, sobald hintanglich überzeugende Gründe sier Ansicht beigebracht werden, wo aber die zwingende Ueberzeugungskraft der Gründe sehlt, da läßt sich eben der Mensch im Streben, seiner Ansicht Geltung zu verschaffen, gar leicht zur Leidenschaftlichkeit hinreißen; die Urtheile nehmen dann eine apodictische Gestalt an, um durch die Schrosssehe der Form den Wiederpruch zurückzubrangen.

Ift eine naturwissenschaftliche Theorie genügend begründet, so bort die Leidenschaftlichkeit der Controverse auf. Wenn jest jemand mit der Beshauptung auftreten wollte, die Sonne drehe sich doch um die stillstehende Erde, ich glaube schwerlich, daß sich die Astronomen sehr ereisern, daß sie sich viele Mahe geben würden dem Gegner zu widerlegen, und als Driesberg kürzlich die physikalische Lehre vom Luftdruck angriff, haben seine Behauptungen keinerlei Aufregung unter den Physikern hervorgebracht.—Der Widerspruch reizt nur da, wo die Theorien noch nicht über denselben erhaben sind, und das ist zum Theil der Fall in Beziehung auf die Quelle der Elektricität der galvanischen Kette.

Ich bin ber festen Ueberzeugung, daß die in Rede stehende Streitfrage noch nicht nach allen Seiten bin fpruchreif ift, und bag wir eine vollftan-

bige gofung berfelben, eine genugenbe, allfeitig und gleichformig abgerunbete Erflarung ber Gleftricitatentwicklung überhaupt, erft bann erwarten tonnen, wenn wir uber bas Wefen ber Glettricitat felber erft beffer aufge-Das Befen ber Glettricitat ju entrathfeln mogte aber jest noch eine vergebliche Mube fenn., es wird erft moglich werden, wenn neu entbedte Thatfachen die Materialien liefern, aus benen leicht und ungezwungen eine Theorie herausmachft, Die auf einmal Licht uber die Puntte ber Elektricitatelehre verbreiten wird, die man jest vergeblich burch breitere und unklare Betrachtungen zu erhellen fucht. - Bu Guler's Beit mar Die Bibrationstheorie ichon ungleich weiter vorgeruckt, ale unfere Glettris citatelebre, es lag ungleich mehr Material zum Aufbau berfelben bereit, und bennoch gelang es bem großen Raturforscher nicht ihr allgemeine Un= erkennung zu verschaffen; er konnte fie nur burch Unalogieen mit bem Erft burch bie Entbedung neuer Thatfachen. Schall plaufibel machen. erft burch bie Entbedung ber Polarisation mar es moglich, bas mabre Befen ber Lichtwellen ju ermitteln und ber Theorie eine Bollenbung gu geben, vor welcher ber Biberfpruch verftummen mußte.

Aus mangelhaftem Material wird man niemals einen festen vollendeten Bau auffuhren konnen. Demzusolge durfen wir jest nur eine relative, keine befinitive Entscheidung ber Streitfrage über die Quelle der Elektricität ber galvanischen Kette erwarten.

Bu Ende ber breifiger und zu Unfang ber vierziger Jahre murbe ber Streit mit besonderer Beftigkeit geführt, er hat aber allmalig nachgelaffen, so daß er jest fast gang verstummt ift, ohne daß sich jedoch die Meinungen ber Physiker und Chemiker vollstandig vereinigt hatten.

Es ist in der That sehr schwierig, diesem Streit überall zu folgen und mit kurzen pracisen Worten die gegnerischen Ansichten hinzustellen, weil sich eben diese Ansichten selten pracis ausgesprochen sinden und uns hausig nur Nebelbilder statt klar ausgesprochene und consequent durchgeführte Anssichten geboten werden. Die im Verhältniß zu ihrem sachlichen Inhalt größtentheils sehr bedeutende Ausdehnung der meisten Abhandlungen, in welchen diese Controverse behandelt wird, ist in der That kein gunftiges Zeichen für die Klarheit der Vorstellungen ihrer Autoren.

Unter allen benen, welche an bem Streite sich betheiligt haben, kann man wohl kaum zwei nennen, die in ihren Ansichten ganz übereinstimmen. Die meisten machen ihre Theorien so ziemlich auf einer tabula rasa, ohne sich um das vorhandene Material zu kummern, und ohne danach zu fragen, ob denn die neu aufgestellte Theorie nicht eine bedeutungslose Modification schon vorhandener Ansichten sen, ob die neue Hypothese wirklich mehr leiste als die schon früher aufgestellte. — Daher kommt es denn auch, daß man derselben Grundidee in den mannichfaltigsten Formen wieder be-

gegnet, wie biet 3. B. mit ber polaren Stellung der Waffertheilchen zwischen ben beiden Polen ber Kette der Fall ift.

Ein Umstand, welcher bei diesem Streite besonders auffallen muß, und ber nicht wenig zur Verlängerung besselben und zur Verwirrung beigetragen hat, ist ber, daß so häusig die gegnerische Meinung ganz unrichtig aufgefaßt wurde, daß man sie gleichsam zur Carricatur machte. Auf diese Weise wurden dem Gegner Behauptungen untergelegt, die er nie gemacht hat; es wurden aus seiner Theorie Consequenzen gezogen, gegen die er protestiren muß.

Es erinnert dies an die Polemik Gothe's gegen die Newton'sche Farbenlehre. — Nach der Newton'schen Theorie erwartete Gothe eine weiße Band durch ein Prisma in Lauter farbige Streifen getheilt zu sehen, als er aber die Band durch das Prisma weiß und nur mit farbigen Randern begranzt sah, nahm er aus dieser Thatsache ein Argument gegen die Newton'sche Farbenlehre. Die Physiker sind aber darüber einig, daß Gothe dadurch nur den Beweis geliefert hat, die Newton'sche Theorie nicht versstanden zu haben.

Nicht viel anders ift es, wenn man bie Umfebrung bes Stroms eines Binffupferelements in Schwefelleberlofung als Beweis gegen bie Contact= theorie geltend machen will; - ober wenn auf ber andern Seite behauptet wird, bag Schonbein's Modification ber chemifchen Theorie die Bunahme ber Spannung in ber offenen Gaule nicht erklaren konne. Freilich find noch viele Erscheinungen, g. B. die Paffivitatberscheinungen, febr rathselhaft, aber feine der beiben ftreitenden Theorien vermag diefelben beffer zu erklaren als Der Umftand, bag noch Bieles rathfelhaft ift, fann feinen Grund abgeben, eine Theorie ju verlaffen, wenn nicht eine andere die Rathfel beffer loft. Die Erklarungsmeife, welche bie chemische Theorie von Polarifation und Paffivitat giebt, fteht auf gang gleicher Ctufe mit ben ent= fprechenden Erflarungen der Contacttheorie; beibe find gleich mangelhaft, fie laufen aber fo vollkommen parallel, bag man nur die Terminologie gu anbern braucht, um bie Erklarung ber einen Theorie in bie Sprachweise ber andern zu überfeten. In der That ift es ziemlich gleichbedeutend fur bas Berftandniß ber Paffivitat bes Gifens, ob man fagt, feine Bermandt= fchaft jum Cauerftoff ift verringert, ober ob man fagt, es ift mehr elettro= negativ geworben.

Rurge Charafteriftit ber ftreitenden Theorien. Gehen wir 101 nach biefer allgemeinen Betrachtung uber zu einer turgen Charafteriftit ber verschiedenen galvanischen Theorien.

Nach ber urfprunglichen Bolta'fden Contacttheorie ift bie

Quelle ber Clektricitat ber Saule lediglich in ber Wechselwirkung ber in Beruhrung stehenden Metalle zu suchen; die Fluffigkeit ber Saule wird nur als Leiter betrachtet.

In dieser ursprünglichen einseitigen Form genügt diese Theorie unserer jehigen Kenntnis der Thatsachen nicht mehr; in dem Maaße, als die Besteutung der chemischen Beziehungen des Stromes mehr bekannt wurden, war man genothigt, die Theorie zu modificiren, und in der That ist es gelungen, dieselbe in eine Form zu bringen, in welcher sie alle Erscheisnungen ber offenen und der geschlossenen Saule umsagt und erklart.

Diese mobificirte Form ber Contacttheorie ift es, welche ich in meinem Lehrbuch ber Physik vorgetragen habe.

Dieser Contacttheorie entgegen steht die chemische Theorie ber Kette, welche in ihrer schroffen Form von de la Rive, Becquerel, Faraday und ben meisten englischen Physitern vertreten wird. Dieser Theorie zusfolge ist die Elektricitätsentwickelung in der Kette erst die Folge einer vorhergegangenen chemischen Wirkung, welche die Flufsigkeit der Kette auf das eine Metall ausübt. Auch die elektrische Spannung an den Polen der nicht geschlossenen Kette ist nach dieser Unsicht die Folge einer vorhersgegangenen chemischen Cinwirkung.

Diese Meinung, baß die Elektricitatsentwickelung nur die Folge vorhergegangener chemischer Wirkung sep, baß ohne chemische Zersetung bes Elektrolyten gar keine Elektricitat in der Kette auftreten könne, ist es vorzugsweise, gegen welche die Angriffe der Contactisten gerichtet waren, und in der That widerspricht dieselbe einer großen Anzahl von Thatsachen. Die chemische Theorie in dieser Form ignorier den Bolta'schen Fundamentalversuch vollkommen, sie giedt keine Auskunft darüber, wie die Spannung der Elektricität an den Polen der offenen Kette mit der Anzahl der Plattenpaare zunimmt. Was aber am entschiedenssehnen die Unhalbe barkeit dieser Ansicht, ist der Umstand, daß man in der That eine Menge galvanischer Ketten construiere kann, bei denen vor der Schliesung auch nicht eine Spur chemischer Zersetung stattsindet, und die nichts besto weniger einen Strom liesern, wenn sie geschlossen werden.

Schonbein hat in einem Auffat "uber bie Ur fache ber hybroelettrischen Strome", welcher fich in seinen "Beitragen zur physitalischen Chemie (Basel 1844)" befindet, mehrere solcher Ketten angesuhrt. Gine Auflösung von volltommen neutralem schwefelsaurem Bintoryd greift z. B. bas Bint nicht an, bessen ungeachtet giebt eine Combination von Bint und Kupfer in einer Auflösung von Bintvitriol einen Strom.

Ein fernerer fehr bebeutsamer Einwurf gegen biejenige Form ber chemischen Theorie, welche die Bilbung bes Stromes von einem vorausgegangenen chemischen Angriff bes einen Metalles ber Kette ableitet, ist auch noch ber, daß die elektromotorische Kraft einer Kette durchaus nicht der Starte des chemischen Angriffs proportional ist. Steht in einer Daniell's schen Kette das Kupfer in einer Losung von Kupfervitriol, so bleibt die elektromotorische Kraft des Apparates fast ganz ungeändert, mag nun das Bink in Wasser oder in verdunnter Schweselsaue oder in einer neutralen Losung von Zinkvitriol siehen. Dies hat außer andern Physistern auch Svan berg durch genaue Messungen nachgewiesen (P. A. LXXIII. 290). Ware der vorbergegangene chemische Angriff die Quelle des Stromes, so mußte die elektromotorische Kraft dei Anwendung der verdunnten Saure weit größer seyn, als für Wasser und Jinkvitriol.

Es ist Thatsache, daß der Strom der Hopdrokette nicht ohne Zersegung der Flussigleit circuliren kann, die Zersegung der Flussigleit scheint wesentlich zusammenzuhängen mit der Leitung der Elektricität durch dieselbe, und auch die Contacttheorie hat die Bedeutung, welche die chemische Zersegung in den Zellen für die Strombisdung hat, vollkommen anerkannt. Wenn man aber darüber streitet, ob die Zersegung die Ursache des elektrischen Stromes sey oder ob der chemischen Zersegung in der Kette erst ein elektrischer Spannungszustand vorangehe, nach dessen Quelle wir vor der Hand noch nicht fragen wollen, so ist dies in der That nicht viel andere, als wenn man sich darüber streiten wollte, ob die Bewegung eines Mühltrades von dem Fall des Wassers der von der Schwere des Wassers abzuleiten sev.

Die Schwere veranlagt ben Fall bes Waffers und ber Fall bes Waffers bie Umbrehung bes Rabes, fo wie bie elektrifche Spannung bie chemische Bersegung veranlagt, in Folge beren ber Strom circulirt.

Selbst Faradan, ber boch vorzugsweise bie chemische Zersehung als Quelle bes elektrischen Stromes betrachtet wissen will, giebt zu, daß der Zersehung ein Spannungszustand der Ktussseit vorangehe, denn er sagt bei der Gelegenheit, wo er seine Vertheitungstheorie, die schon oben pag. 55 besprochen wurde, auf die elektrospissche Zersehung anwendet: "Die Theoswie nimmt an, daß die Theilichen des Dielectricum (jest ein Electrospis) im ersten Augenblick durch gewöhnliche Vertheilungswirkung in einen "Polarisationszustand gebracht, und die zu einem gewissen Grade von "Spannung oder Intensität gesteigert werden, bevor die Entladung ansufangt. Der Vertheilungszustand ist in der That eine noth wendige "Bortläuserin der Entladung. Benutz man die geeigneten Umstände, "so wird es nicht schwer halten, die diesen Vertheilungszustand anzeigende "Spannung zu erhöhen und so den Justand sichtbar zu machen. Wenn "J. B. bestillirtes Wasser angewandt, und eine lange schmale Portion "zwischen die Elektroben einer kräftigen Volta'ssche Batterie gebracht wird,

»so bekommt man fogleich Anzeigen von der Intensität, welche man an diesen "Elektroben — — erhalten kann, denn man kann Funken bekommen, "Golbblätter zum Divergiren bringen und Leidner Flaschen laden u. s. w." (Zwölfte Reihe von Erperimentaluntersuchungen über Elektricität, 1345. P. A. XLVII. 47).

Farabay selbst giebt also zu, baß ber Zersetung in die eingeschaltete Zerlegungsquelle, folglich auch in ben einzelnen Zellen der Kette selbst ein Polarisationszustand ber Zersetung, also auch die Bildung des Stromes vorangeht. Man kann demnach consequenterweise den Gegensat der Farabay'schen Theorie der Saule zur Contacttheorie nicht mehr darin suchen, daß farabay die Eirculation des Stromes von der chemischen Zersetung in der Zelle ableite. Die Contacttheorie nimmt wie Farabay an, daß bei der Hydrosette die Bildung des Stromes die Folge der chemischen Zersetung in die Zelle ist, sie nimmt wie Farabay an, daß bei der Gpannungszustand vorangehen muffe, und nur in Beziehung auf die Ursache dieses Spannungszustandes, welche nichts anderes ist als die elektromotorische Kraft, kann eine Meinungsverschiedenheit zwischen Chemisten und Contactisten berrschen.

102 Schöubein's chemische Theorie. Die Einwendungen wohl berudfichtigend, welche man gegen die chemische Theorie in ihrer fruheren Form
machen kann, hat Schonbein dieselbe bedeutend modificirt und in biefer einen Form in dem schon oben pag. 228. erwähnten Auffat vorgetragen.

Durch biese Schrift ift ber Streit ber Contactiften und Chemisten in ein neues Stadium getreten und, wie mir scheint, eine Berftanbigung zwischen ben Physitern angebahnt. Folgendes sind die Grundzuge ber Schonbein'schen Theorie, die wir seiner Schrift wortlich entnehmen.

"Bon welcher Art auch immer die Ursache ober die Kraft seyn mag, "durch welche die Etementarstoffe befähiget werden, sich unter einander zu "scheinbar gleichartigen Körpern zu vereinigen und in dem neuen Berbin: "dungezustand zu verharren, so viel ist gewiß, daß irgend eine Berände="rung in diesem Zustande eintreten muß, wenn mit einem der besagten "Körper ein brittes Etement in Berührung gebracht wird, das gegen ben "einen oder den andern Bestandtheil der Berbindung eine merkliche chemissiche Anziehungstraft ausübt. Wählen wir, um unsere Ideen daran zu werläutern, das Wasser als Beispiel. Sauerstoff und Wasserschieß sind in "der genannten Berbindung mit einer gewissen Stärke zusammengehalten, "oder es besinden sich, wenn man die gleiche Sache anders ausbrücken "will, die chemischen sich, wenn man die gleiche Sache anders ausbrücken "will, die chemischen Anziehungskräfte der erwähnten Etementarstoffe im "Basser in einem gewissen Zustande des Gleichgewichtes. Bringt man "nun einen orydirdaren Körper, wie z. B. Zink mit Wasser, in Berührung,

»fo wird derfelbe eine chemische Anziehung von gewisser Starke gegen den "Sauerstoff bes Wassers ausüben. In Folge dieser stattsindenden Ansiehung muß aber auch das chemische Berhaltniß, das zwischen Sauerstoff "und Wassersoff vor der Anwesenheit des Zinkes in Wasser besteht, verzahndert oder der Zustand des ursprünglichen chemischen Gleichgewichtes dies ser Elemente auf irgend eine Weise modificiet oder gestört werden. Es wird mit andern Worten unter den vorhin angegebenen Umständen in "jedem Wasserichen der Sauerstoff nach zwei entgegengesetzt Richtungiehung gen hingezogen, einmal nach dem mit dem Wasserwolecht in Berührung "febenden Zinke, und dann nach dem in diesem Molecut enthaltenen "Wasserstoffstoftsbeilchen.

"Bie nun burch die geringfte mechanische Molecularveranderung, die nin einem Rorper ftattfindet, bas elettrifche Bleichgewicht beffelben geftort "wird, ober beffen Theilchen elettrifch polarifirt werben, fo hat auch bie »befprochene Beranderung, welche burch bas Bint in ber urfprunglichen "chemischen Thatigkeit bee Sauerftoffes jum Bafferftoff bes Baffere ver-"urfacht wird, die elettrifche Polarifation ber mit einander in Beruhrung "febenden Materien gur Rolge. Es werben die bem Baffer gugefehrten "Binetheilchen positiv, die Squerftofffeiten ber bas Bint begrangenden "Baffermolecule negativ und die Bafferftofffeiten ber gleichen Molecule "positiv polarifirt. Berfteht fich von felbit, bag bie bas Bint beruhrenben Baffertheilchen auf bie ihnen benachbarten Baffermolecule einen "inducirenden Ginfluß ausuben werden, diefe letteren wieder auf die nachft= »folgenden Theilchen, und fo fort, bis alle unter einander gufammenhan= agenden Baffermolecule in bem Buftanbe elettrifcher Entzweiung ober ber "Dolarifation fich befinden. Die nun von ber Stelle, mo Bint und Baf-"fer fich unmittelbar berubren, eine inducirende Birtung burch bie Baffer-"theilchen hindurch geht, fo werben auch durch ben Borgang, ber an bem vermabnten Orte fattfindet, alle unter einander gusammenbangenden "Binktheilchen eleftrifch polarifirt und gwar in ber Beife, bag biejenige "Seite eines jeben folchen Theilchens, welche von bem Baffer abgewendet vift, die negative Polaritat, die dem Baffer jugetehrte Geite aber die po-"fitive Polaritat zeigt. Gest man nun in biefes fo beschaffene, bas beifit, »polarifirte Baffer einen guten Leiter, ober, mas baffelbe fagen will, eine "leicht elettrift polarifirbare Materie, welche gegen ben Sauerftoff bes "Waffere indifferent fich verhalt, fo 3. B. Platin, fo merden die Seiten ber "Theilden biefes Rorpers, welche mit bem Baffer in unmittelbarer Be-"ruhrung fteben, negativ, und die ein : oder vom Baffer abwarts gelegenen Seiten ber gleichen Theilchen politiv eleftrifch merben, in Rolge nam-"lich einer inducirenden Birtung, welche von bem polarisirten Baffer auf "bas eingetauchte Platin augeubt wird.

"Naturlich treten alle übrigen Molecule bes Platins gleichfalls in ben "Buftand elektrischer Entzweiung, und zwar fo, daß diejenige Seite jedes "Theilchens, welche vom Waffer abgewendet ift, positive Polaritat, die "bem Waffer zugekehrte Seite negative Polaritat hat.

"Folgende Zeichnung burfte von bem elektrischen Buftanbe, in welchem "fich bie Theilchen bes Bintes, Baffers und Platins befinden, eine klare "Borftellung geben:

\$ig. 87.

"Es ift eine fur fich felbst verstandene Sache, daß der "Buftand aller Theilden ber "in Rebe stehenden Borrich" tung so lange andauert, als "bie Ursache, welche die Po-larisation hervorgerufen, forts "fährt wirksam zu fein, b. h. "so lange, als die chemische "Unziehung bes Zinkes gegen "den Sauerstoff bes Wasserungericht bes Masserung ben Sauerstoff bes Masserung fettiffindet. Debt man aber

"die Beruhrung zwischen Zink und Wasser auf, so gleichen sich die entge"gengesett elektrischen Zustände, in welchen sich der Wasser- und Sauerstoff
"jedes Wassermolecules befinden, sofort aus; was zur nothwendigen Folge
"hat, daß auch in den Platintheilchen ein solcher Ausgleichungsact statt"findet.

"Sest man dagegen 3. B. das Theilchen Z¹ unferer Vorrichtung mit "dem Theilchen P¹ in Berührung, so wird unter diesen Umständen die negative Seite von Z¹ mit der positiven Seite P¹ in Contact kommen, "und werden sich die entgegengeseten Zustände besagter Theilchen gegen="seitig ausheben. Im demselben Augenblicke aber, in welchem diese Ausgeleichungsthätigkeit in den erwähnten Theilen stattsindet, muß dieselbe "auch zwischen je zwei unmittelbar benachbarten Theilchen der ganzen Kette, "also auch zwischen der positiven Seite eines das Wasser berührenden 3inktheilchen den dem mit lesterm in Contact stehenden negativen Sauersstelischen eines Wassermolecules erfolgen. Sebenso gleicht sich der "elektro-negative Zustand eines Platintheilchens mit dem positiven Zustand bebs damit in Berührung stehenden Wasserssofftheilchens eines Wasserssond

"Die elektrische Ausgleichung nun, welche zwischen je einem Metall-"theilchen und bem einen Bestandtheil eines Bassermolecules stattsindet, "ist ohne eine Zerlegung des lettern nicht moglich, indem eben dieser Aus"gleichungsact als bie mahre und lette Utichache ber elettrifchen Berfegung "bes Baffers betrachtet werben muß."

"Wie man leicht einsieht, ist nach dieser Betrachtungsweise die wirt"liche Berbindung des Sauerstoffs mit dem Zink unserer Rette nur als se"cundare Wirkung des Stroms oder des elektrischen Ausgleichungsactes
"anzusehen und nicht als die Ursache oder die Quelle des Stromes selbst.
"Ift nun diese chemische Berbindung zwischen dem Sauerstoff: und Zink"molecul vollzogen, und besindet sich im Wasser eine Materie, welche das
"Zinkorph von seinem Bildungsorte zu entsernen vermag, so wird hierdurch
"ein neues Zinktheilchen in Berührurg mit einem Wassermolecul gesetz, wird
"dieses letzter, nehst allen zwischen Zink und Platin liegenden Wasserstoffs"
"theilchen aufs Neue elektrisch polaristri; es erfolgt bei der Fortdauer der
"Schließung der Kette abermals eine Ausgleichung der elektrischen Gegen=
"satischen zwischen je zwei benachbarten Theilchen des Bolta'schen Kreises und
"in Folge hiervon die Zersezung neuer Wassermolecule; und so geht Pola"ristrung und Depolaristrung, Bolta'sche Strömung und Cektrolyse fort,
"bis die hierzu nöthigen Bedingungen ausschen erfüllt zu werden.

»Sehen wir nun ben Fall, daß man Wasser zwischen zwei Metalle "stelle, welche genau eine gleich starte Anziehung gegen ben Sauerstoff biefer "Ftüssigleit außerten, so ist klar, daß berfelbe unter diesen Umftanden nach "entgegengesehten Richtungen hin gleich start gezogen wurde, und daß mit"hin die auf die Wassertheilchen von den Metallen ausgeübten Wirtungen
"sich gegenzeitig ausheben mußten, die Bestandtheile dieser Wassermolecule
"also auch nicht polarisier werden, und beshalb beim Schließen einer derar"tigen Kette weder Strömungen noch elektrolytische Thatigkeiten stattsinden
"könnten.

"Brachte man aber Wasser zwischen zwei Metalle, von benen bas eine "Affinitat zum Sauerstoff ber genannten Kulsseiet hat, größer als bie"jenige, welche ber andere metallische Körper zum gleichen Sauerstoffe besit,
"so wurde unter solchen Umständen das zwischen den Bestandtheilen jedes
"Wasserwolecules bestehende chemische Gleichgewicht gestört werden, und
"zwar in einem Grade, welcher dem Unterschiede der Orphirbarkeit beider in
"Anwendung gebrachten Metalle proportional sepn mußte.

"Da nun die Storung biefes chemischen Gleichgewichtes zwischen ben Bestandtheilen ber Wassertheilchen auch die Aussedung des elektrischen "Gleichgewichtes nach sich zieht, und diese um so bedeutender ausfällt, je "größer jene ist, so folgt hieraus, daß der Grad der elektrischen Polaristrung, "der zwischen zwei Metalle gestellten Wassermolecule auch proportional senn "muß dem Unterschiede der Orydiebarkeit der fraglichen metallischen Körper; "oder, um die gleiche Sache anders auszudrücken, daß die Größe der elektri-

"schen Spannung, in welche die Theile einer offenen Kette zu einander trevten, gemeffen wird durch die Große des Unterschiedes, welcher zwischen den "Graden der Orphirbarkeit der in die Construction der Kette eingehenden "Metalle besteht.

"Steht nun wirklich die Orydirbarkeit eines Metalles in dem von mir nangenommenen Zusammenhange mit seinem Bolta'schen Berhalten, so nist es eine von selbst verstandene Sache, daß die Stelle, welche ein metalzischer Körper in der elektrischen Spannungsreihe der Contactisten einnimmt, nauch den Grad bezeichnet, welcher demselben Metalle in der Efale der "Orydirbarkeit der metallischen Substanzen zukommt. Bergleichen wir nun wie Spannungsreihe der Metalle, welche man erhält, wenn bieselbe mit Walfer auf galvanosteihedem Wege ermittelt wird, mit der Skale der "Orydirbarkeit der gleichen Körper, wie sie sich aus den gewöhnlichen demiziehen Erscheinungen ableiten läßt, so kann unserem Blicke unmöglich die "arosse Uebereinstimmung entgehen, welche zwischen keihen besteht."

"Da wir nun eine Anzahl von Etektrolyten haben, in welchen andere "Metalloide als der Sauerstoff die Rolle des Anions spieten, wie dies z. B. "die einfachen Salzbilder, der Schwefel und das Selen, in ihren Berbin"dungen mit Wasserschift thun, so sollt den vorhin gemachten Bemer"kungen, das die elektrischen Spannungsteihen der Metalle mit verschiede"nen Eiektrolyten ermittelt, nicht völlig mit einander übereinstimmend aus"sallen können. Dieser Mangel an Uebereinstimmung ist wirklich durch
"ist die Jahl von Källen, in welchen dieselben zwei Metalle ein verschieden"artiges Bolta"sches Verhalten gegen einander zeigen, wenn dieselben in
"verschiedene elektrolytische Küssisselien gebracht werden; so also, daß das
"gleiche Metall, welches in der einen Flüssisselie z. B. positiv gegen das
"zweite Metall sich verhält, in der anderen Flüssisseliet ein umgekehrtes Ver"halten zeigt.

"Der Fall einer Verwechstung der Bolta'schen Rolle, welche dieselben "zwei Metalle in zwei verschiedenen Flusseiten spielen, muß, gemäß den "obigen Auseinandersetungen, immer dann eintreten, wenn das chemische "Verhalten dieser Metalle zu den Anionen der in Anwendung gedrachten "Elektrolyten sich nicht gleich ist, d. h. wenn die Verwandtschaft eines und "desselben Metalles zu den beiden Anionen der Elektrolyten die Affinität "des anderen Metalles zu den gleichen Anionen nicht übertrifft, oder das "entgegengesetze Verhalten zeigt.

"Die Erfahrung lehrt allerbings, baf im Allgemeinen bie Bermanbt"schaftsverhattniffe, welche zwischen ben Metallen und bem Sauerftoffe be-

"stehen, auch ahnlich sinb benjenigen, welche zwischen jenen Korpern und "ben Salzbilbern, bem Schwefel, Selen u. f. w. stattfinden, woher es eben "tommt, daß bas Bolta'sche Berhalten, welches die Metalle in nicht sauer"stoffhaltigen elektrolytischen Flufsigkeiten zeigen, so haufig ubereinstimmen "mit bemjenigen, welches bieselben Korper im Wasser bemerken laffen.

"Betrachten mir nun biejenigen Ketten, welche aus einem Metalle und nawei elektrolytischen Fluffigkeiten bestehen.

"Als bas intereffanteste Beispiel beffelben ift gewiß biejenige zu be"trachten, bie man aus Waffer, Salzsaure und Golb erhalt."

"Diese Kette liefert erfahrungsgemäß einen Strom, ber vom Gold in "Salglaure und von bieser in das Wasser geht. Dieser Strom ist allerz"bings schwach, und hort wegen ber schnell erfolgenden positiven Polarisa"tion des Goldes, welches in das Wasser taucht, bald auf eine meßbare
"Starte zu haben.

"Die Entstehung des fraglichen Stromes beruht auf der einfachen "Thatsache, daß das Gold zum Chlor der Salzsaure eine chemische Ber"wandtschaft besitzt, größer als diejenige, welche daffelbe Metall zum Sauer"stoffe des Wassers hat.

"Aus voranstehender Erorterung lagt sich leicht abnehmen, daß alle "Bolta'schen Borrichtungen, welche aus zwei verschiedenen Elektrospten und einem Metalle zusammengesett sind, wirksame Ketten bilden muffen, "falls bas hierbei angewendete Metall zu dem Anion des einen elektrosptiz"sichen Korpers eine chemische Berwandtschaft besigt, größer als die Affinität "des gleichen Metalles zu dem Anion des anderen Elektrospten. Auch wird "aus dieser Erorterung ferner klar, daß die Starte des auftretenden Stroz mes proportional sein muß dem Unterschiede, welcher zwischen den beiden "eben erwähnten Affinitätsgrößen stattsindet.

"Es wird wohl kaum ber ausbrucklichen Erwähnung bedurfen, bag nauch andere als metallische Korper an bas eine ober bas anbere Ende einer "stetigen Reihe elektrolytischer Molecule gestellt werden können, um biese zu "polaristren. Je nach bem chemischen Verhalten, bas solche Körper zu bem "Anion ober Kathion eines Elektrolyten zeigen, werden bessen Molecule in "biesem ober jenem Sinne polaristrt werden.

"Bird mit bem einen Ende einer Reihe von Baffertheilchen & B. Ghlor in Beruhrung gebracht, so muß unter diesen Umständen eine Storung bes chemischen Gleichgewichtes biefer Molecule stattsinden, und musrsen sich beren Bafferstoffseiten nach dem Chlore richten. Sest man nun
bas eine Ende eines Platinbogens mit dem Chlor, und das andere Ende

"bes gleichen Bogens mit irgend einem Waffertheilden ber ermahnten Reihe "in Beruhrung, so wird ein Strom entstehen muffen, der von diesem ans "beren Ende des Platinbogens durch das Waffer jum Chlore geht, mahrend "biefes mit dem Wafferssche Budfers sich chemisch vereinigt.

"Befindet sich bagegen an bem Ende einer stetigen Reihe von Mas"sermoleculen eine nichtmetallische Substanz, die zum Anion dieser Reihe
"irgend eine chemische Anziehung ausübt, so wird eine Polarisation der
"Masserbeilchen stattsinden, welche entgegengesett ist berjenigen, die in dem
vorhin betrachteten Falle das Chlor veranlaßt.

"Eine solche Substanz ist z. B. die schweslichte Saure, welche bas Bestreben hat, mit bem Sauerstoffe bes Wassers sich zu verbinden. Dieses Bestreben ist hinreichend, um die Wassertheilchen zu polaristren, und unter "ben geeigneten Umftanden einen Strom in Bewegung zu seben.

"Stellt man an bas Ende einer Reihe von Wassermolecuten einen "Korper, welcher zu bem Anion berselben, an bas andere Ende dieser Reihe weine Substanz, die zu bem Kathion dieser Molecute eine chemische Anzie"hung außert, so ift ktar, daß die fragliche Reihe der elektrolytischen Basser"theilchen unter einem gedoppelten polaristrenden Einfluß sich befindet, und "bie hierbei ins Spiel kommenden elektromotorischen Krafte sich gegenseitig "verstärken. Eine Reihe solcher elektrolytischer Molecute, die an dem einen "ihrer Enden z. B. Chlor, an dem anderen Ende schwessiche Saure hat, "muß daher, wenn durch einen leitenden Bogen zum Bolta"scher Rreise "geschlossen, einen Strom erregen, stärker als berjenige, welcher auftritt in "dem Falle, wo entweder nur Chlor oder nur schwessische Saure unter sonst "gleichbleibenden Umständen zur Anwendung kommt.

"Es ift kaum nothig zu bemerken, daß meine Wafferstoffplatinkette, "wie auch die neue Grove'sche Gassaule, Bolta'sche Borrichtungen sind, "welche, obwohl einige Eigenthumlichkeiten barbietend, bennoch in die Klasse "ber vorhin besprochenen Combinationen gehoren."

Enblich bespricht Schonbein noch die sogenannten Spperorydetetten. Taucht man eine reine und eine mit einer Sulle von Bleihpperoryd versehene Platinplatte in Wasser, so wird ein Strom entstehen, sobald man die beiben Metallplatten metallisch verbindet, und zwar geht der positive Strom von der reinen Platinplatte durch die Flusseit zu der mit Hopperoryd überzogenen.

Die Strombildung sowohl, wie auch die Richtung berfelben erklatt fich leicht.

Es ift bekannt, daß die Salfte bes Sauerstoffs im Spperorph große Geneigtheit zeigt, sich abzutrennen und mit orydirbaren Korpern zu verbinben; Schonbein hat ferner gezeigt, daß das zweite Mifchungsgewicht Sauerstoff im fraglichen Spperorph eine großere Verwandtschaft gegen orpdirbare Stoffe außert, als selbst ungebundener ober freier Sauerstoff; das Hyperoryd wird also polaristrend auf die Wassertheilchen wirken, und zwar so, daß sie ihre Wasserstoffeite gegen das Hyperoryd kehren.

Unbere Soperorybe verhalten fich auf gleiche Beife.

Bergleichung ber Schönbein'schen Theorie mit ber Contact. 103 theorie. Bergleichen wir nun die Schonbein'sche Theorie mit ber Contacttheorie, wie sie in meinem Lehrbuche vertreten ift, so mussen wir gestehen, daß beide vollkommen parallel laufen, daß die Erscheinungen der offenen und der geschlossen Kette durch beide gleich gut erklächar sind; denn Schonbein verlegt nur den Ort der Elektricitätserregung von der Berührungsstelle der Metalle an die Berührungsstelle zwischen Metall und Klusseit. Darin aber ist Schonbein's Theorie entschieden im Borztheil, daß sie in allen Bolta'schen Combinationen die Richtung des Stromes aus den chemischen Beziehungen der die Kette bildenden Substanzen zen zum Boraus bestimmen kann, während der Contacttheorie ein solches Princip sehlt.

Daß dieselben Metalle balb einen Strom nach ber einen balb nach ber andern Richtung geben, je nachbem man zwischen bieselben biese ober jene Klusseit bringt, erklart sich nach ben modisicirten Contacttheorieen ganz gut aus bem verschiedenen elektromotorischen Berhalten der Flusseiten zu ben Metallen, die Schonbein'sche Theorie läßt uns aber nicht allein die Möglichkeit einer Stromumkehrung durch den Wechsel der Klusseiteit einsehen, sondern sie fagt uns auch, in welchen Fällen und warum die Stromumkehrung stattsindet.

Die Schonbein'iche Theorie bestimmt also immer a priori ichon nach ber chemischen Natur ber Stoffe, welche bie Kette bilben, die Richtung bes Stromes, mag nun die Kettte aus zwei Metallen und einer Ktufsigkeit ober aus zwei Klufsigkeiten und einem Metalle gebilbet sepn, während uns die Contacttheorie in manchen Fallen in so weit im Stich lagt, daß sie nicht im Stande ist aus einem allgemeinen Grundsas für alle Fälle die Richtung bes Stroms zum Voraus zu bestimmen und bag es in solchen Fällen z. B. bei Ketten aus Wasser, Salzsaure und Gold; Wasser, schwestlichte Saure in Platin) erst eines Versuchs bedarf, um über die Richtung des Stromes Auskunft zu erhalten.

Diesen Betrachtungen zufolge sollte man meinen, es tonne gar tein Zweifel mehr obwalten, fur welche ber beiden Theorien man sich zu entsicheiben habe, ob fur Schonbein's chemische Theorie ober fur die modificirte Contacttheorie. Dessen ungeachtet kann ich es, so zu sagen, doch noch nicht auf mein physikalisches Gewissen nehmen, mich unbedingt fur Schonbein's Theorie auszusprechen, weil sie eine wohlbegrundete Thatsache, ben Bolta'schen Fundamentalversuch ganz-

lich ignorirt und von demfelben nicht entfernt eine Erklarung zu geben im Stanbe ift.

Daß eine Elektricitatserregung stattfindet, wenn verschiedene Metalle mit einander in Beruhrung kommen, ist eine durch directe in mannichsachen Formen angestellte Versuche hinlaglich constatirte Thatsache, die man weber ignoriren barf, noch durch solche Kunsteleien in der Deutung des Versuchs beseitigen kann, wie es die Gegner ber Contacttheorie gethan haben.

hier mochte sich aber, meiner Unsicht nach, ein sehr einfacher Ausweg bieten. Steht benn ber Fundamentalversuch im Widerspruch mit der Schonbein'schen Theorie? — Reineswegs! — Alle Sage der Schons bein'schen Theorie zugegeben, wird durch dieselbe die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß eine elektrische Spannung eintritt, wenn zwei Metalle von verschiedener Orpdirbarkeit mit einander in Berührung gebracht werz ben. — Rimmt man in die Schonbein'sche Theorie diesen Sag noch auf, so genügt sie allen bis jest bekannten Thatsachen.

Betrachten wir nach biefer Unficht ben Borgang, welcher bei Schlie-



Fig. 89.



Bung einer einfachen Rette Stattfindet. Bringt man mit Maffer auf ber einen Geite eine Binfplatte, auf ber andern Seite eine Platinplatte Berührung, fo wird elettrifche Polarifation treten, wie fie burch Rigur 88 angebeutet ift, nur mufwir von ber Polari= fation ber einzelnen Binftheil= chen und ber einzelnen Pla= tintheilden abstrahiren, welche meines Wiffens auch burch feine Thatfache geforbert wirb. Statt ber Fig. 88 murbe uns Fig. 89 ben Polarifationegu: ftanb barftellen; bie elettrifche Polaritat ber Baffertheilchen fowohl als auch ber Detall= platten ift jeboch in biefem Falle noch gering. Cobald man aber Z und P in Be= ruhrung bringt, wird bas Bint bebeutend ftarter positiv, bie

Platinplatte wird ftarter negativ und in Folge beffen wird auch die Polarifation ber Waffertheilchen zwischen beiben Platten bebeutend verftartt.

Ich habe hier ben Beg nur angebeutet, auf welchem mir eine Ausgleichung ber Differengpuntte beiber ftreitenden Theorien moglich scheint, eine vollständige Durchfuhrung Diefer Idee mir fur spater vorbehaltend.

Bon manchen Seiten wird man wohl einen solchen Vermittelungsversuch als ein verwersliches juste milieu bezeichnen, welches zwischen ben ertremen Partheien zu taviren suche. Dagegen habe ich zu erwidern, daß der Natursorscher beim Aufbau seiner Theorie alle Khatsachen berücksichtigen muß. Thut man dies, so kann man sich nicht unbedingt für eine chemische Theorie entscheiden, welche den Fundamentalversuch ignorirt, man kann aber auf der andern Seite auch nicht unbedingter Anhänger ber Contacttheorie in ihrer bisherigen Form bleiben, man wird die eine oder die andere der beiden Theorien soweit modificiren mussen, daß sie alle bekannten Thatsachen umfaßt, wie ich es versucht habe. Ob ich bei diesem Versuch den richtigen Weg eingeschlagen habe, sasse ich freilich dashingestellt seyn.

Der Rame Contacteleftricitat, Beruhrungseleftricitat ift jedenfalle ein gang unpaffender und mag nicht wenig gur Bermirrung ber Streitfrage beigetragen haben; eigentlich ift jebe Glettricitat, mo und wie fie auch auftreten mag, Beruhrungeeleftricitat, benn gur Erregung von Gleftricitat hat man unter allen Umftanben zwei verschiebenartige Rorper nothig, welche in Beruhrung gebracht werden muffen : bei ben Eleftrifirmafchinen Glas und Amalgam, bei ber Bolta'fchen Gaule zwei Metalle und eine Fluffigfeit, bei ber Thermofaule verschiedenartige Metall= ftabe. - Ueberall mo heterogene Rorper in Beruhrung gebracht merben, findet wohl eine Elettricitatsentwickelung fatt, es wird fich aber alsbald ein eleftrifcher Gleichgewichteguftand einftellen. Soll eine fortbauernbe Elettricitateerregung ftattfinden, fo muß biefer Gleichgewichteguftand fort= mahrend geftort merden; bies findet bei ber Reibungeeleftricitat baburch fatt, baß die fich eben fehr innig berührenden Stellen ber heterogenen Rorper außer Berührung gebracht werden; bei ber Sybrofette burch bie Berfepung bes Glettrolpten. Bei ber Thermofaule wird bie Stromung bes elektrifchen Gleichgewichts durch die Stromung bes thermifchen Gleich= gewichtes bebingt.

#### 3 weiter Abfchnitt.

# Bestimmung der Constanten Volta'scher Ketten.

104 Einheit ber Stromftarte. Will man verschiebene Stromftarten vergleichen, so muß man sich vor allen Dingen über ein gemeinschaftliches Maaß fur dieselbe verftandigen. Bis jest sind meines Wiffens brei verschiebene Stromeinheiten in Vorschlag und Anwendung gebracht worben, welche wir etwas naher betrachten wollen.

Pouillet schlagt als Stromeinheit ben Strom vor (P. A. XLII. S. 281), ben ein thermoelektrisches Element von Kupfer und Wissmuth liefert, welches so geschlossen ift, baß ber Gesammtwiderstand gleich bem eines 20 Meter langen und 1 mm biden Kupferbrachtes ift, wenn die eine Löthstelle auf einer Temperatur von 100°, die andere auf einer Temperatur von 0° erhalten wird.

Jacobi (P. A. XLVIII. 26) vergleicht die Ablentung einer Nerwander'schen Tangentenboussole mit der Wasserzessehung, welche der Strom gleichzeitig hervorbringt, er reducirt also die Angaben der Tangentenboussole auf chemischen Effect. Als Einheit der Stromstärke nimmt er dabei densjenigen Strom an, welcher in 1 Minute 1 Kubikentimeter Knallgas (von 0° Temperatur bei einem Luftdruck von 760mm) liefert.

Beber nimmt gur Ginheit ber Stromftarte benjenigen Strom, melcher bie Einheit ber Flache umtreifend in ber Ferne biefelbe Birtung bervorbringt, wie die Einheit bes freien Magnetismus.

Um zu erfautern, mas Weber unter ber Ginheit bes freien Dagnetismus verfleht, muffen wir etwas weiter ausholen.

Ein norblich ober fublich von einer Magnetnadel befindlicher Magnetzstab, bessen Are rechtwinklig auf bem magnetischen Meridian steht, wie bies Fig. 90 (a. f. S.) bargestellt ist, wird ein Bestreben außern, die Nabel aus bem magnetischen Meridian abzulenten, mahrend ber Erdmagnetismus sie in bemselben zurudzuführen strebt. Die Große ber

Ablenkung hangt von bem Berhaltnif beiber Rrafte ab, und zwar ist die Fig. 90. Tangente bes Ablenkungswinkels ber Quotient ber Erbfraft in die Stabkraft, also

$$\frac{f}{T} = tang. \ v \ldots 1$$

wenn wir mit v ben Ablenkungswinkel bezeichnen, mit f bie Kraft, mit welcher ber Stab ber Nabel aus bem magnetischen Meribian herauszubrehen, und mit T bie Kraft, mit welcher ber Erdmagnetismus dieselbe zuruckzuführen strebt. (Das Rähere in meinem Lehrbuche ber Physik 3te Aufl. 2. Bb. S. 40 u. f.)

Nun ift aber die Wirkung des Stads auf die Nadet der dritten Potenz der Entfernung von derfelben proportional, so lange diese Entfernung einigermaßen groß ist im Bergleich zu den Dimensionen des Stades und der Nadel. Bezeichnen wir mit r diese Entfernung, so muß also das Product  $fr^3$  eine constante Größe seyn, die wir mit M bezeichnen wollen. —

Dieses Product fr3 oder M bezeichnet aber nichts anderes als das Drehungsmoment, welches der Stab auf die Nadel ausüben würde, wenn er sich in der Entsernung 1 von ihr befände, und seine Wirkung bei dieser Annäherung wirklich stets in demselben Verhältniß zugenommen hatte, in welchem der Kubus der Entsernung abnahm. Dies Verhältniß zwischen Wirkung und Entsernung sindet nun in der Abat für kleine Entsernungen nicht mehr statt, dies hindert aber nicht, das auf die Einheit reducirte Drehungsmoment fr3 oder M für ein Maaß des Stabmagnetismus zu benußen.

Multiplicirt man Gleichung 1 mit  $r^3$  und fest man  $fr^3=M$ , fo fommt

$$\frac{M}{T} = r^3 tang. v$$

ober

$$M = T r^3 tang. v \dots 2$$

Rehmen wir an, ber ablentende Stab und die Nabel fepen gleich ftart magnetisch, ferner der Magnetismus in beis den fen gerade fo start entwickelt, daß das reducirte Dreshungsmoment M gleich ist dem Druck, welchen die Maffe eines Milligramms an einem Hebelarm von 1 mm angreisfend hervorbringen wurde, wenn auf diese Maffe statt der beschleunigenden Kraft der Schwere eine Kraft wirkte, uns

ter beren Einfluß ber boppelte Fallraum ber erften Secunbe gleich ber Langeneinheit (1mm) mare, fo ift bies bie Einheit bee freien Magnetismus.

Mit dieser Einheit ist auch die erdmagnetische Kraft zu meffen oder, mit anderen Worten, T'ist in dieser Einheit auszudrücken. Wie der Bahlenwerth von T' bestimmt wird, wenn man das eben definirte absolute Maaß zu Grunde legt, sindet man in Beber's Originalabhandlungen über diesen Gegenstand, und in elementarer Darstellung in meinem Lehrbuch der Physist (3te Aust. 2ter Band Seite 48).

Ift ber Berth von T nach absolutem Maaß bestimmt, so giebt uns bie Gleichung 2 bas reducirte Drehungsmoment eines Magnetstabs in berselben Ginheit ausgebruckt.

Die Größe M hat aber noch eine andere Bedeutung als die bisher befprochene. Es ist nämlich C=T. M das Drehungsmoment, mit welschem der Erdmagnetismus den rechtwinklig auf dem magnetischen Meridian stehenden Stab aus dieser Lage herauszudrehen strebt (Lehrbuch der Physik 3te Ausl. 2ter Band Seite 44). M bezeichnet also die Größe dieses Drehungsmomentes für den Fall, daß T=1 wäre.

Wenn man also beobachtet hat, um wie viel Grabe eine Magnetnabel burch einen nörblich ober sublich von ihm in ber Lage Fig. 90 befindlichen Stab abgelenkt wird, so kann man nach bieser Beobachtung mittelst ber Gleichung 2 bas Drehungsmoment berechnen, mit welchem ber Erdmagnetismus ben Stab, welcher rechtwinklig auf bem magnetischen Meribian liegt, aus bieser Lage herauszubrehen strebt.

Bringt man ben Magnetstab oftlich ober westlich von ber Magnetnabel an, also in eine solche Lage, wie sie Sig. 91 bargestellt ift, so lenkt nun ber Stab bei gleicher Entfernung bie Nabel ftarker ab, und zwar so, bag bie Tangente bes Ablenkungswinkels u jest boppelt so groß ift als bie Tangente bes



Ablenkungswinkels v, welchen berfelbe Stab bei gleicher Entfernung, aber in ber Lage Rig. 90, hervorgebracht haben murbe; unter übrigens gleichen Umftanben ift also  $tang.v=\frac{tang.~u}{2}$ , hat man also die Ablenkungsversuche nicht in der Lage Fig. 90, sondern in der Lage Fig. 91 gemacht, so ergiebt sich nun  $M=\frac{T.r^3~tang.~u}{2}$ .

Das Berhalten bes Rreisstromes, welcher ben in ber Ebene bes mag-

netischen Meribians liegenden Ring der Tangentenboussole durchläuft, gegen den Erdmagnetismus sowohl wie gegen die Magnetnadel in seiner Mitte läßt sich nun mit der Wirkung des in der Lage Fig. 91 bestindlichen Magnetstades vergleichen.

Wenn ber Kreisstrom ber Tangentenbouffole bie Nabel um u Grabe ablenet, so ift (Lehrbuch ber Physit 3te Aufl. 2ter Band S. 203)

tang. 
$$u = \frac{2 \pi g}{rT}$$
,

wenn g bie Stromftarte und r ben halbmeffer bes Ringes bezeichnet; wir haben also fur bas reducirte Drehungsmoment bes Kreisstromes G, welches bem Drehungsmomente M eines Magnetstabes entspricht

$$G = \frac{T r^3 \operatorname{tang.} u}{2} = \pi \ r^2 g \dots 3).$$

Es ift bies G bie Rraft, mit welcher unter ben oben angegebenen Berhaltniffen ber Rreisstrom aus ber Ebene bes magnetischen Meribians herausgebreht werben murbe, wenn bie magnetische Erberaft = 1 mare.

Wenn  $\pi r^2 = 1$  so wird G = g, es ist bemnach g das Moment eines Kreisstromes, welcher die Einheit der Flache umtreift.

Mus Gleichung 3 erhalten wir fur g ben Werth

$$g = \frac{T \cdot r \cdot lang. \ u}{2 \pi} \cdot \dots \cdot 4),$$

wir erhalten also einen Werth für die Stromstärke g, gemessen duch das Drehungsmoment eines die Flächeneinheit umkreisenden Stromes dieser Stärke, in absolutem Maaß ausgedrückt, wenn man für T seinen Werth in absolutem Maaße seht. —

Bergleichung ber verschiedenen Stromeinheiten. Theoretisch 105 sind biese brei verschiedenen Einheiten der Stromstärke vollkommen scharf bestimmt, wenn man also nur vom rein wiffenschaftlichen Standpunkte aus die Sache betrachtet, erscheint jede dieser Einheiten annehmbar, der Borzug gebührt aber von diesem Standpunkte aus jedenfalls der Wesber'schen Einheit.

Unders aber wird man wohl maflen muffen, wenn man auch bie praktifchen Bedurfniffe gehorig murbigt.

Die galvanischen Ketten sind vielfach in die Technik eingetreten, es ist also von hoher praktischer Bebeutung, Methoden zu besiehen, nach welchen man die Constanten einer galvanischen Kette mit Genauigkeit bestimmen kann. — Leider sind solche Methoden bis jest noch sehr wenig verbreitet, und so kommt es denn, daß wir von vielen verschiedenen Constructionen galvanischer Apparate wohl Beschreibungen ihrer Wirksamkeit haben, aber keine solche, welche eine genaue Bergleichung derselben mit andern Appa-

raten gestatten, und eine Folge bavon ift, baß man sich vielfach über ben Werth galvanischer Apparate tauscht.

Bur Ermittlung ber Conftanten ber galvanischen Ketten muß man sich vor allem uber eine Stromeinheit verständigen, wenn die von verschiebenen Beobachtungen an verschiebenen Drten mit verschiebenen Instrumenten gemachten Beobachtungen vergleichbar sepn sollen. Soll aber eine solche Stromeinheit populär werden, soll sie auch für Praktifer zugänglich sepn, welche zwar mit den Grundgesegen der Elektricitätistebre ber kannt sind, aber doch nicht in die Specialitäten der Wissenschaft eindringen können, so darf man nur eine solche Stromeinheit wählen, deren Definition leicht und allgemein verständlich ist; ferner muß diese Einheit aber auch eine solche sepn, daß die Bestimmung der Stromstärke nach derselben mit einem möglichst geringen Auswand von Apparaten möglich ist,

Bon biefem Gesichtspunkte aus muß man wohl ber von Jakobi guerst in Anwendung gebrachten Stromeinheit unbedingt ben Borzug geben.

— Ich will versuchen diese Behauptung zu rechtfertigen.

Reduction ber Ponillet'ichen Stromeinheit auf chemisches Um die Ungaben irgend einer Buffole mit der Pouilet'= fchen Ginheit zu vergleichen, muß man ein thermoeleftrifches Glement baben, welches genau gleich ift bem von Pouillet angewandten, und mus dafur forgen, daß der Gesammtwiderstand ber Rette mit Inbegriff bes Buffolen : ober Multiplicatorbrahtes gleich ift bem Widerftande eines 20 Meter langen und 1mm biden Rupferbrahtes - Run ift aber ber Strom, welchen ein folches thermoeleftrifches Glement unter ben angege= benen Bedingungen bervorbringt, außerorbentlich fcmach, ober wenigftens ungleich fcmader ale die Strome hobroelettifder Retten, welche irgend einen praktifch anwendbaren Effect liefern follen, an folden Inftrumenten alfo, an welchen man gewohnlich bie Stromftarte bobroelektischer Retten mißt, wie Tangenbuffolen, Sinusbuffolen, ober Mohr's Torfionsgalvanometer wird alfo die Pouillet'fche Stromeinheit nur eine febr geringe Ablentung hervorbringen. Diefe Ginbeit ber Stromftarte beingt 3. B. an einer Beber'ichen Tangentenbuffole, welche einen Ring von 40 Centimeter Durchmeffer bat, eine Ablentung von ungefahr 5 bie 7 Minuten, an Mohr's Torfionsgalvanometer eine Ablentung von ungefabr 11/2 Grad hervor, man mußte alfo an diefen Inftrumenten febr fleine Unterabtheilungen eines Grabes noch mit Genauigkeit ablefen fonnen, wenn man biefen Ablenkungewinkel hinlanglich genau beftimmen wollte, um ihn felbft ober feine Tangente bei ber Meffung ftarterer Strome ale Ginheit zu Grunde zu legen.

Da nun die Instrumente feine hinlanglich genaue Ablefung fo kleiner

Binkel gestatten, so muß man einen indirecten Weg einschlagen. Um einfachsten mochte wohl folgende Methode jum Biele fuhren:

Man laffe ben Strom bes thermoelektrifchen Elementes, welcher als Einheit bienen foll, burch einen Multiplicator geben und beobachte bie hervorgebrachte Ablenkung: sie sey 160. Der Gesammtwiderstand ist hier gleich bem Widerstand eines 20 Meter langen Kupferdrahtes von 1 mm Durchmesser.

Run laffe man auch ben Strom eines hydroelektrifchen Elementes burch benfelben Multiplicator geben, schalte aber in Form von Platin ober Reufilberdraht soviel Widerstand ein, daß die Ablenkung eben so groß ift, als die von dem thermoelektrischen Elemente hervorgebrachte, daß sie in unserem Beispiel also ebenfalls 160 betragt.

Der Gesammtwiberstand, welchen jest der hydroelektrifche Strom zu überwinden hat, muß ermittelt und auf Rupferdraht reducirt werden: er fen gleich dem Widerstand eines Kupferdrahtes von 1mm Durchmeffer und einer Kange von 22000 Meter.

Macht man den Gesammtwiderstand burch Wegnahme von Draht geringer, so wird der Strom in gleichem Maage stateer werden. Macht man z. B ben Widerstand 200mal geringer, so also, daß der von dem Strom des hydroglektrischen Etementes zu überwindende Gesammtwidersstand nur noch gleich ist dem Widerstand eines 110 Meter langen Normalkupferdrahtes, so wird jest der Strom auch 200mal stärker senn als derjenige, welcher am Multiplicator 160 Ablenkung hervorbrachte. Dieser Strom wird an jedem zur Messung stärkerer Strome geeigneten Instrumente, also auch an einer Weber'schen Tangentenbussole eine bedeutende Ablenkung hervorbringen; sie sey 190.

Ein Strom also, welcher an der Tangentenbuffole einen Ablenkungswinkel von 19° giebt, beffen trigonometrische Tangente = 0,344, ist 200mal starker als die Stromeinheit, die Tangente des Winkels, welcher die Stromeinheit entspricht, ist also  $\frac{0,344}{200} = 0,00172$ .

Rach biefer Bestimmung find nun alle Ungaben ber Tangentenbuffole leicht auf bie Pouillet'iche Stromeinheit zu reduciren.

Pouillet wandte bei allen feinen Untersuchungen über diesen Gegengenstand nicht Tangentenbussolen sondern Sinusbussolen an.

um in einer Minute 1 Gramm Baffer zu zerfegen, muß ber burch bas Baffer hindurchgeleitete Strom eine Starke = 13787 Pouillet's scher Einheiten haben. Gin jedes Gramm Baffer liefert 1862,4 Rubitscentimeter Knallgas (von 0° und einem Luftbruck von 760°m); folglich ift, um 1 Kubikcentim. Knallgas per Minute zu liefern, eine Stromftarke von 13787

1862,4 = 7,4 Pouillet'ichen Ginheiten nothig.

Die obigen Auseinandersebungen werden wohl genugen, um barguthun, bag die Reduction ber Angaben irgend eines fur ftartere Strome brauchbaren Rheometere auf Die Pouillet'iche Stromeinheit nur burch eine gange Reihe feineswegs gang einfacher Operationen erhalten werden fann. Bunachft muß man ben Wiberftand bes thermo = elettriften Glementes, und bes Multiplicators bestimmen und fo viel Wiberstand noch bingufus gen, daß die Summe ber Biberftande ben oben angegebenen Werth hat, fobann muß man den Leitungswiderftand bes bybroeleftrifchen Clementes ermitteln, und nachdem man in feinen Schliegungebogen noch fo viel Biberftand eingeschaltet hat, bie Große biefes Biberftanbes bestimmen; bann muß man ben Gefammtwiderftand wieder auf einen gliquoten Theil vermindern und bie entfprechenbe Ablentung eines fur ftartere Strome anwendbaren Rheometers beobachten u. f. m. - Man fommt alfo bier nur auf vielen Ummegen jum Biet, und ba bei jeber Operation Beobachtungefehler unvermeiblich find und fich biefelben im Enbresultat fummi= ren, fo hat alfo bie Complicirtheit bes Berfahrens auch einen nachtheiligen Einfluß auf die Genauigfeit bes Refultates.

Die oben mitgetheilte Bergleichung ber Pouillet'schen Stromeinheit mit chemischem Effect giebt uns freilich ein Mittel an die hand, weit leichter die Angaben eines Rheometers in diese Stromeinheit zu verwandeln; man hat nur gleichzeitig den Strom durch das Rheometer und einen Wassersekungsapparat geben zu lassen, um zu ermitteln, wie viel Knallzgas in einer Minute entwickelt wird, während das Rheometer eine bestimmte Gradzahl angiebt. Da jedes Kubikentimeter Knallgas 7,4 Pouillet'schen Einheiten entspricht, so weiß man nun also auch, wie viel Pouillet'sche Stromeinheiten der beobachten Ablenkung des Rheometers entspricht. — hier hat man aber doch nur dem Wort nach die Pouillet'sche Einheit in Anwendung gebracht. In der Khat hat man doch nur die Ablenkung des Rheometers mit dem chemischen Effect verglichen und es ist kein Erund einzusehen, warum man nicht bei dieser Beraleichung stehen bleiben soll.

# 107 Reduction ber Weber'ichen Stromeinheit auf chemisches Maaß. Die Definition von Weber's absolutem Maaß ber Strom ftarte ist teineswegs eine so einfache zu nennen, daß man hoffen durfte, den richtigen Begriff dieser Einheit in weiteren Kreisen geläusig zu machen. Bon diesem Uebeistand konnte man aber noch absehen, wenn nur die Bestimmung der Stromstärke nach diesem absoluten Maaße leicht auszuführen mate.

hat man an einer Weber'fchen Tangentenbouffole (bie nicht weniger als 40 Gentimeter Durchmeffer haben barf) ben Ablenkungswinkel abge-

tefen, ben ein Strom hervorbringt, fo erhalt man ben Strom ftarter in absolutem Maage ausgebrudt burch bie Formel

$$g = \frac{T.r. tang u}{2\pi};$$

nach biefer Formel ergiebt sich allerdings ber Werth ber Stromstarte fehr leicht, wenn man nur ben richtigen Werth von T fennt, b. h. wenn man weiß, wie groß am Beobachtungsorte ber horizontale Theil ber Intensität bes Erdmagnetismus, in absolutem Maaß ausgebrückt, ist.

Die Bestimmung von T (Lehrbuch ber Physit 3. Aufl. 2. Bb.) hat freilich fur ben Phyfiter von Sach feine weiteren Schwierigkeiten, fur manchen Techniter aber, welcher bie Stromftarte feiner Rette beftimmen will, ift fie boch zu complicirt, fie ift wenigstens weit schwieriger ausführbar ale bie Bergleichung ber Ungaben eines Rheometere mit ber chemis fchen Wirkung bes Stromes in ber von Jatobi angewandten Beife. Es mare freilich nicht gerade nothig, ben Berth von T burch Berfuche am Beobachtungsort zu ermitteln, man tonnte ibn aus ben magnetischen Rarten von Bauf entnehmen, wenn man überzeugt fenn fonnte, baf an bem Beobachtungsort die Wirkung ber horizontalen magnetischen Erbfraft nicht durch bas Gifen mobificirt wird, welches fich im Locale befindet, und welches in ber That bedeutende Beranderungen von T hervorbringen fann. So ergiebt fich 3. B. fowohl aus ben Gauf'fchen Rarten als auch aus Directen Beobachtungen, die im Freien angestellt murben, daß T fur Marburg = 1,88 ift, mabrent Raffelmann ben Werth von T in bem Locale, in welchem er die Berfuche gur Bergleichung ber Stromftarte verfcbiebener galvanifchen Retten anftellt, gleich 1,83 fand (uber bie galvanifche Roblenginefette von Raffelmann, Marburg 1844 pag. 75); es ift also unumganglich nothig, in bem Locale felbft, in welchem man bie Berfuche uber Stromftarte anftellt, auch ben Werth von T zu ermitteln.

Meber's Stromeinheit zerfest in der Secunde 0,000009376 Grm. Baffer; in der Minute alfo 0,00056256 Grm., oder was daffelbe ift, diese Stromeinheit liefert in der Minute 1,0477 Kubikcentimeter Knallage.

Um die Stromftate nach diesem absoluten Maaße zu bestimmen, bedarf man nothwendig einer We ber'schen Tangentenboussole, beren Ring nicht viel weniger als 40 Centimeter Durchmeffer haben darf, während man Rheometer verschiedener Art anwenden kann, wenn man als Einheit der Stromftatke benjenigen Strom zu Grunde setzt, welche in einer Minute 1 Kubikeentimeter Knallgas liefert.

Seben wir nun, wie man zu verfahren bat, um bie Ungaben ber Rheometer auf biefe Ginheit zu beziehen.

Bestimmung ber Stromstärke nach chemischem Maaß. Um bie 108

magnetische Wirkung des Stromes im Rheometer auf chemischen Effect zu reduciren, hat man nur gleichzeitig den Strom durch einen Wasserzesseigungsapparat und das Rheometer gehen zu lassen; am zweckmäßigsten wendet man ein Voltameter an, welches die beiden Gase als Knallgasgemischt giebt.

Ein Strom, ber 3. B. durch ein Mohr'iches Torsionsgalvanometer und einen Wafferzersetzungsapparat ging, lieferte in einer Minute 40 Cubikcentimeter Knallgas, mahrend die entsprechende Torsion des Galvanometers 490° betrug.

Da die Torsion dieses Galvanometers stets ber Stromstårke proportional ist, so ware zur Bildung von 1 Kubikentimeter Knallgas ein Strom nothig, der eine Torsion von  $^{490}/_{40} = 12.2 ...^{9}$  entspricht, oder jeder Grad Torsion entspricht  $^{40}/_{490} = 0.0816$  Kubikentimetern Knallgas. Um also die an diesem Galvanometer abgelesene Gradzahl auf die Jakobi'sche Sinheit zurückzusühren, hatte man also diese be nur mit 0.0816 zu multipliciren. Siner Torsion von  $v^{0}$  entspricht also die Stromstärke 0.0816 v.

Ganz ahnlich ist zu versahren, wenn man die Angaben ber Tangentenbussole auf chemischen Effect ruduciren will. An einem folden Instrumente wurde z. B. eine Ablenkung von 22° beobachtet, während in einer Minute 30,8 Aubikcentimeter Anallgas entwickelt wurden. Da die Temperatur 15° C. war und der Barometerstand 740 Millimeter betrug, so ist diese Gasmenge auf 0° und einen Druck von 760mm reducirt gleich 28,18 Aubikcentimeter.

Da bei diesem Instrument die Stromstarten ber Tangente bes Ablenkungswinkels proportional sind, so ift die Tangente von 22° also 0,404 ber Gasmenge 28,18 entsprechend, ber Tangente 1 entspricht also die 28.18

Gasmenge  $\frac{28,18}{0,404}$  = 69,7, man hat also die Tangente irgend eines an

biesem Inftrumente abgelesenen Ablenkungswinkels mit 69,7 zu multipliciren, um zu erfahren, wie viel Kubikcentimeter Knallgas ber Strom per Minute geliefert haben wurde, wenn er in bieser Starke burch einen Bafferzersehungsapparat gegangen ware; dem Ablenkungswinkel v entspricht also nach unserer chemischen Stromeinheit die Stomftarke 69, 7 tang. v.

In ahnticher Beife ift es auch leicht, bie Angabe einer Sinusbuffole auf biefe Einheit zu reduciren.

Der Factor, mit welchem man die Angaben eines Rheometers multipliciren muß, um die Stromstarte in chemischem Maaße ausgedruckt zu erhalten, muß naturlich mit großer Genauigkeit ermittelt werden, es reicht bazu also ein einziger Versuch nicht aus; man muß eine Reihe von Versuchen mit verschiedenen Stromstarten machen, aus jedem den Factor berechnen, und aus ben fo ethaltenen Werthen das Mittel nehmen. Die verschiedene Stromstärke wird am leichtesten erhalten, wenn man anfangs mit einer solchen Kette operirt, welche eine starke Basserzetsetzung liefert, und alsbann ben Strom durch Wegnahme einzelner Elemente schwächt.

Gine folche Berfuchsteihe, welche Mohr mit feinem Torfionsgalvanometer anstellte, gab folgende Resultate.

| Anzahl ber Bellen. | Torsion bes Galvas<br>nometers. | Entwickeltes Knall:<br>gas in einer Minute. | Gasmenge, welche<br>einem Torstonsgrab<br>entspricht. |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 8                  | 530°                            | 44,5KC                                      | 0,08399                                               |
| 8                  | 587                             | 46                                          | 0,07836                                               |
| 8                  | 429                             | 37                                          | 0,08624                                               |
| 7                  | 520                             | · 41                                        | 0,07884                                               |
| 7                  | 490                             | 40                                          | 0,08163                                               |
| 7                  | 409                             | 33,5                                        | 0,08278                                               |
| 6                  | 423                             | 35                                          | 0,08278                                               |
| 6                  | 357                             | 30                                          | 0,08403                                               |
| 5                  | <b>33</b> 8                     | 29                                          | 0,08508                                               |
| 5                  | 337,5                           | 28,5                                        | 0,08444                                               |
| 5                  | 315                             | <b>2</b> 6                                  | 0,08254                                               |
| 4                  | 277                             | 23,5                                        | 0,08483                                               |
| 4                  | 263,5                           | 23                                          | 0,08728                                               |
| 3                  | 181                             | 16                                          | 0,08838                                               |
| 3                  | 181                             | 15,75                                       | 0,08701                                               |
| 3                  | 174                             | 15                                          | 0,08621                                               |
| 2                  | 85                              | 7                                           | 0,08235                                               |

Mittel 0,08386

Da die magnetische und die chemische Wirkung stets proportional ift, so mußte, wenn keine Beobachtungssehler vorkamen, der Quotient aus der Gradzahl in die Gasmenge immer denselben Werth haben; das ist jedoch nur annahernd der Fall. Das Mittel aus allen Quotienten aber ist 0,08386; man erhalt also die Stromstärke in chemischem Maaß ausgedrückt, wenn man die am Instrument abgelesene Gradzahl v mit 0,08386 multiplicitt, oder es ist

#### $S = 0.08386 \ \nu.$

Betrachten wir noch eine ahnliche Versuchereihe, welche angestellt wurde, um die Beziehungen zweier Tangentenbussolen zur chemischen Einheit zu ermittetn. Der Strom wurde gleichzeitig durch den Wasserselgungsapparat und zwei Tangentenbussolen geleitet, von denen die größere einen Ring von 38, die kleinere einen solchen von 30 Centimeter Durchmesser hatte. Damit die

Nabeln beiber Buffolen keinen Ginfluß auf einander ausüben konnten, maren fie in einer Entfernung von 25 Fuß von einander aufgestellt. Folgende find die Beobachtungsresultate.

| Bahl ber Er-  | Abler     | Ablenfung |                    |  |  |
|---------------|-----------|-----------|--------------------|--|--|
| regungezellen | gr. Buff. | fl. Buff. | Gasmengen<br>in 3' |  |  |
| 12            | 28,5      | 31        | 125                |  |  |
| 8             | 24,8      | 27,35     | 106                |  |  |
| 6             | 22        | 23,5      | 92,5               |  |  |
| 4             | 18,75     | 20,4      | 78                 |  |  |
| 3             | 13,75     | 16,07     | 56                 |  |  |
| 2             | 5,9       | . 6,5     | 23.7               |  |  |

Wahrend bes Bersuchs, b. h. mahrend ber brei Minuten, innerhalb welcher bas Gas aufgefangen murbe, schwankte bie Nabel nur sehr wenig, sie ging regelmaßig zurud, boch war ber Rudgang in 3' höchstens 1/2°. Die Gradzahlen ber Tabelle sind stets das Mittel aus den zu Unfang und zu Ende ber 3' abgelesenen Winkeln.

Der Quotient, welchen man erhalt, wenn man bie Tangente bes Ablenkungswinkels in die entsprechende Gasmenge einer Minute dividirt, sollte eigentlich eine constante Größe seyn, welche angiebt, wie viel Gas per Minute ein Strom entwickelt, der an der Tangentenbussole eine Ablenkung von 45° hervorbringt (weil tang. 45° = 1). Aus den verschiesbenen Versuchen ergiebt sich folgender Werth dieses Quotienten.

| Bahl ber Beob: | Quotient für bie |                |  |  |  |
|----------------|------------------|----------------|--|--|--|
| achtung.       | große Buffole.   | fleine Buffole |  |  |  |
| 1              | 76,7             | 69,3           |  |  |  |
| 2              | 76,5             | 71,0           |  |  |  |
| 3              | 76,2             | 70,9           |  |  |  |
| 4              | 76,6             | 69,8           |  |  |  |
| <b>4</b> 5     | 76.3             | 69,3           |  |  |  |
| 6              | 76,6             | 69,3           |  |  |  |
| Mittel         | 76,5             | 70             |  |  |  |

Mahrend biefer Bersuche mar die Temperatur im Zimmer 15° C. und ber Barometerstand betrug 744mm. Das Gas wurde in einer graduirten Rohre aufgefangen und der Masserspiegel in der Rohre stand ungefahr 10 Centimeter hoher als außen, was einer Druckhohe von 7mm Quecksither

gleichzuseigen ist. Das Gas stand also unter einem Drucke von 733mm. Auf 0° Temperatur und einen Barometerstand von 760mm reducirt, sind bemnach die aus den Beobachtungen bei 15° und 733mm abgeleiteten Gasmengen 76,5 K.·E. und 70 K.·E. gleich 69,94 und 64,01 Kubikcentimetern ober in runden Zahlen 70 und 64.

Ein Strom alfo, welcher an der großen Buffole eine Ablenkung von 450 hervorbringt, wird in der Minute 70, ein foldber, der an der kleinen Buffole dieselbe Ablenkung hervorbringt, wird in der Minute 64 Kubikcentimeter Knallgas von 0° Temperatur und einer Spannkraft von 760mm liefern.

Nach chemischem Maaße ist also die Stromstärke eines Stromes, welcher eine Ablenkung von vo an der großen Tangentenbuffole hervorsbringt

S = 70 tang. v.

Ein Strom, welcher eine Ablentung von u Graben an ber fleinen Tangentenbuffole hervorbringt, hat nach chemischem Maag eine Stromftate

S' = 64 tang. u.

Der conftante Factor zur Reduction der Angaben eines Torsionsgalvanometers, einer Beber'schen Tangentenbussole ober einer Sinusbussole kann man also mittelst einer leicht aussuhbraren Bersuchsreihe erhalten. Es versteht sich von selbst, daß dieser Reductionsfactor immer nur fur ein specielles Exemplar eines Rheometers gelten kann, und daß er selbst für dieses specielle Instrument nur so lange gilt, als man die Bersuche an demselben Orte anstellt. Brachte man z. B. die Bussole von Freiburg nach Matburg, so wurde der Reductionsfactor einen andern Werth erhalten, weil die horizontale Intensität des Erdmagnetismus in Marburg geringer ift, weil also schon ein schwächerer Strom, der weniger Knallgas liesert, eine Ablenkung von 450 bewiekt.

Die oben mitgetheilten Beobachtungsreihen liefern uns nun auch einen Beleg, daß die Beber'sche Tangentenbussole nur dann zur Bestimmung der Stromstärte nach absolutem Maaß brauchbar ift, wenn ihr Durchmesser nicht bebeutend kleiner ift als 40 Centimeter (bei einer Nadellänge von 3 Centimeter). Nach der Formel 4, Seite 243, ist bei gleichem Abelenkungswinkel der Tangentenbussole die Stromstärke dem Radius des Ringes proportional. Die Ströme, welche in den beiden bisher besprochenen Bussolen eine Ablenkung von 45° hervorbringen, sollten sich verhalten wie 38 zu 30. Der Quotient dieser Durchmesser ist 1,2666, während der Quotient der entsprechenden Stromstärke ist  $\frac{70}{64} = 1,0937$ .

bat man ben Reductionsfactor einer großeren Tangentenbuffole burch

genaue Bersuche ermittelt, so kann man aus bemselben bie horizontale Intensität bee Erdmagnetismus am Beobachtungsorte berechnen. Der Strom, welcher an unserer größeren Buffole (380mm Durchmeffer) eine Ablenkung von 45° hervorbringt, hat nach chemischem Maaß die Stromstårke

nach abfolutem Daag ift bie Stromftarte

$$g = \frac{T.190}{2.3,14}.$$

Das chemische Maag verhalt sich aber jum absoluten Maag wie 1:1,0477; nach absolutem Maag hat also jener Strom ben Zahlenwerth

70 = 66,813. Wir haben also

$$66,813 = \frac{T \cdot 190}{2 \cdot 3,14}$$

und baraus

$$T = 22,083.$$

Nach ben Karten ist ber Werth von T fur Freiburg 22,1, was mit bem oben berechneten fehr gut übereinstimmt.

Um die Große bes chemischen Effectes zu ermitteln, welchen ein Strom hervorbringt, konnte man auch, statt die Menge des gebildeten Knalsgases dem Bolumen nach zu messen, die Menge des zersesten Wassers dem Gewicht nach bestimmen, wie es Kasselmann (Ueber die galvanische Kohlenzinklette, S. 68) gethan hat, und danach das Bolumen der gebildeten Gasmenge berechnen. Diese Beodachtungsweise ist einer großen Genauigkeit fähig und sie ist beshalb jedem zu empfehlen, welchem eine genaue Waage zu Gebote steht. Die oben mitgetheilten Versuche liefern jedoch ben Veweis, daß auch die directe Messung ter Gasvolumina sehr genaue Resultate giebt.

Biberftand bes Elementes. Die Stromftarke einer galvanischen Combination kann mittelft eines Rheometers direct gemessen und nach ben so eben mitgetheilten Grundsagen auf eine bestimmte Einheit, wozu, der allgemeinen Berbreitbarkeit wegen, die chemische Einheit am zwedmäßigsten ift, reducirt werben. Die Kenntnis der Stromstärke aber, welche der Apparat in einem besonderen Kall bei einer bestimmten Größe des außerwesentlichen Widerstandes liefert, reicht nicht hin, um die Wirkung des Apparates in allen Fällen bestimmen zu können; zu diesem 3weck muß der wesentliche Widerstand der Kette und die elektromotorische Kraft derselben bekannt sein. Gehen wir zunächst zur Bestimmung des wesentlichen Widerstandes über.

Die Biberftanbe muffen fo gut wie bie Stromftarte auf eine beftimmte Einheit bezogen werden, wenn die Refultate verschiedener Erperi-

mentatoren vergleichbar fein follen. Auch hier find verschiebene Einheiten in Borschlag und Anwendung gebracht worden. Mehrere Physiter nehmen als Einheit des Widerstandes den Widerstand eines Ruspferdrahts an, welcher 1 Meter lang ift und einen Durchsmesser von 1 mm hat. Diese Einheit werde ich in der Folge stets zu Erunde legen.

Um ben Widerftand ber Rette zu ermitteln , muß man bekanntlich die Starte bes Stromes meffen, wenn ber Reihe nach verschiedene Widerftande in ben Schließungsbogen eingefchaltet finb.

Man muß also junachst ben Widerstand ber eingeschalteten Drahtstude auf die angenommene Einheit zuruckführen. Dies ware nun am einfachsten, wenn man zur Einschaltung nur Kupferdraht von 1 mm Durchmesser und verschiebener gange anwendete; für ein 10, 15, 20 u. s. w. Meter langes Stuck dieses Normaldrahtes ware dann der Widerstand gleich 10, 15, 20 u. s. w. Da es aber sower halt, Draht zu bekommen, welcher genau diesen Durchmesser hat, so wendet man Drahte an, welche nahezu biesen Durchmesser haben, mist denselben genau und berechnet dann, wie dang ein Kupferdraht seyn mußte, welcher bei 1 mm Durchmesser denselben Widerstand außert. Bei der Verechnung des wesentlichen Widerstandes der Kette bringt man dann diese reducirte Drahtlange in Anwendung.

Der Querschnitt unseres Normaldrahts hat einen Querschnitt von 0.785 Da nun bei gleichem Widerstand die Lange der Drähte im Verhältniß ihrer Querschnitte wachsen muß, so ist klar, daß ein l Meeter langer Kupferdraht, dessen Radius r und dessen Querschnitt also  $\pi$   $r^2$  ist, denselben Widerstand leistet wie ein Normaldraht von der Länge

$$L = \frac{l \ 0.785}{\pi \ r^2}$$

hier ift also L die reducirte Drahtlange. Ein Draht z. B., welcher einen Durchmeffer von  $0.74^{\mathrm{mm}}$ , also einen Querschnitt von 0.43 Quadratmillimetern und eine Cange von 6 Metern hat, wird also benselben Widerstand

leisten, wie ein  $\frac{6.0,785}{0,43} = 10,95$  Meter langer Aupferbraht von 1mm

Durchmeffer; 10,95 ift also bie reducirte Lange bes jum Bersuch angewandten Drahtes.

Bon biesem Einschaltungsbraht von Kupfer halt man sich mehrere Stude von verschiedener Lange, etwa 5, 10, 20 u. s. w. Meter lang fur bergleichen Bersuche ein fur alle Mal bereit. Statt langerer Drahtstude von Kupfer wendet man zweckmäßiger kurzere Drahtstude von schlechter leitenden Metallen an, wie Platin, Gisen oder Neussilder; ihren Widerstand auf Normalbraht reducirt, muß man aber alsbann durch den Bersuch ermitteln. Drahte bis zu ungefahr 10 Meter

gange tann man bequem in die Schraubengange aufwinden, welche in einen Solzeplinder von 2 bis 3 Boll Durchmeffer und entsprechender gange eingeschnitten find. gangere Drabte wendet man mit Geibe übersponnen und auf Solgrollen aufgewickelt an. Muf biefe Bolgeplinder ober Bolg= rollen fann man bann gleich bie auf Normalbraht reducirte Lange ber Drabtflude aufschreiben, fo bag man in ber Rolge feine Reductionerech= nungen fur bie eingeschalteten Drabte mehr nothig bat.

Um ben Draht bequem in ben Schliegungsbogen einzuschalten, fann man Drabtflemmen anwenden, wie fie in Rig. 92 ab-Fig. 92.



gebilbet find. Die biefe Schraubentlemmen anzuwenden find, be-

barf mobl feiner meiteren Erlauterung.

Um auch bide Drabte in bie locher ber Schraubtlemmen befestigen zu tonnen, muffen aber biefe Locher wenigstens 1 Linie im Durchmeffer haben. Daburch ift aber bas Festelemmen bunner Drabte etwas erfcwert und bei ofterem Gebrauche berfelben lauft man Gefahr, die Enden biefer Drabte abzuquetichen. Da nun aber bie Ginfchaltungebrahte nicht gar ju bid fenn burfen und immer biefelbe gange behalten follen , fo



thut man mohl, bie Enden ber Drabte in etwa 2,5 Millimeter bice Bulfen von Rupfer ober Meffing einzulothen (Fig. 93), bie man bann bequem in Die Pocher ber Schraubflemmen feft: fchrauben fann.

Morrenberg mendet gur metallifchen Berbindung von Drahtftuden Drahtfebern an, wie fie in Sig. 94 und Sig. 95 bargeftellt find.

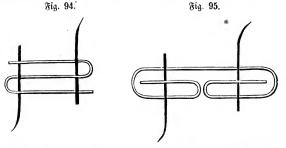

Drahtfebern find namentlich beshalb ju empfehlen, weil die Berbindung

und die Trennung mittelft berfelben fehr leicht und fchnell vollzogen merben fann.

Es versteht fich von felbft, bag man gur Einschaltung verschieden langer Drahtstude mit Bortheil auch einen Rheoftaten anwenden tann.

Bezeichnen wir mit E die elektromotorische Rraft der galvanischen Kette, mit R den wesentlichen Leitungswiderstand, so ift nach dem Ohmischen Gefet die Stromfarte

$$s = \frac{E}{R} \cdot \dots \cdot 1$$

bei vollkommen metallischer Schließung, b. h. bei folder, beren Leitungswisberstand gegen ben bes Elemente vernachläfigt werben kann. Schaltet man bie reducirte Drahtlange l ein, fo wird nur bie Stromftarke

$$s' = \frac{E}{R+l} \cdot \dots \cdot 2).$$

Hier ift s, s' burch die Beobachtung gegeben, außerdem ift noch l bekannt, man kann also aus diesen beiden Gleichungen E eliminiren und den Werth von R berechnen. Die folgenden Tabellen geben eine Reihe von Beobachtungen, welche zur Ermittelung des Leitungswiderstandes verschiedener Ketten angestellt wurden:

Bunfen'fche Rette von Deleul.

|   | Einschals<br>tung. | Mblenfung         | Tangente<br>ber<br>Ablenfung. | Strom=<br>ftårfe.  | R         | E   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-----|
| 1 | Wreter { 0   68,7  | 33° 30′           | 0,7133<br>0,1405              | 49,931)<br>9,835}  | 16,8      | 883 |
| 2 | { 0<br>₹ 7,2       | 24° 52′<br>20° 7′ | 0,463 .<br>0,366 .            | 32,41 }<br>25,62 } | 27,16     | 880 |
| 3 | { 0<br>{50,7       | 24° 52′<br>9°     | 0,463<br>0,158                | 32,41 +<br>11,06 } | 26,10     | 847 |
|   |                    |                   |                               |                    | Mittel    | 855 |
| 4 | § 10<br>( 7,2      | 57<br>38          | 1,54<br>0,781                 | 107,8<br>54,67     | 7,44      | 802 |
| 5 | { 0<br>29,2        | 57<br>17,8        | 1,54<br>0,321                 | 107,8              | 7,72      | 832 |
| 6 | (49                | 57<br>11,8        | 1,54<br>0,21                  | 107,8              | 7,74      | 834 |
|   |                    |                   | l i                           |                    | Mittel    | 823 |
|   |                    |                   | Mittel aus                    | allen 6 Beol       | achtungen | 839 |

# Bunfen'fche Rette von Stohrer.

|   | Einschal=       | Ablenfung.   | Tangente<br>ber<br>Ablenkung. | Strom:<br>ftårfe. | R      | E   |
|---|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----|
| 1 | Meter 5 0 168,7 | 61<br>8,5    | 1,804<br>0,149                | 121,24}<br>10,43} | 6,2    | 783 |
| 2 | § 0<br>68,7     | 31,5<br>7,25 | 0,613<br>0,127                | 42,911<br>8,86}   | 18     | 772 |
|   |                 |              |                               |                   | Mittel | 777 |

## Grove'fche Rette.

|   | Einschal=     | Ablenfung.   | Tangente<br>ber<br>Ablenfung. | Strom=<br>ftarfe. | R      | E   |
|---|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----|
| 1 | Meter 5 0 7,2 | 30,8<br>23,5 | 0,596<br>0,435                | 41,7 t<br>30,4 s  | 19,4   | 809 |
| 2 | { 0<br>(29,2  | 30,8<br>13,7 | 0,596<br>0,245                | · 41,7}           | 20,4   | 851 |
| 3 | § 0<br>(49    | 30,8<br>9,7  | 0,596<br>0,171                | . 41,7}<br>12,0}  | 19,8   | 828 |
|   |               |              |                               |                   | Mittel | 829 |

## Daniell'iche Rette.

|   | Einschals<br>tung.                                    | Ablenfung.    | Tangente<br>ber<br>Ablenfung. | Strom=<br>ftårfe. | R      | E   |
|---|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----|
| 1 | Meter { 0 68,7                                        | 32<br>5,45    | 0,625<br>0,101                | 43,75}<br>7,07}   | 11,1   | 486 |
| 2 | $\left\{\begin{array}{c} 0 \\ 7,2 \end{array}\right.$ | 16,8<br>12,75 | 0,302<br>0,266                | 21,14)<br>15,82}  | 21,5   | 454 |
|   | ` '                                                   |               |                               |                   | Mittel | 470 |

Smee'fches Element.

|   | Einschal=<br>tung.    | Ablenfung.   | Tangente<br>ber<br>Ablenfung. | Strom:<br>ftårfe. | R      | E   |
|---|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----|
| 1 | ₩eter<br>{ 0<br>} 7,2 | 26°<br>12,25 | 0,488<br>0,217                | 34,16)<br>15,19}  | 5,3    | 181 |
| 2 | § 0<br>(29,2          | 26<br>5,25   | 0,488<br>0,092                | 34,16)<br>15,19)  | 7      | 239 |
|   |                       |              |                               |                   | Mittel | 210 |

### Bollaftone'fches Glement.

|   | Einschals<br>tung. | Ablenfung.   | Tangente<br>ber<br>Ablenfung. | Strom:<br>starfe. | R      | E   |
|---|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----|
| 1 | Meter   0   7,2    | 23,6<br>11,6 | 0,437<br>0,205                | 30,58)<br>14,17)  | 6,3    | 193 |
| 2 | {0<br>29,2         | 23,6<br>5    | 0,437<br>0,087                | 30,58)<br>6,12)   | 7,3    | 223 |
|   |                    |              |                               |                   | Mittel | 208 |

In der letten Verticalreihe stehen die berechneten Werthe der elektromotorischen Kraft, welche spater besprochen werden soll. Bu den einzelnen Versuchen, deren Ergebniffe in der Labelle aufgenommen sind, muffen noch einige Erlauterungen beigefügt werden.

Die unter ber Aufschrift Einschaltung angegebenen Bablen geben gleich bie reducirte Lange ber eingeschalteten Drahtstude an.

Die Schwefelsaure, welche bei dem ersten Versuch mit der von Deleuil verfertigten Zinktohlenkette angewandt wurde, war ungefahr mit der 10-fachen Wassermenge verdunnt; bei den Versuchen 2 und 3 war schon gebrauchte und noch weit mehr verdunnte Schwefelsaure in Anwendung gebracht worden. Die Salpetersaure hatte ein specifisches Gewicht 1,18.

Bei den brei letten Bersuchen mar die Schwefelfaure mit der Sfachen Massermenge verbunnt, die Salpeterfaure hatte ein specifisches Gewicht von 1,36.

Bei ben Versuchen mit ber von Stohrer construirten Binktohlenkette wurde bie gleiche Saure gebraucht, wie bei dem ersten Versuche mit der Deleuil'schen; ber bebeutenbe Unterschied im Widerstande bee Elements in beiben Versuchen liegt also hier nicht in ber Natur ber Saure, sondern

er ist burch die porosen Zellen veranlaßt. Bei bem zweiten Berfuch mit ber Stohrer'schen Kette wurden namlich nicht feine eigenen, ausgezeichenet guten, aber leider sehr zerbrechlichen Zellen angewandt, sondern irdene Zellen, welche ein hiesiger hafner gemacht hatte. Durch die Unwendung dieser rothen irdenen Zellen wurde der Widerstand des Elements auf das dreifache gesteigert, woraus man ersieht, welchen bedeutenderen Einsstuß die Thonzellen auf den Leitungswiderstand des Elementes und also auch auf die Stromstärke haben.

Bei der Daniell'schen Kette wurden ebenfalls die rothen Thonzellen in Anwendung gebracht, bei dem ersten Bersuch stand das Bink in einer Mischung von 1 Theil Schwefelsare auf 10 Theile Wasser; bei dem letten Bersuche wurde schon gebrauchte und noch mehr verdunte Saure angewandt.

Damit die Tangentenbuffole einen sicheren Stand hat, war diefelbe auf ein dickes eichenes Brett gestellt worden, welches in einer Fensterniesiche auf beiden Seiten eingemauert ist, so daß das Gehen in der Stube teine Erschütterungen der Nadel hervorbringt. Bon der Tangentenbufssole gehen dicke tupferne Leitungsbrahte an der Wand her, an welcher sie ein für allemal befestigt sind, über eine Thure zu dem Tisch, auf welchem die Kette steht.

Der Widerstand bieser ganzen Drahtleitung sammt ber Tangentenbufssole ist gleich 1,75; b. b. er ist gleich dem Widerstand eines 1 mm biden und 1,75 Meter langen Kupferbrahtes. Dieser Widerstand ist bei den in obiger Tabelle mitgetheilten Werthen von R dem wesentlichen Widersstand des Elementes noch beigerechnet, die wahren Werthe von R sind also stets um 1,75 kleiner; wir erhalten also

fur bie Deleuil'fche Rette

- 1) R = 15,05 (10 Baffer, 1 Schwefelfaure)
- 2) R = 24,88 (gebrauchte und noch mehr verdunnte Gaure)
- 3) R = 5,85 (5 Waffer, 1 Schwefelfaure); fur bie Stohrer'iche Rette
  - 1) R = 4,45 (weiße Bellen) | 10 Baffer
  - 2) R = 16,25 (rothe Bellen) 1 + 1 Schwefelfaure;

fur die Daniell' fche Rette

- 1) R = 9,35 (10 Baffer, 1 Schwefelfaure)
- 2) R = 19,75 (gebrauchte und noch mehr verbunnte Schwesfelfaure.

Der Widerstand bes Clementes hangt von ber Natur ber fluffigfeiten und von ber Groge ber Plattenpaare ab; um also bie Leitungefabigfeit verschiebener galvanischer Combinationen gehorig vergleichen zu konnen, muß man ben Widerstand auf gleiche Groge ber Plattenpaare reduciren, man muß also bie Dberfiache ber Plattenpaare ber Elemente tennen, mit welchen man ben Berfuch angestellt hat.

Die oben befprochenen galvanischen Glemente haben folgende Dimen-

|        | Deleuil'fe  | hes Element. |               |
|--------|-------------|--------------|---------------|
|        | Durchmeffer | Höhe         | Flacheninhalt |
| 3in#   | 3,7 cent.   | 10 cent.     | 1,16□dm       |
| Roble  | 5,5         | 9,5          | 1,61          |
|        |             | ฆิ           | littel 1,38.  |
|        | Stohrer'f   | des Element. |               |
| 3inf   | 5           | 12           | 1,88          |
| Roble  | 7           | 15           | 3,40          |
|        |             | Ñ            | Rittel 2,64.  |
|        | Daniell'fo  | hes Element. |               |
| 3in#   | 15          | 21           | 9,76          |
| Rupfer | 10          | 22           | 6,81          |
|        |             | Ŋ            | Rittel 8.34   |

Als Sohe ber Cylinder ift hier die Sohe bes in der Fluffigfeit ftehenben Theiles derfelben angegeben. — Bei den Stohrer'ichen Kohlencylindern ift auch der Boben bis auf ein Loch in der Mitte geschlossen, die innere Oberflache des Bobenstuds mußte bemnach der Oberflache bes Kohlencylinders beigezählt werden.

Um die Oberflachen verschiedener Elemente bequemer vergleichen ju tonnen, ift das Mittel aus dem positiven und negativen Eplinder ermittelt
worden, wir wollen es die mittlere Oberflache bes Elementes nennen.
Auf 1 Quadratdecimeter mittlerer Oberflache reducirt, ergeben sich folgende Widerstande.

| a) Deleuil'sches Element. |  |  |  | 21  |
|---------------------------|--|--|--|-----|
| b) Stohrer'fches Glement  |  |  |  | 12  |
| c) Stohrer'fches Element  |  |  |  |     |
| d) Daniell'iches Glement  |  |  |  | 78  |
| e) Mallaftan thee Floment |  |  |  | 136 |

Bei gleicher Oberflache murben sich also bie Wiberftanbe ber Elemente wie bie hier mitgetheilten Zahlen verhalten.

Der Werth 21 bes Wiberstandes des Deleuil'ichen Elementes fur 1 dm mittlere Oberflachen bezieht sich auf ben Fall, daß der Zinkeplinber in einer Mischung von 1 Theil Schwefelfaure auf 10 Theile Wassersteht.

Die fur bas Stohrer'fche Clement angegebenen Zahlen beziehen fich auf biefelbe Riufigeeit, und zwar bie unter b) angegebene Zahl fur Leip-

ziger, bie unter c) angegebene Zahl fur rothe Thonzellen. Der Wiberftand ber Daniell'ichen Kette gilt fur benfelben Berbunnungegrad ber Schwefelfaure und fur rothe Zellen.

Wenn bei gleicher Oberflache und gleicher Fluffigfeit ber Widerstand bes Dele ui l'ichen Elementes (a) sich zu bem bes Stohrer'ichen (b) verhalt wie 21:12, so liegt biese Verschiedenheit lediglich in der Ungleichsheit ber Thonzellen.

Durch Anwendung rother Thonzellen (c) statt der weißen (b), wird der Leitungswiderstand des Elements im Berhaltniß von 12:43 vermehrt, er wird 3,6mal größer. Es laßt sich also erwarten, daß durch Anwendung von Leipziger Thonzellen der Widerstand der Zinklupserkette 3,6mal geringer wird als bei Anwendung der irdenen Zellen, daß er also für 1 Quadratz decimeter der mittleren Oberstäche  $\frac{78}{3.6} = 21,6$ .

Das Wolla fton'sche Element war in eine Klussseit getaucht, welche 1 Theil Schwefelsaure auf 20 Theilen Wasser enthielt. Als 1 Quabratbecimeter Zink eingetaucht war, ergab sich ber Wiberstand (Tabelle S. 257), im Mittel gleich 6,8. Da aber jede Zinkseite wirksam ist, so ist also 6,8 ber Wiberstand fur eine wirksame Zinkoberstäche von 2 Quadratbecimetern; fur 1 Quadratbecimeter ist also ber Wiberstand 13,6; für ftarkere Saure wurde naturlich der Wiberstand bebeutend abnehmen.

110 Elektromotorische Rraft. Mittelft ber beiben Gleichungen 1 und 2 auf Seite 255 kann man sowohl ben Wiberstand R bes Elementes als auch die elektromotorische Rraft E berechnen. Für die oben bereits mitzgetheilten Messungen ergeben sich die Werthe der elektromotorischen Kraft ber Zinktohlenkette von Stohrer und Deleuil, und für die Zinkkupferkette, wie sie in der Tabelle auf Seite 256 unter E bereits mitgetheilt worden sind, nämlich:

für die Zinkkohlenkette von Deleuil
883
880
847
Wittel 855
für die Zinkkohlenkette von Stöhrer
783
772
Wittel 777
für die Zinkkupferkette
486
454
Wittel 470.

Die Berthe fur die elektromotorische Kraft einer und berselben Kette ergeben sich sehr nahe gleich, wie auch die Natur der Fluffigkeit und mit ihr der Leitungswiderstand sich andern mag. Ja die elektromotorische Kraft der Stohrer'schen Zinkkohlenkette ergiebt sich nur um 0,1 versichieden von der von Deleuil construirten. Dieser Umstand ist bereits oben, Seite 229, naher besprochen worden.

Es ift jest noch zu erlautern, was man unter biefen Zahlen zu verstehen hat; die elektromotorische Kraft ift biejenige Kraft, welche ben Strom in Bewegung sest. Diese Kraft konnen wir naturlich, wie auch die Stromstärke, nur burch ihre Wirkungen messen.

Die elektromotorische Kraft ber Bolta'schen Saule ist ber elektrischen Spannung ber Pole bei geöffnetem Schließungsbogen proportional, man könnte also diese Spannung als Maaß der elektromotorischen Kraft in Anwendung beingen, wenn die Messung bieser elektrischen Spannung an den Polen nicht so sehr gering ware, daß sie bei Saulen von wenigen Plattenpaaren oder Etementen nicht mehr mit einiger Genauigkeit ermittelt werden kann. — Das Ohm'sche Geset lehrt uns aber, daß auch die Stromstärke der geschlossenen Kette der elektromotorischen Kraft proportional ist, und da man die Stromstärke mit großer Genauigkeit messen und auf bestimmte Einheiten reduciren kann, so ist es zwecknäßiger, die Stromstärke zum Maaß der elektromotorischen Kraft zu machen. Wir haben

$$S = \frac{E}{W}$$

wo W den Gesammtwiderstand bezeichnet, welchen der Strom zu über- winden hat. Fur den Kall daß W=1 ist, haben wir

S = E.

E ift also die Stromstarte, welche die Rette geben murbe, wenn der Leitungswiderstand = 1 ware. Bei Zugrundelegung unserer Einheiten fur Stromstarte und Widerstand bezeichnen also die Werthe fur die eletztromotorische Kraft, also die Zahlenwerthe fur E, die Quantität Knallgas, welche ber Strom einer Kette geben wurde, wenn der Gesammtwiderstand gleich wurde dem Widerstand eines 1 Meter langen und 1mm dicken Rupferbrahtes; wenn wir also gefunden haben, daß die elektromotorische Kraft der Dasnie l'schen Zinklupferkette 470 ist, so heißt das, daß der Strom der Daniell'schen Kette in jeder Minute 470 Cubikentimeter Knallgas liefern wurde, wenn die Summe aller Widerstande der bezeichneten Einheit des Widerstandes gleich ware.

Ich halte es fur einen großen Borgug ber ichon oben empfohlenen chemifchen Ginheit ber Stromftatte (= bemjenigen Strom , welcher in ber Minute ein Cubikcentimeter Knaligas liefert), daß bei Zugrundelegung berfelben die Werthe ber elektromotorischen Kraft nicht bloß Berhatnistablen sind, sondern daß jede fur sich allein eine gang bestimmte und eben so leicht verständliche Bedeutung hat.

Obgleich Jakobi meines Wiffens zuerst versucht hat, die Angaben ber magnetischen Rheometer auf chemischen Effect zu reduciren, so hat er diese chemische Einheit der Stromstarke doch nicht weiter benutt, namentlich hat er sie bei Berechnung ber elektromotorischen Kraft nicht in Anwendung gebracht.

Die elektromotorifche Rraft ift ber Gpannung ber offenen Rette proportional. Es wurde bereits im vorigen Paragraphen Die Behauptung ausgesprochen, bag man bie elektrifche Spannung an ben Polen der offenen Rette ale ein Maag fur die elektromotorische Rraft betrachten fonne. Die Richtigkeit biefer Behauptung ift gewiß von ben meiften Phyfitern ftillichweigend angenommen worden, obgleich eine birecte erperimentelle Beftatigung wegen ber Unvolltommenheit ber Defwertzeuge nicht verfucht werben konnte. - Rohlraufch hat nun biefe gude ausgefullt. Er bat, wie bereits auf Geite 29 bemertt murbe, bas außerft empfindliche Dellmann'fche Gleftrometer in ein Definftrument von großer Benauigkeit umgeschaffen. Durch die Combination biefes Inftrumentes mit bem Conbenfator (P. A. LXXV. 88.) gelang es ibm Die elettroftopifche Spannung an ben Polen einer geoffneten einfachen Rette mit folder Scharfe ju bestimmen, bag uber bie Richtigfeit bes eben ausgesprochenen Sages fein Zweifel mehr ftattfinben fann.

Durch biese Untersuchung hat Kohlrausch zugleich ben Beweis getiefert, daß das Dellmann'sche Elektrostop, wie es aus seinen handen hervorging, zu ben feinsten elektrischen Untersuchungen geeignet ift. Was die nähere Beschreibung des Instrumentes und seines Gebrauchs betrifft, verweisen wir den Leser auf die trefflichen, bereits eitirten Abhandlungen. Die Bergleichung der elektromotorischen Kraft mit der Spannung an den Polen der offenen Kette sindet sich in einem dritten Aufsate im LXXV. Bande von Poggendorff's Annalen Seite 220. Um die Refultate diese Untersuchung verständlich machen zu können, mussen wir füber die Art und Weise, wie aus den am Instrument gemachten Messungen Zahlenwerthe für die elektrostopische Spannung abgeleitet werden können, einiges nachholen, was oben im Paragraphen versäumt wurde.

Rohlraufd's Clektrometer kann auf zweierlei Weife als Defin-ftrument gebraucht werben, namlich:

1) Wenn man den oberen Theilkreis, ben wir Torsionskreis nennen wollen, auf 90° stellt, so wird auch die bewegliche Nadel mit dem festen Metallstreifen einen Winkel von 90° bitden. Nadel und Streif werden

nun in Beruhrung gebracht, ihnen die zu meffende Elektricitat mitgetheilt, und bann die Verbindung zwischen Nadel und Streifen wieder aufgehoben. Dreht man nun den Torsionstreis auf 0 zurud, so wird die Nadel einen um so größeren Winkel mit dem Streifen bilben, je ftarter die elektrische Ladung ist.

Die elektrische Ladung, welche einen Ausschlag von 10° hervorbringt, mit 1 bezeichnend, kann man die Starke der elektrischen Ladung bestimmen, welche jedem einzelnen Ausschlagswinkel zukommt. Was die Deztails dieser Berechnung betrifft, so verweise ich auf Kohlrausch's Abshandlung im LXXII. Bande von Poggendorff's Annalen. Auf Seite 385 theilt er eine Tabelle mit, welche, natürlich nur für sein Irrument gettend, für jeden Ausschlagswinkel die entsprechende elektrische Spannung angiebt. Der Verständlichkeit halber wollen wir einen Auszug aus dieser Tabelle mittheilen:

| Ausschlage:<br>winkel. | Starte ber eleftris |
|------------------------|---------------------|
| 10                     | 1                   |
| 20                     | 1,94                |
| 30                     | 3,06                |
| 40                     | 4,39                |
| 30                     | 6,10                |
| 60                     | 8,30                |
| 70                     | 11,40               |
| 80                     | 18,33.              |

Wenn also die Ladung, welche den Ablenkungswinkel von 10° hervorbringt, mit 1 bezeichnet wird, so ist die elektrische Ladung, welche die Ausschlagswinkel 40°, 60°, 80° hervorbringen, gleich 4,39 — 8,30 — 18.33.

Roblraufch's Tabelle geht von Grad ju Grad fort.

2) Man kann noch auf eine zweite Art bas Instrument zum Messen elektrischer Ladungen anwenden. Nachdem namlich bei rechtwinkliger Stellung von Nadel und Streifen, während beibe in Berührung waren, Elektricität mitgetheilt worden war, und nur die Berührung wieder aufgehoben worden ist, kann man durch Drehung des Torsionskreises es dahin bringen, daß der Ausschlagswinkel steise eine und dieselbe Größe, etwa 30° hat. Aus bekannten Gründen ist alsdann die elektrische Ladung der Quadratwurzel auch der Torsion des Fadens proportional, welche nothig ist, um die Nadel auf die Ablenkung von 30° zu erhalten.

Rach beiben Methoben bestimmt nun Rohlraufch bie Spannung an

ben Polen verschiedener einfacher Retten; biefe maren folgenbermagen arrangirt.

Die beiden Metalle maren zusammen gelothet; bas eine tauchte in die

Fig. 96.



Stuffigkeit des Gefafes A (Fig. 96), das andere in die Kuffigkeit des Gefafes B; in jedes Gefaf tauchte nun noch ein Meffingdraht, welcher den Pol bildet. Der eine der Meffingdrahte war gut abgeleitet, der andere wurde mit der Collatorplatte des Condensators versunden. Es wurde nach den beiden oben angeführten Methoden fur jede Kette die Spannung, des pos

fitiven Pole sowohl wie die des negativen, durch mehrere Berfuche bestimmt, und das Mittel aus allen genommen.

Die elektromotorische Kraft der verschiedenen galvanischen Elemente bestimmte Kohlrausch nach der Wheatston e'ichen Methode, von welcher alebald die Rede sein wird. Die folgende Tabelle enthalt die Resultate seiner Messung.

| Beschreibung ber Rette.                                       | Eleftromotori= | Spannuug der geöffneten<br>. Rette. |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|--|--|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                       | fche Kraft.    | I.                                  | II.   |  |  |
| 1) Bint in Bintvitriol — Blatin<br>in Salpeterfauer von 1,357 |                |                                     |       |  |  |
| spec. Gew                                                     | 28,22          | 28,22                               | 28,22 |  |  |
| Gewicht                                                       | 28,43          | 27,71                               | 27,75 |  |  |
| Gewicht                                                       | 26,29          | 26,15                               | 26,19 |  |  |
| in Rupfervitriol                                              | 18,83          | 18,88                               | 19,06 |  |  |
| pfervitriol                                                   | 14,08          | 14,27                               | 14,29 |  |  |
| b. Desgl. fpater                                              | 13,67          | 13,94                               | 13,82 |  |  |
| c. Desgl. noch fpater                                         | 12,35          | 12,36                               | 12,26 |  |  |

Die Spannung ber geoffneten Kette ift nach ben beiben oben angefuhreten Methoben bestimmt. Die Zahlen unter I. sind die nach ber ersten, bie unter II. bie nach ber zweiten Methobe erhaltenen.

Beil fowohl die Burgeln aus ben Torfionen ale auch die Bablen ber

Tabelle auf S. 385 im LXXII. Banbe von Poggendorff, welche die ben verschiedenen Ausschlagswinkeln entsprechenden Spannungen angeben, so wie endlich die Zahlen, welche die elektromotorische Kraft ausdrucken, alle nach verschiedenen Einheiten gemessen sind, hat Kohlrausch, um die Zahlenresultate vergleichbarer zu machen, die Wurzeln aus den Torsionen sämmtlich mit 1,0239, die durch den Ausschlagswinkel bestimmten Werthe mit 1,8136 multiplicitt, wodurch bewirkt wird, daß die Resultate beim ersten Versuch ganz gleich bleiben. Da nun aber auch die übrigen entsprechenden Zahlen sehr nahe übereinstimmen, so ist durch diese Versuchsereiße erperimentell bewiesen, daß die elektromotorische Kraft der elektrossischen Spannung an den Polen der geöffneten Kette proportional ist.

Es ließe sich bieser Sat wohl auch mit weniger empfindlichen Elektrometern nachweisen, wenn man die Spannung an den Polen nicht eines einzelnen Elementes, sondern einer Saule von 30, 40 und noch mehr Elementen bestimmte.

Rohlrausch's Snftrument ware gewiß auch fehr geeignet, eine theozertische Streitfrage zu lafen, bem bereits Dben Erwähnung geschehen ist. Wenn man in ein Gefäß mit Wasser einen Zinkstreisen und einen Platinsstreisen eintaucht, ohne daß sich dieselben berühren, so mußte, nach Schonsbein's Ansicht, wie sie auf S. 238 entwicket und in Kig. 89 versinnlicht ist, das obere Ende des Zinkstreisens freie negative, das obere Ende des Platinstreisens freie positive Elektricität zeigen, während es nach den Grundsägen der Contacttheorie umgekehrt sein muß. — Es ware zu wunschen, daß Kohlrausch selbst bies untersuchte, weil er nicht allein ein vorzäusliches Instrument der Art besit, sondern auch eine große Geschicklichskeit in der Handhabung des Apparats erlangt hat.

Indirecte Methoden zur Bestimmung der Constanten ber 112 Rette. Das in dem Obigen durchgeschipte, aus den Formeln 1 und 2 sich ergebende Versahren, um Widerstand und elektromotorische Kraft einer galvanischen Kette zu ermitteln, diese Methode, zur Bestimmung der Constanten, welche wir die Ohm'sche nennen wollen, ist ebenso einfach als genau, wenn man nur mit zweckmäßigen Megapparaten versehen ist und genügend constante Ketten anwendet. Beides aber sehlte in den ersten Zeiten nach der Publikation des Ohm'schen Gesetze, und so kam es denn, daß man complicirtere Methoden anwenden mußte, um nur einigermaaßen übereinstimmende Resultate zu erhalten. Erst nach und nach gelang es, zum Einsachen zurückzukehren, eine Erscheinung, der wir in der Geschichte der Physik sehr oft begegnen.

Bunachst fehlte es an einem gur Meffung ber Stromftarte geeigneten Instrumente, benn bie Multiplicatoren, welche man in Unwenbung brachte,

litten an zwei Uebelftanben; junachst waren sie nur fur schwache Steome brauchbar, bann aber besteht fein einfaches Geset zwischen bem Abienkungswinkel und ber Stromftarke.

Mehrere Gelehrte haben freilich jum Theil fehr sinnreiche Methoden angegeben, ein Galvanometer zu graduiren, b. h. um auf empirischem Wege zu ermitteln, wie sich die verschiedenen Ablenkungsgrade zu den Stromstärken verhalten, da sie jedoch zur allgemeinen Anwendung nicht sehr geeignet scheinen und nur in den handen geschickter Physiker brauche bare Resultate liesern werden, so mochte es wohl Entschuldigung sinden, wenn ich hier diese Graduirungemethoden nicht naher auseinandersehe. Die Methode, welche Poggendorff angegeben hat, um das Galvanometer als Meswerkzeug anzuwenden, sinden sich im LVI. Bande seiner Annalen, S. 324. In diesem Ausstand eine kurze Zusammensstellung der von andern Physikern zu gleichem Zwecke angegebenen Methoden mit Angade der Quelle, auf welche ich diesenigen verweisen muß, welche in's Detail dieses Gegenstandes einzugehen beabsichtigen.

Fechner manbte zur Bestimmung der Stromstärke nicht die Ablenkung der Nadel, sondern die Obeildationsdauer der Nadel um ihre Gleichgewichtslage für den Fall an, daß die Windungen des Multiplicators dieser Gleichgewichtslage parallel sind.

Diese Deillationsmethobe ift ju muhfam, um eine allgemeinere Un- wendung ju gestatten.

So sah man sich benn nach Methoden zur Ermittelung der Constanten der Rette (elektromotorische Kraft und Widerstand) um, welche die Kenntniß der Stromstärke gar nicht erfordern. Ja man fuhr selbst in diesen Bestrebungen noch sort, nachdem Pouillet's und Weber's Tangenbusselte, sowie die Sinusbusseltsschaft und Beber's Tangenbusselt, sowie die Sinusbusseltsschaft und Beber's Tangenbusselt, sowie die Sinusbusseltsschaft und Beber's Tangenbusselt, sowie die Sinusbusseltsschaft und geben bekannt waren. Es ist in
der That aussallend, daß biese so wichtigen Instrumente, welche so große
Bereinfachungen im Studium der galvanischen Gesetze möglich machten,
nur allmätig allgemeinere Berbreitung und Anerkennung fanden.



Wir wollen die zwedmäßigsten diefer indirecten Methoden naher betrachten.

Jakobi giebt folgende Methode an (Pogg. Ann. LVIII. S. 85). Der Schließungebogen ber Kette ift in zwei Theile gespalten, wie es Fig. 97 angebeutet ift. Der Leitungswiderstand bes einen Zweiges sei L, ber Widersstand bes andern Zweiges, in welchen das Rheostat bei a, das Galvanometer

bei b eingeschaltet ift, sen l, so ist ber Leitungswiderstand, welchen biese beiden gleichzeitig eingeschalteten Schließungsbogen hervorbringen  $\frac{l\,L}{L+\,l}$ . folglich bie gesammte Stromftarte, welche ber Apparat liefert

$$S = \frac{E(L+l)}{\lambda(l+L)+lL},$$

wenn & ben Leitungswiderstand bes Elementes (fammt ben Drahtleitungen gwischen m und u) bezeichnet.

Der Theil bes Gefammtftroms, welcher burch bas Galvanometer geht, ift

$$S' = \frac{E L}{\lambda (l L +) + l L}.$$

hebt man nun die Nebenschließung auf, so wird die Stromstarte in dem andern Schließungsbogen machsen und man muß mittelst des Rheosstats noch den Widerstand x hinzufugen, um die Galvanometernadel wies der auf ihren früheren Stand zu bringen; nun hat man aber für die Stromstarte S' den Werth

$$S' = \frac{E}{\lambda + l + x}.$$

Mus biefen und ber vorigen Gleichung ergiebt fich nun fur & ber Berth

$$\lambda = \frac{x L}{l}$$

Da nun x, L und l bekannt find, fo fann man nach biefer Methobe ben Miberftand bes Glementes ermitteln, ohne ben Werth fur Die Strompftarte gu tennen.

Bringt eine andere Kette, beren Widerstand  $\lambda'$  ift, mit den Widerstanben l' und x' (l' und x' bezeichnen hier die den obigen l und x entsprechenden Größen) dieselbe Ablenkung am Galvanometer hervor, so hat man

$$S' = \frac{E'}{\lambda' + l' + x'}.$$

wir haben alfo

$$E: E' = (\lambda + l + x): (\lambda' + l' + x').$$

Man kann also nach biefer Methobe bas Berhaltnis ber elektromotorischen Krafte verschiedener Bolta'scher Combinationen ermitteln. Jakobi fand auf biese Weise, bas sich bie elektromotorische Kraft ber Daniell'schen Kette zu ber ber Grove'schen verhalt wie 21 zu 35.

Beatftone giebt ein fehr icones Berfahren an, um die elektromotorifche Kraft einer Kette zu bestimmen, ohne vorher einen Berth fur den Biberstand ber Kette gefunden zu haben (Pogg. Unn. LVII. S. 518).

Eine Rette, beren elektromotorische Rraft E ift, giebt die Stromftarte  $S=rac{E}{R}$ , wenn R die Summe aller Widerstande ift. Ift die elektromo

geben zu machen.

torische Kraft einer anbern Kette nmal so groß, so muß auch der Gesammt-widerstand nmal so groß senn, wenn diese zweite Kette dieselbe Stromftarte, also dieselbe Ablentung (etwa 45°) am Galvanometer hervorsbringen soll, benn es ist ja  $\frac{E}{R}=\frac{n\,E}{n\,B}.$ 

Fügt man nun zu bem Wiberstande R noch ben Wiberstand r hinzu, so wird die Stromstarte abnehmen, sie wird auf  $\frac{E}{R+r}$  sinten, die Nabel

bes Galvanometers wird um eine bestimmte Anzahl von Graden (etwa um  $5^{\rm o}$ ) zurückgehen. Will man bei Einschaltung der zweiten Kette den Strom um ebenso viel schwächen, will man also die Nadel ebenfalls von  $45^{\rm o}$  bis auf  $40^{\rm o}$  zurückgehen machen, so wird man zu dem Widerstande nR noch den Widerstand nr hinzusügen müssen, denn wenn  $\frac{E}{R} = \frac{nE}{nR}$  so ist auch  $\frac{E}{R+r} = \frac{nE}{nR+nr}$ . Die elektromotorischen Kräste der beiden Ketten verhalten sich also wie die Widerstände, welche man den schon vorhandenen hinzusügen muß, um von einer bestimmten Ablenkung (etwa  $45^{\rm o}$ ) ausgehend, die Nadel um gleich viel (etwa  $5^{\rm o}$ ) Grade zurückzen

Um die elektromotorischen Krafte verschiedener Ketten zu vergleichen, hat man also folgendes Verfahren einzuschlagen. Man schaltet in den Schlies gungsbogen der Kette außer dem Galvanometer noch das Rheostat und so viel Draht ein, daß die Absenkung der Nadel 45° beträgt; dann vermehrt man den Widerstand durch Umdrehung des Rheostaten, dis die Abslenkung der Nadel nur noch 40° beträgt; die Anzahl der Umgange ist dann ein Maaß fur die elektromotorische Kraft der Kette.

Rehmen wir & B. an, man laffe ben Strom eines Daniell'ichen Elementes burch ben Rheoftaten und bas Galvanometer gehen, und habe soviel Draht eingeschaltet, daß die Ablentung 45° beträgt. Um die Ablentung von 45° auf 40° herabzubringen, habe man 30 Windungen des Rheoftaten hinzufügen muffen.

Run ichalte man ein Grove'fches Element in benfelben Schliegungsbogen ein, und regulire ben Gefammtwiberstand so, daß die Nabel ebenfalls auf 45° steht. Um sie jest auf 40 herunter zu bringen, muffe man aber ben Wiberstand um 50 Windungen des Rheostaten vermehren, dann wurde sich die elektromotorische Kraft der Daniell'schen Kette zu der der Grove's schen verhalten wie 30 zu 50.

Es ift bies offenbar bas einfachfte Berfahren, um bas Berhaltnif ber elektromotorischen Rrafte verschiebener Ketten zu ermitteln.

Bheatftone mandte als Rheometer einen Multiplicator an, und mußte

beshalb einen bedeutenden Wiberstand einschalten, um die Stromftatte hybroefektrischer Elemente schwach genug zu machen. Unter diesen Umstänben kann naturlich auch nur ein Rheostat mit dunnem Draft angewandt werben

Obgleich nun ursprunglich biese Methode fur einen Multiplicator berechnet ist, so kann man sie boch auch eben auf jedes andere Rheometer, also auch auf das Torsionsgalvanometer, die Tangentenbussole u. f. w. anwenden. Bei diesen Instrumenten aber, welche stärkere Ströme gestatten, braucht man naturlich ben Strom nicht sehr zu schwächen, und kann dann auch einen Rheostaten mit dickerem Draht anwenden.

Diese Wheat ft on e'iche Methobe giebt uns die Werthe ber elektromotorischen Kraft durch die Drahtlangen gemeffen, welche erforderlich sind, um
ben besprochenen Ruckgang ber Nabel zu bewirken, diese Zahlen sind also
abbangig von ber Individualität bes Galvanometers und bes Rheostaten.

Als Beispiele fur seine Methode fuhrt Wheatstone folgende Meffungen an. Drei kleine Daniell'sche Ketten\*) von ungleicher Große wurden successiv in die Kette gebracht. Um die Nadel von 45° auf 40° zuruckzubringen, war folgende Anzahl von Umgangen des Rheostaten erforderlich:

Rupfercylinder 11/2 Boll hoch 2" Durchm. . . . 30 Umgange

Die elektromotorische Rraft ift alfo, ber Theorie gemaß, von ber Große ber Plattenpaare unabhangig.

Als ber Reihe nach Saulen von 1, 2, 3, 4, 5 gleichen Glementen als Elektromotoren angewandt murben, ergaben fich folgendn Resultate:

| 1 | Element  | erforderte  |  |  | 30  | Umgán |
|---|----------|-------------|--|--|-----|-------|
| 2 | Elemente | erforberten |  |  | 61  | 33    |
| 3 | 33       | >>          |  |  | 91  | >>    |
| 4 | 39       | >>          |  |  | 120 | >>    |
| 5 | . >>     | 29          |  |  | 150 | >>    |

Die elektromotorische Kraft ber Batterie ist also, wie es auch bie Theorie ausspricht, der Unzahl der Plattenpaare proportional.

Ich habe nach diefer Methode die elektromotorische Kraft eines Da = niell'schen, eines Grove'schen, eines Stoberer'schen und eines De = leuil'schen Elementes bestimmt; ich wandte dabei die Tangentenbuffolen und einen Rheostaten mit dickem Draht an.

<sup>\*)</sup> Die Elemente waren etwas anders conftruirt als die gewöhnlichen Da = niell'ichen. Die porofe Thongelle enthielt nämlich bloß fluffiges Binkamalgam und ftand so wie der fie umgebende Chlinder von Aupferblech in einer Lolung von Rupfervitriol.

Um die Nadel von 15° auf 10° zurückzubringen, waren nöthig bei dem Daniell'schen Etement . . 9 Umgänge " " Grove'schen " . . . 13 " " " Stöhrer'schen " . . . . 13,6 " " " Deleuil'schen " . . . . . 15,1 "

Fur die Deleuil'sche Rette mar gleichzeitig die elektromotorische Rraft nach der chemischen Methode bestimmt worden, die Resultate dieser Bestimmungen sinden sich bereits in der Tabelle auf pag. 256. Bon den 6 Messungen fur die Deleuil'sche Kette gehören die drei letten hierber.

Nach diesen Bestimmungen ist es nun leicht, die Anzahl der Umgänge, welche nothig sind, um die Nadel von 15 auf 10° zurückzubringen, auf die oben besprochene Einheit für die elektromotorische Kraft zu reduciren. Es entsprechen nämlich

15,1 Umgånge einer elektromotorischen Kraft . . . 823 also 1 Umgang » » » . . . 54,51. Aus den durch Umbrehungen des Rheostaten ermittelten Zahlenwerthen für

die elektromotorische Kraft murben fich also für dieselbe in unferer Ginheit ausgebruckt folgende Werthe ergeben:

genot Wettige etgeben.

| får | die | Daniell'sche | Rette |  |  | 490  |
|-----|-----|--------------|-------|--|--|------|
| >>  | "   | Grove'fche   | "     |  |  | 709  |
| 3)  | "   | Stohrer'sche | ))    |  |  | 741. |

Das Bint ber Daniell'schen Kette stand bei ber letten Messung wieber in starterer Schwefelfaure, fur welchen Fall bie birecte Messung ben
Werth 486 gegeben hatte. Fur die Stohrer'sche Kette wurde fruher
bie elettromotorische Kraft etwas größer gefunden. — Die Zahlen fur die
Grove'schen Ketten differiren bedeutender, es ist beshalb auf dieselben kein Gewicht zu legen.

Auf dieselbe Weise, wie es hier geschehen ift, lassen sich die mittelst eines jeben Rheostaten gefundenen Werthe der elektromotorischen Kraft, welche noch mit der Individualität des Instrumentes behaftet sind, auf unsere Einheit reduciren, wenn man nur einmal den entsprechenden Factor ausgemittelt hat.

um den Widerstand bes Elementes zu bestimmen, hat Wheatstone mehrere Methoden angegeben, von benen wir hier nur die erste hervorheben wollen.

Man bringe bas Galvanometer und ben Rheostaten in die Kette und ajustire lettere so, bag die Nadel bes ersteren auf einen bestimmten Punkt zu stehen kommt. Die Stromstärke S ist jett

$$S = \frac{E}{R + g'}$$

wenn man mit E die elektromotorische Rraft, mit g ben Leitungswiderstand

bes Multiplicators, mit R ben gesammten übrigen Leitungswiderstand in ber Kette bezeichnet. Diese Anordnung wird burch Fig. 98 anscheinlich gemacht; g stellt bas galvanische Element, k ben Rheostaten, m ben Multiplicator bar.



Run zweige man ben Strom, welcher burch ben Galvanometer geht, durch einen Draht ab, beffen Wiberstand ganz gleich ist bem Wiberstande bes Multiplicators, so wird nun von a aus die eine Salfte bes Stroms durch v nach b, bie andere Salfte burch ben Multiplicator nach b gelangen. Der Wiberstand zwischen a und b ift jest nur halb so groß als vorher,

ba nur ber Multiplicator ba war, bie Starte bes ungetheilten Stromes ift bemnach jest

$$\frac{E}{R+\frac{g}{2}}$$

von diesem Strome geht die Balfte durch den Multiplicator, die Starte des burch dies Instrument gehenden Stromes ist also jest nur

$$S' = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R + \frac{1}{2}g}$$

Man kann aber die Nabel dadurch wieder auf ihre ursprüngliche Stellung bringen, daß man mittelft des Rheostaten den Widerstand R gehörig verkleinert. Hat man durch Umbrehen des Rheostaten den Widerstand des ungetheilten Theils der Kette von R auf  $\frac{1}{2}$  R herabgebracht, so ist nun die Stromstärke

$$S'' = \frac{1}{2} \cdot \frac{E}{\frac{R}{2} + \frac{g}{2}} = \frac{E}{R + g'}$$

sie ist also wieder so stark wie anfänglich. Hat man also nach Einschaltung des Zweigdrahtes v eine Anzahl von n Windungen des Rheostaten aus der Kette entsernen mussen, um die ursprüngliche Ablenkung der Nadel wieder zu erhalten, so ist der gesammte Widerstand R des ungetheilten Theiles der Kette gleich den von 2n Windungen.

Der Wierstand R besteht aber aus zwei Theilen, bem wesentlichen Wieberstande bes Elementes und bem Wiberstande ber Drahtleitungen von einem Pol bes Elementes bis a, und vom anderen Pole bis b. Man hat ben Wiberstand bieser Drahtleitungen zu ermitteln und von R abzuziehen, um ben wesentlichen Wiberstand bes Elementes zu finden.

Diefe, fa wie alle ubrigen indirecten Methoden zur Beftimmung bes wesentlichen Wiberstandes eines Etementes find nun freilich nicht so einfach,

bag man fie der oben besprochenen birecten Bestimmung vorziehen mochte. wenn man uber ein Inftrument gur Deffung ber Stromftarte gu bieponiren hat.

113 Poggendorff's Methode jur Bestimmung ber elektromotori: ichen Rraft inconftanter Retten. Im LIII. Banbe feiner Unnalen S. 436 theilt Doggendorff feine erften Untersuchungen uber bie elettromo= torifche Rraft ber Binteifentette mit. Dbgleich bas Gifen in ber Spannungsreihe bem Bint ungleich naber fteht als Rupfer, fo ift boch ber Strom, melchen bie Combination Binkeifen in verdunnter Schwefelfaure liefert, ftarter als ber Strom eines Elementes von Rupfer und Bint in berfelben Rluffigfeit und unter fonft gang gleichen Umftanben.

Dies Refultat ichien auf ben erften Unblick im Wiberfpruche mit ber Contacttheorie ju fenn, und beshalb unternahm Doggenborff eine genauere Prufung. Er bestimmte, fo gut es bei ben veranberlichen Stromen von Retten mit einer Fluffigkeit moglich ift, nach ber Dhmifchen Methobe ben Wiberftand und die elektromotorifche Rraft ber beiben Combinationen, und fand, bag fich in ber That Die elektromotorifche Rraft ber Binkeifenkette ju ber ber Binttupferfette verhalt wie 21,5 ju 11,8.

Die elektromotorische Rraft ber Binkeisenkette ergab fich also wirklich gro-Ber ale bie ber Binktupfertette, obgleich bas Gifen in ber Spannungereihe zwifchen Bint und Rupfer fteht. Poggen borff ertannte gang richtig, bag biefe Unomalie lediglich in ber Polarifation ber Platten ihre Urfache haben Die elektromotorifche Rraft, welche urfprunglich ben Strom in Bewegung fest, ift zwar mefentlich burch bie elektrische Differeng ber beiben fich berührenden Metalle bedingt, allein fobalb ber Strom zu circuliren beginnt, erfahren bie Metallplatten eine Polarifation, welche bie urfprungliche elektromotorische Rraft vermindert, und biefe Polarifation ift bedeutenber fur bie Combination Binkfupfer ale fur bie Combination Binkeifen.

Diefe galvanifche Polarifation werben wir fpater noch ausführlicher betrachten; hier ift nur fo weit bie Rebe bavon, ale nothig ift, um ben Bang

ber Doggenborff'ichen Unterfuchung auseinanbergufeben.

Benn alfo bie nach ber Dhm'fchen Methobe gefundenen Berthe fur bie elektromotorische Rraft nicht mit ber Spannungereihe harmoniren, fo liegt, wie ichon bemerkt murbe, ber Grund bavon lediglich in ber Mobification, welche die urfprungliche elektromotorische Rraft burch bie Polarifation erlei= bet. Poggenborff beftrebte fich, nur ben Berth biefer urfprunglichen noch nicht burch Polarifation mobificirten elettromotori= ich en Rraft zu bestimmen. Wir ubergeben bie fruberen Bemuhungen, burch melde bies Biel nur unvollstanbig erreicht murbe, und wenben uns gleich zur Betrachtung einer Methode, welche Doggenborff im LIV. Bbe. feiner Unnalen Seite 161 publicirt bat.

Diese Methode unterscheidet sich wesentlich von allen anderen badurch, baß bei ihr nicht der Strom einer Rette gemessen wird, sondern bloß die Tendenz zu bemselben. — Um die Polarisation zu vermeiden, strebte Pogsgendorff bahin, den Strom der Rette gar nicht zur Wirksamkeit kommen zu lassen, sondern ihn von vornherein durch einen anderen zu compensiren, dessen elektromotorische Kraft constant und bekannt ist.

Die Auseinandersetung und Begrundung seiner Compensationsmethobe ift bei Poggendorff etwas weitläufig, und eben beshalb auch nicht recht übersichtlich, ich bin beshalb in Folgendem von seiner Darftellungsweise abgewichen, ba ich mir moglichste Berftandlichkeit gur hauptaufgabe bei Abfassung bieses Berichtes gemacht habe.

Fig. 99.



In Fig. 99 stelle C ein conftantes Etement, etwa ein Grosve'sches und I ein anderes Volzafes Under Index etwa ein Grosve'sches Under Index Eta'sches Etement dar, dessenger ist als die von C. Die positiven Pole beider sind leitend verbunden, ebenso die negativen. In die Verbindung zweier gleichnamiger Pole ist ein Multiplicator m eingeschaltet; die Verbindung

ber beiben anderen Pole kann bei a beliebig unterbrochen und wieder hergestellt werden. Die Drabtleitung a d b schließt die conftante Rette C.

Nehmen wir an, das Element I fen dem C vollkommen gleich und die Berbindung bei a hergestellt, so stellt uns diese Combination nichts anders dar, als zwei Elemente, die so verbunden sind, daß sie ein einziges von doppelter Obersläche darstellen; ist aber die elektromotorische Kraft von I schwächer als die von C, so sind die Stromwirkungen etwas compliciter.

Bezeichnen wir

mit l ben Widerftand bes Elementes C fammt ben Drahtleitungen zwisichen a und b,

mit l' ben Widerstand bee Etementes I sammt ben Drahtleitungen zwischen a und b, also ben Widerstand bee Multiplicators m mit einsgerechnet,

mit r ben Biderftand ber Drahtleitung adb; bezeichnen wir ferner

mit E bie elektromotorische Rraft von C,

mit E' die elektromotorische Kraft von I.

Der Strom des Clementes C theilt sich bei a und b in zwei Theile, von benen der eine durch die Drahtleitung uber d, der andere durch I geht. Der Leitungswiderstand bes einen Zweiges ift r, der bes anderen ift l',

folglich ift ber Widerstand beiber neben einander befindlichen Zweige  $\frac{l'r}{l'+r}$  und ber ungetheilte Strom, welchen C liefert, ift

$$\frac{E}{l+\frac{l'\,r}{l'+r}} = \frac{E\,(l'+r)}{l\,(l'+r)\,+\,l'\,r}$$

wenn man von ber elettromotorifchen Rraft in I abftrabirt.

Derjenige Theil Diefes Gesammtstromes, welcher burch I geht, ift

$$\frac{E r}{l (l'+r)+r \cdot l'} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1)$$

Der Gefammtstrom, welchen I liefert und welcher sich nachher in die Zweige  $a\,C\,b$  und  $a\,d\,b$  spattet, ift

$$\frac{E^{l}(l+r)}{l'(l+r)+rl}\dots 2)$$

Die beiden Strome 1) und 2) gehen in entgegengesetter Richtung burch ben Multiplicator. Da nun die Nenner der beiden Stromwerthe bei 1) und 2) einander gleich sind, so wird offenbar der Multiplicator auf dem Nullpunkt siehen bleiben, wenn

 $E r = E' (l + r) \dots 3)$ 

Für bestimmte Werthe von E, E' und l wird es also stets einen Werth von r geben, für welchen der Steichung 3) Genüge geleistet wird, b. h. es giebt eine bestimmte Lange bes Schließungsbrahtes  $a\,d\,b$ , bei welcher der Multiplicator teinen Strom anzeigt, wenn man den von a kommenden Draht mit dem einen Pol von C in Berührung bringt.

Ift ber Biberftand r zu groß, so wird ber Multiplicator einen Strom zu Gunften von C anzeigen, hingegen wird im Multiplicator ber Strom von C überwiegen, wenn ber Biberftand r zu klein ift.

hat nun ber Widerstand r im Drahte adb gerade eine folche Eroffe, bag ber Multiplicator auf Rull stehen bleibt, wenn man bei a schließt, bag also bie Gleichung 3) erfult ift, so ergiebt sich aus biefer Gleichung

$$E' = E \frac{r}{l+r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 4)$$

man kann also den Werth von E', b. h. die elektromotorische Kraft von I berechnen, wenn man die elektromotorische Kraft von C, also E und den Werth der Widerstände l und r kennt.

Naturlich kann man die richtige kange bes Drahtes adb nicht gleich auf ben ersten Wurf treffen; vielmehr wird in der Regel, wenn man bei a schließt, die Multiplicatornabel nach der einen ober andern Seite abweichen, je nachdem der Draht zu lang ober zu kurz ist. Durch ein Paar Proben, wobei man ben Draht adb zwecknäßig verlängert oder verkurzt, sindet man indeß leicht die kange besselben, bei welcher entweder gar kein

ober boch nur ein bochft fcmacher Strom im Galvanometer angebeutet wirb.

Dies ist nun als eine erste Annaherung zum richtigen Berhaltniß zwischen r und l zu betrachten. Man läßt nun die Kette I eine Zeit lang ungeschlossen, damit sich alle Polarisation verliere, oder noch besser, man nimmt die negative Platte aus der Flusseit, reinigt sie und setzt ste dann wieder an ihre Stelle. Entsteht nun noch ein Ausschlag, wenn man bei a schließt, so regulirt man abermals die Länge des Drahtes adb, die man das richtige Berhältniß hergestellt hat. Es ist nun der Strom, welchen die noch nicht durch Polarisation modificirte elektromotorische Kraft des Elementes I zu erzeugen streht, compensiet, und man kann den Werth E' derselben nach Gleichung 4) berechnen.

Bundaft prufte Poggenborff feine Methobe baburch, bag er nach ihr bie elektromotorische Kraft von constanten Clementen bestimmte, bie man auch auf andere Art ermitteln kann, und fand ganz übereinstimmende Refultate. Er fand nach der Dhm' schen Methode

bie elektromotorische Rraft eines Grove'schen Elementes = 25,886,
" Daniell'schen Elementes = 15,435.

Es wurde nun das Grove'sche Element an die Stelle von C, das Das nicll'sche an die Stelle von I Kig. 99. geset. l war 35,03. Das fragliche Gleichgewicht fand statt als r=52,68; für diesen Fall ist also  $\frac{l+r'}{r}=1,668$ , mithin ergiebt sich nach dieser Methode

$$E' = \frac{25,886}{1.668} = 15,51,$$

mas mit bem nach ber Dhm'ichen Methode bestimmten Berthe von E' febr gut übereinstimmt.

Poggendorff manbte nun biefe Methobe zur Ermittelung ber ursprunglich elektromotorischen Kraft in constanten Ketten an. Die elektromotorische Kraft ber zur Bergleichung zu Grunde gelegten Grove'schen Kette mar nach ber Dhm'schen Methobe gleich 22,88 gefunden worden, und es ergab sich für die ursprunglich elektromotorische Kraft einer inconstanten Kette aus

Bint: Supfer . . . 13,79 Bint: Gifen . . . 7,40 Eifen : Rupfer . . 6,00

Diefe Resultate beweisen, daß die urfprunglichen elektromotorischen Rrafte biesen Combinationen in der That dem Gefet der Spannungereihe sehr nahe genugen, denn es ift die elektromotorische Rraft fur Rupfer : Gifen + der elektromotorischen Rraft fur Gifen: Bint nahe gleich ber elektromotorischen Rraft fur Gifen: Bint nahe gleich ber elektromotorischen Rraft fur Gifen: Bint nahe gleich ber elektromotorischen Rraft fur Gifen: Bint nahe gleich bei gleich bei gleich bei gleich bei Gifen: Bint nahe gleich bei gleich

rifchen Rraft fur Rupfer-Bint, benn es ift 7,4 + 6 = 13,4, alfo wirklich nabe gleich 13,79.

Benn alfo ber Strom ber Binkeifenkette ftarter ift als ber ber Binkfupfertette, wenn man nach ber Dhm'ichen Methobe auch bie elettro= motorifche Rraft ber erften Combination großer findet, ale bie ber lette: ren. fo ift bies lediglich eine Rolge, daß ber Strom bei ber Combination Bintfupfer eine ftartere, ber urfprunglichen elettromotorifchen Rraft ents gegenwirkenbe Polarifation erzeugt als bei ber Binkeifenkette.

114 Bergleichung verschiebener Bolta'fcher Combinationen. In ben letten Paragraphen haben wir gefeben, wie man bie Conftanten einer Bolta'ichen Combination ermitteln und in vergleichbaren Werthen aus: Alle Ungaben uber bie Effecte einer Gaule, wie man fie bruden fann. gewöhnlich angeführt findet, um die eine ober bie andere Combination ju empfehlen, geben feine genugende Bestimmungen fur bie Leiftungefabigfeit ber Apparate. Der Mangel an genauen numerifchen Beftimmungen veranlagt große Taufchungen in Beziehung auf bie Bortheile und Rach= theile ber verfchiebenen galvanischen Combinationen. Finden wir folche Unbestimmtheiten und Taufchungen ichon bei Mannern ber Biffenichaft, fo barf es une gar nicht munbern, in technischen Journalen Borfchlage gu finden, welche eine gangliche Untenntniß aller Principien beurkunden, um bie es fich bier banbelt.

Betrachten wir die wichtigften galvanischen Combinationen etwas naber. 115 Die einfache Binttupfertette. Die Bolla fton'iche Batterie ift eine zwedmäßige Korm ber einfachen Binklupfertette mit einer Rluffigfeit. Man findet fie in meinem Lehrbuch ber Phyfit abgebilbet und befchrieben.

Die Retten von Doung und Dund fann man als Bariataten ber Bolla fton'fchen betrachten, und es burfte beshalb eine weitere Befchreis bung berfelben unnothig fenn.

Die einfache Binkfupfertette gehort bekanntlich nicht zu ben conftanten Retten, indem bie elektromotorifche Rraft burch bie in Folge bes Stromes auftretende Polarifation an ber Rupferplatte fehr bedeutend modificirt Poggendorff fand bie noch nicht burch Polarisation modificirte elettromotorische Rraft ber Binttupfertette in verbunnter Schwefelfaure gleich 13,8 (Seite 275), wenn bie elektromotorifche Rraft ber Grove'fchen Rette gleich 229, ift.

Nehmen wir nach chemischer Ginheit die elektromotorische Rraft ber Grove'fchen Rette gleich 830 (vergleiche bie Tabelle auf G. 256), fo mare nach diefer Ginheit die unmodificirte elektromotorifche Rraft ber Binkkup= fertette gleich 500. Nach meinen Berfuchen ift aber, wenn ber Strom gur Entftehung gekommen ift, Die elektromotorifche Rraft ber Binkkupferfette nur gleich 208; burch die Polarifation wird alfo die elektromotorische Kraft sehr bald auf 2/3 ihres ursprunglichen Werthes herabgebracht, und bies ist nun auch die Ursache, daß gleich nach dem Eintauchen der Strom außerordentlich start ist, aber dann sehr rasch abnimmt. Hat einmal die Polarisation ihr Maximum erreicht, so bleibt nun der Strom ziemlich constant, so wenigstens, daß man annähernd genaue Messungen machen kann. Die Zahlen, aus benen die auf S. 256 mitgetheilten Werthe der elektromotorischen Kraft und des Leitungswiderstandes der Wolla st on? sichen Kette berechnet wurden, sind nicht unmittelbar beobachtet, sondern das Mittel aus mehreren Ablesungen. Um einen richtigen Begriff von dem Verhalten dieser Kette zu geben, will ich die entsprechende Beobachtungsreihe ganz hersehen:

| Se            |  |    |                  |
|---------------|--|----|------------------|
| Einschaltung. |  | 21 | blenfung.<br>260 |
| Rupferbraht   |  |    | 120              |
| 31 .          |  |    | 11,5             |
| 0             |  |    | 24               |
| Rupferbraht   |  |    | 11               |
| **            |  |    | 11,25            |
| 0             |  |    | 23,5             |
| Meffingbraht  |  |    | 5                |
| 0             |  |    | 24               |
| Meffingbraht  |  |    | 5                |
| 0             |  |    | 22               |
| n             |  |    | 23               |
| Rupferbraht   |  |    | 11               |
| . 0           |  |    | 23               |
|               |  |    |                  |

Nach Schließung ber Kette vergingen einige Minuten, bis die Nadel nach anfangs sehr lebhaften Oscillationen zur Rube gekommen war; selbst nachdem die Oscillationen aufgehört hatten, ging sie noch langsam zuruck und erst bei 260 wurde sie ziemlich stationar. Es ist dies die erste Aufzeichnung. Nun wurde ein Aupferdraht eingeschaltet, bessen Wiederstand durch frühere Versuche gleich dem von 7,2 Metern Normaldraht gefunden worden war. Die Nadel stellte sich bei 120 fest und ging nach einiger Zeit auf 11,50 zuruck.

Der Aupferbraht wurde wieber aus bem Schließungsbogen herausgenommen, nun war bie Ablentung 240 u. f. w.

Der Meffingbraht, welcher bie Ablentung auf 5º herabbrachte, hatte einen Leitungswiderstand gleich bem von 29,2 Metern Normalbraht.

Man'fieht, bag ber Strom biefes Elementes, wenn einmal bie erften Schwankungen voruber finb, ziemlich conftant bleibt, wenigstens fo, bag man angenabert genaue Meffungen zur Berechnung ber elektromotorischen

Kraft und des Leitungswiderstandes machen kann. Freilich wird die elektromotorische Kraft durch den Strom sehr bebeutend geschwächt, dagegen ist auch der Leitungswiederskand selbst bei sehr schwacher Saure nicht bebeutend. Wo es also nicht darauf ankommt, genaue Messungen zu machen, und wo man nicht auf langere Zeit einen beständigen Strom nothig hat, also zu vielen galvanischen Versuchen, lassen sich lie Zinklupserketen mit Vortheil anwenden; hat man Elemente mit großen Oberssächen nothig, so ist dann die Form der Hare'schen Spirale vorzuzziehen.

Die Starte ber Polarisation ift hochft mahrscheinlich von ber Stromftarte abhängig, boch fehlen uns barüber bis jest noch genauere Untersuchungen.

Der Grund, warum die Ketten mit einer Fluffigkeit nicht conftant sind, ift in der Polarisation der negativen Platte zu suchen, und diese wird in den sogenannten constanten Ketten meglichst vermieden. Dessen ungeacheret nimmt doch auch die Stromstate der constanten Ketten allmatig ab, wenn man sie langere Zeit geschlossen last, weil die Fluffigkeit sich allmatig andert, indem die verdunnte Schweselsaure sich nach und nach in eine Losun von Zinkvitriol verwandelt. Gine entsprechende Beränderung in der Natur der Flufsseit sindet dei allen Ketten ohne Ausnahme statt, und sie ließe sich nur daburch vermeiden, daß man die Klufsseit von Zeit zu Zeit erneuerte. — Durch eine hebervorrichtung könnte man es wohl einrichten, daß die schwerze Zinkvitriolibsung aus dem untern Theil des Gefäßes langsam absließt, und oben in demselben Maaße frische Saure zusseigt.

Ein Umftand, ber bei allen Ketten ohne porofe Scheibewand gang besfonders nachtheilig wirkt, ift ber, daß in Folge des Stroms das Zinkfalg bie Lofung gerfest und Bink metallifch auf der negativen Platte abgelagert wird, wodurch bann freilich bei langerer Schließung der Kette die elektromotorische Kraft der Kette mehr und mehr abnehmen muß.

Die Beftanbigkeit ber Stromftarke einer Kette hangt wesentlich von ber Große bieser Stromstarke ab. Schwache Strome, wie man sie erhalt, wenn man stark verdunnte Saure anwendet, und große Leitungswidersstände in ben Schließungsbogen einschaltet, bleiben leicht langere Zeit conftant, mahrend bei Anwendung starkerer Saure und geringer Leitungswiderstände die Stromstarke nothwendig weit rascher abnehmen muß. Will man baher verschiedene Ketten in Beziehung auf ihre Beständigkeit verzeleichen, so muß man gleiche Widerstande und gleiche Saure anwenden; bie Nichtberücksichtigung biese Umstandes mag wohl schon zu mannigfachen Tauschungen über die Beständigkeit einzelner Ketten Beranlassung gegeben haben.

So führt man Retten als fehr conftant an, welche aus Bint und Rup=

ferplatten bestehen, die in den feuchten Erdboden eingegraben sind. Solche Retten konnen naturlich nur sehr schwache Strome geben, weil der Leiztungswiderstand zwischen den Platten sehr groß ist, es ist also wohl begreissich, daß der Strom dieser Ketten langer constant bleibt, als wenn man die Platte in Saure eintaucht.

Furst Bagrotion stellte Platten in Gefaße, bie mit Sand gefullt sind, welcher mit einer Salmiaklofung maßig befeuchtet wird. Garnier wendet solche Ketten mit Erfolg an, um elektromotorische Uhren damit im Sang zu halten (Dingler's pol. Journ. 110. Bb. S. 177.); hier reicht namlich eine sehr geringe Stromstarte hin, um ben kleinen Glektromagneten einen hinlanglichen starten Magnetismus zu ertheilen.

Garnier's Upparat hatte folgende Einrichtung. Der Sand befand sich in einem Faßchen; Zink und Kupfer hatten die Form von Cylindern, das Kupfer bildet ben außeren, das Zink ben inneren. Die Obersiche bes Kupfers war 1,5, die des Zinks 1,3 Quadratdecimeter. Ein solches Element hielt den Apparat 2½ Monat lang in Gang. Wendet man eine Watterie aus mehreren solchen Elementen an, so läßt sich die Einrichtung treffen, daß man ohne den Strom zu unterbrechen ein einzelnes Plattenpaar betausnehmen und erneuern kann.

Koppinsky (Dingler's Journal, 101 Band, pag. 222; technologiste, Marz 1846, Seite 241) fand die Erwartungen, die er sich von diesen Ketten gemacht hatte, nicht erfüllt. Wahrscheinlich hat er starke Ströme mit benselben hervorbringen wollen. Auch belästigten ihn die Salmiakbampse. Die ungunstigen Resultate sind nach seiner Ansicht der Isolirung zuzuschreiben, weil sich die Batterie nicht mit Etektricität aus dem Boden speisen kann und weil sie nicht vor dem Einfluß der Luft gesichüt wird, welche also die durch die Berührung der Metalle erzeugte Etektricität neutralisiern kann.

Ich fuhre dies als ein Beispiel an, welchen abenteuerlichen Borftellungen über den galvanischen Strom und die galvanische Kette man in technischen Zeitsschriften noch begegnet. Die Nedactionen technischer Zeitsschriften sollten in der That in solchen Fällen kritischer senn und solche Behauptungen, welche nur geeignet sind, Leute zu verwirren, die keine gründlichen physikalischen Kenntnisse haben, entweder gar nicht passiren zu lassen oder doch mit den nottigen Erläuterungen zu begleiten.

Rachdem alle übrigen Ketten feine Gnade bei ihm gefunden haben, schlägt endlich Koppinsen, ort galvanoplastische Arbeiten Binkfupferelemente anzuwenden, deren Platten 1 Quadratmeter Oberfläche haben und die 2 bis 3 Millimeter weit von einander entfernt in verdunnter Schwefelfaure eingetaucht sind. — Es ist dies eine der altesten Formen, die man großplattigen Elementen gegeben hat, und die spater sehr zwed-

mäßig von hare in die Form einer Spirale umgewandelt wurde; von biefer Seite enthalt alfo Koppinsty's Borfchlag durchaus nichts neues. Neu, aber auch zwedlos, ist bagegen die Borschrift, die Saure in Gefäßen von nicht harzigem holze zu gießen und auf feuchten Boben zu seben.

Wie schwach ber Strom ist, welchen in ben feuchten Boben eingegrabene Metallplatten liefern, geht aus ben Bersuchen von Weekes hervor (Dingler's Journal, 97. Band, Seite 194), welcher mit einer Zinkund einer Eisenplatte, beren jede 54 Quadratbecimeter Oberstäche hatten und die in nicht sehr feuchtem Boben eingegraben waren, einen Strom erhielt, welcher die astatische Nadel eines Multipsicators um 87° ablenette, welche Ablenetung jedoch bald auf 61° fiel. Der Strom war also außerzordentlich schwach.

Eine Saule von 36 Paaren biefer Art gab zwischen Kohlenspiten ein Licht, welches start genug war, um in 1/2 Meter Entfernung noch feinen Druck lesen zu konnen. Bergleicht man biesen hochst unbedeutenden Effect mit der glanzenden Lichterscheinung, welche 36 Zinkkohlen- oder Zinkplatinelemente hervorzubringen im Stande sind, so begreift man in der That kaum, wie herr Weekes die hoffnung hegen mag, solche Ketten konnten ein vortheilhaftes Beleuchtungsmittel geben.

Freilich waren bie Platten bes herrn Beefes in ziemlich trockenen Boben eingeset; bei feuchterem Boben werben sie allerdings einen starkeren Strom lieferen, doch nie so stark, als ob man die Platten direct in Masser eingetaucht hatte. Beseuchtet man den Sand mit einer Salmiaklösung, so wird die Stromstate sich doch nie berjenigen nahern konnen, welche bieselben Platten, in Salmiaklösung getaucht, zu liefern im Stande sind, Solche eingegrabene Platten konnen also hochstens in solchen Källen angewendet werden, wo man nur sehr schwacher Strome bedarf. Solche schwache Strome kann man aber auch mit andern Ketten auf langere Beit ziemlich constant erhalten, wenn man nur sehr verduntte Sauren anwendet. Sebenfalls haben die eingegrabenen Platten den Nachtheil, daß sie nicht so zugänglich sind, wie die Platten anderer Batterien.

116 Omee'iche Kette. Die Omee'iche Kette wurde von vielen Seiten febr geruhmt; fie follte febr starte Strome liefern und auch bedeutend mehr constant fenn als andere Ketten mit einer Fluffigkeit. Deffungen wurden zur Unterstützung dieser Meinung nicht angestellt; ich habe sie nicht bestätigt gefunden.

Das Rupfer der Bollafton'ichen Batterie ift bei der Smee'ichen Rette burch Platin oder Silber erfett, welches mit Platinmoor ubergogenift. Diefen Ueberzug von Platinmoor erbalt man, wenn man die wohl gereinigte Metallplatte von Platinkaliumchlorur eintaucht und mit dem negativen Pole einer nicht gar ftarken Saule in Berbindung bringt, beren

positiver Pol gleichfalls in die Losung eingetaucht ist. Das Platin setzt sich auf der negativen Polplatte ab. — Wenn die positive Polplatte selbst von Platin ist, so wird sie durch das Chlor angegriffen und die Losung behalt ihren Sattigungsgrad.

Den beiben Flachen ber platinirten Platte ber Smee'schen Batterie stehen in einer Entfernung von ungefahr 1 Linie Zinkplatten gegenüber. Die Breite ber Zinkplatten soll nur 1/3 von ber Breite ber platinirten Platte seyn; was dies für einen Bortheil haben soll, kann ich nicht einsehen; bei dem Smee'schen Element, mit welchem ich Bersuche angestellt habe, ist es nicht der Fall; in demselben war die negative Platte eine platinirte Silberplatte.

Ich fand biefes Element ungleich weniger conftant als ein Bolla: fon'sches, die Schwankungen ber Nadel waren viel bedeutender. Bei gleicher Fluffigkeit gab bas Smee'sche Element in einer Bersuchsreihe, welche gerade ebenso angestellt wurde wie die auf Seite 277 beschriebene Bersuchsreihe, folgende Resultate:

| Einschaltung   |    |     |     |      |      | -  | Ablenfung                 |
|----------------|----|-----|-----|------|------|----|---------------------------|
| 0              |    |     |     |      |      |    | 300 geht rafch zuruck auf |
|                |    |     |     |      |      |    | 28                        |
| Rupferdraht    |    |     |     |      |      |    | 12,5                      |
| 0              |    |     |     |      |      |    | 28,5                      |
|                |    |     | nac | t) e | inig | en | Schwankungen              |
| 0              |    |     |     |      |      |    | 25                        |
| -Rupferdraht   |    |     |     |      |      |    | 12                        |
| 0              |    |     |     |      |      |    | 25                        |
|                | 21 | 696 | [p  | ůl   | t.   |    |                           |
| 0              |    |     |     |      |      |    | 28,5                      |
| 0              |    |     |     |      |      |    | 26                        |
|                |    |     | no  | ıd)  | viel | en | Schwankungen              |
| 0              |    |     |     |      |      |    | 25                        |
| Meffingbraht . |    |     |     |      |      |    | 5,5                       |
| <del>-</del>   |    |     |     |      |      |    | 5                         |
| 0              |    |     |     |      |      |    | 29                        |
| 0              |    |     |     |      |      |    | 26                        |
| 0              | •  |     |     |      |      |    | 24.                       |

Nehmen wir im Mittel fur bie Ginichaltung 0, bie Ablenkung 260; bei Ginichaltung bes Rupferdrahtes 12,25; bes Meffingdrahtes 5,5, fo ergiebt fich die elektromotorische Kraft bes Smee'schen Elementes gleich 313, also kaum merklich großer als die des Wolla fton'schen, welche, wie wir oben Seite 257 gesehen haben, 208 ift. Bei gleicher Oberfläche sind die Widerftande beider Elemente ebenfalls ziemlich gleich; nach die-

fen Bersuchen scheint es nicht, als ob bas Smee'iche Etement irgend einen Borzug vor bem Bollafton'ichen verbiene. Ob platinirtes Platin bessere Resultate liefert als platinirtes Silber, ift noch zu ermitteln.

117 Die Binkfupferkette mit zwei Fluffigkeiten. Wenn bas Rupfer ber Binkkupferkette in einer concentrirten Losung von Aupfervitriol,
bas Bink in verdunnter Schwefelsaure steht, mahrend beibe Flufsigkeiten
burch eine porose Scheidemand getrennt sind, so ift die nachtheilige Wirkung ber Polarisation größtentheils aufgehoben; die elektromotorische Kraft
wird größer als bei der gewöhnlichen Zinkkupferkette, die Stromftarke
wird constant.

Die elektromotorische Kraft ber Daniell'ichen Kette ift (S. 257): E=470.

Nach Svanberg's Berfuchen (P. A. I.XXIII. 290.) andert fich die elektromotorische Kraft ber Daniell'schen Kette nur wenig mit der Natur ber Flusseit. Wahrend bas Kupfer in einer concentrirten Lefung von Kupfervitriol stehen blieb, ergaben sich fur verschiedene Flusseiten, in welche das Zink eingetaucht wurde, folgende Werthe fur die elektromotorische Kraft des Elementes (in willkurlicher Einheit ausgedrückt).

gur ein Quabratbecimeter mittlerer Metallflache ift (Geite 259) ber Biberftand bes Clements

R = 78 (Saure = 1 Thi. Schwefelfaure + 10 Thi. Baffer).

Durch Anwendung einer Saure, welche 1 Theil Schwefelfaure auf 5 Theile Waffer enthalt, wurde man ben Widerstand für die Flächeneinheit auf R=30 herabbringen können. Diese Widerstande beziehen sich auf die irbenen Zellen; für Stöhrer'sche Zellen wurden sich die Widerstände ungefähr auf  $\frac{1}{3}$  verringern, also sepn

R = 26 (1 Schwefelfaure auf 10 Baffer)
R = 10 (1 Schwefelfaure auf 5 Baffer)

Die Daniell'iche Kette ift wohl unter allen bie conftanteste, was jum Theil daher ruhren mag, daß die Saure weniger ichnell abgenutt wird, indem bie durch Zersetung bes Aupfervitriols frei werdende Saure wenigstens theilweise durch die porose Zelle jur Flufsigkeit übergeht, in welcher bas Zink fteht.

Robiner (Dingler's Journal, 110 Bb. Geite 418) Schlägt vor,

bas Bint burch Eifen zu erfegen, welches in einer Rochfalglofung fteht. Was biese Combination fur Vortheile gewähren foll, läßt sich nicht recht einsehen. Jebenfalls ist bie elektromotorische Kraft berfelben geringer als bie einer gewöhnlichen Daniell'schen Kette.

Ryhiner fagt von feiner Rette: Gie ubt zwar auf bie Magnetnabel feine ftarte Wirkung aus, besitht aber bessen ungeachtet eine großere reducirende Kraft auf Metallibsungen als die gewohnliche Binkbatterie!?

herr Robiner icheint also nicht ju miffen, bag bie chemischen Wirkungen bes Stromes ben magnetischen ftete propotional finb.

Uebrigens macht Ryhiner einen Borfchlag, die Thonzellen durch Leinwandzellen zu erfegen, welcher wohl ganz praktisch seyn kann. hinsichtlich der Thonzellen befindet man sich in der That oft in Berlegenheit. Solche, die man vom hafner machen läßt, sind schlecht; gute kann man nicht überall bekommen; was um so storender ist, da die besser leitenden Bellen sehr zerbrechlich sind. Ryhiner's Zellen werden in folgender Weise angefertigt:

Bon bichtem leinenen etwas bidem croisirten Zeuge macht man Sade ohne Boben, welche über eine Blechrolle gespannt werden; darauf wird mit Mehlkleister 3 bis 4 fach startes Papier, und darauf ein Stud Zig ober bunne Leinwand geklebt. Der Boben wird durch einen platten Holzecplinder gebildet, in bessen Eglinderstäde eine Rinne eingebreht ift, so daß man den auf die angegebene Weise behandelten Leinwandcylinder mit Bindfaden festbinden kann. Die Blechrolle wird nun wieder hineingesstellt und mit heißem Sande erwärmt. Wenn alles gehörig trocken ist, gießt man geschmolzenes Wachs oder Colosonium ein, um die Fugen am Boben gehörig zu schließen. Der obere Rand wird mit Bernsteinstrniß getränkt.

Db biefe Bellen wirklich empfehlenswerth find, kann ich aus eigener Erfahrung nicht beurtheilen.

Die Grove'iche Rette. Nach meinen Meffungen, welche auf 118' Seite 256 mitgetheilt wurden, die aber gerabe fur die Grove'iche Kette teinen großen Unspruch auf Genauigkeit machen, ift die elektromotorische Kraft der Grove'schen Kette nach chemischem Maaß

829.

Andere Beobachter haben die elektromotorische Kraft der Grove'ichen Saule nicht nach irgend einem absoluten Maage bestimmt, sondern nur mit der elektromotorischen Kraft der Daniell'schen Kette verglichen. Sett man die elektromotorische Kraft der Daniell'schen Kette gleich 1, so ift die der Grove'schen:

| Nach | Satobi       | 1,666 |
|------|--------------|-------|
| 30   | Buff         | 1,712 |
| **   | Poggenborff. | 1,668 |
| "    | id           | 1,565 |
|      | Mittel       | 1.653 |

Nehmen wir nach meinen Meffungen die elektromotorische Kraft ber Daniell'schen Kette nach chemischem Maaß gleich 470, so ware also nach berselben Einheit die elektromotorische Kraft der Grove'schen Kette im Mittel

$$470.1,653 = 777,$$

während ich ben Werth für die elektromotorische Kraft biefer Kette etwas höher, nämlich gleich 829, also ungefähr  $6\frac{1}{2}$  Procent größer gefunden habe.

Einen Bergleich bes Leitungswiderstandes der Grove'schen Kette mit bem ber Daniell'ichen findet sich bei den oben genannten Beobachtern nicht. — Eine solche Bergleichung kann sich übrigens auch nur auf ein bestimmtes Eremplar beziehen, ba sie mit der Natur der Thonzellen sich andert, und von dem Concentrationsgrad der Flufsigkeit abhängt.

Eine Bergleichung ber Wiberstände beiber Ketten hat nur bann einen Sinn, wenn man fur beibe Thonzellen von berfelben Maffe und gleiche Klufsigkeit fur die Zinkzelle anwendet, während die Kupferzelle der Daniell'schen Kette concentrirte Kupfervitriollosung enthalt und die Platinplatte der Grove'schen in starter Salpetersaure steht. Gine solche Bergleichung habe ich fur die Grove'sche Kette nicht gemacht, wohl aber fur die Zinktoblenkette, beren Widerstand man unter sonst gleichen Umständen wohl dem der Grove'schen gleichsepen kann. Wir werden also bei der Zinktohlenkette auf die Widerstandsvergleichung zurucktommen.

Es ift ber Borfchlag gemacht worben, bie Salpeterfaure burch andere febr ftark fauerftoffhaltige Korper, namentlich burch eine Lofung von faustem chromfauren Rali zu erfegen. Fur biefe Fluffigkeit fand Poggensborff bie elektromotorische Kraft ber Grove' fchen Kette gleich

wenn man bie ber Daniell'ichen Rette gleich 1 fest, also bebeutend geringer als fur Salpetersaure. Saures chromsaures Rali ist also fur bie Grove'sche Rette nicht zu empfehlen. —

Im 106ten Banbe von Dingler's polytechnisch em Journal, Seite 154, wird mitgetheilt, bag an Grove'ichen Ketten, bie man bei elektrischen Telegraphen anwandte, ber Uebelftand oft ftorend auftritt, bag bie Salpetersaure burch bie Thongellen hindurchsidert, und bas Bint fo

stark angreift, daß man es täglich frisch amalgamiren muß. Krystalle von Glaubersalz in die verdunnte Schwefelsaure geworfen, sollen diesem Uebelstande abhelsen. Der Erfolg dieses Mittels sen hochst wahrscheinlich dadurch zu erklaren, daß Glaubersalz zerset und salpetersaures Natron gebildet werde, wodurch aber die freie Salpetersaure wieder verschwindet.

Die Bunfen'iche Rette. Als Mittel aus allen meinen oben 119 Seite 256 mitgetheilten Bersuchen ergiebt fich fur bie elektromotorische Kraft ber Binktohlenkette nach chemischem Maage ber Werth

824.

Die elettromotorifche Rraft ber Daniell'ichen Rette gleich 1 gefett, ift bie elettromotorifche Rraft ber Binttoblenkette:

nach Buff. . . . 1,712, nach Poggendorff . . 1,548.

In chemischem Maage ausgebrudt, mare also bie elektromotorische Rraft ber Binkkohlenkette:

nach Buff . . . . 805,

mas mit meinem Mittel febr nabe übereinstimmt,

nach Poggendorff . . 727,

welche Bahl wohl doch zu klein fenn durfte. Jedenfalls ift die elektromotorische Rraft der Bunfen'schen und der Grove'schen Kette so nahe gleich, daß man bei praktischen Unwendungen von dem etwaigen Unterschied absehen darf.

Nach Poggendorff bleibt die elektromotorifche Kraft der Zinktolientette fast bieselbe, wenn man die Salpetersaure durch eine Losung von
saurem chromsaurem Kali erseht, ja fur lettere Flusseit ift sie sogar
noch etwas größer und zwar im Berbaltnig von 1,589 zu 1,548.

Nach ben auf Seite 259 gemachten Mittheilungen verhalt fich bei gleischer mittlerer Dberflache, gleichen Thonzellen und gleich start verdunnter Schwefelfaure ber Leitungswiderstand ber Zinktohlenkette zu dem ber Daniell'ichen wie

43 zu 78,

ober wie

1 zu 1,8.

Stohrer in Leipzig hat in neuerer Zeit die Inkfohlenkette bedeutend verbessert und im Gebrauch bequemer gemacht. Seine Kohlencolinder sind ftatt in Zuckerwasser in Steinkohlentheer getrankt und dann nochmals geglüht. Sie sind viel fester und haben eine ungleich glättere Oberstäche als die früheren, was den großen Vortheil hat, daß sie nicht so außerzorbentlich viel Salpetersaure einschlucken, wodurch die Unwendung der Zinkohlenketten besonders unangenehm und kostspielig wurde.

Bei ben fruberen Binttohlenketten mar ber Rupfer= ober Binkring,

welcher ben oberen Rand bes Kohlencylinders umfaste, meist abnehmbar. Stohrer hat ihn ein- fur allemal befestigt. Um den Rand des Kohlencylinders wird zunächst ein Streifen von Messingdrabtgewebe gelegt und auf dieses dann der Kupferring möglichst fest aufgeschraubt. Der ganze obere Theil wird alsdann mit Siegellackschung überstrichen. An dem kupferring besindet sich ein ungefähr 1 Zoll langes Drahtstück, welches zur Herstlung der Verbindung mit dem nächsten Zinkenslinder geht. Un den Zinkeplinder ist eine Art Drahtseil beseitigt, welches mit Guttas Perchauberzogen ist und mit einer Schraubstemme endigt, welche an den Kupferbraht des solgenden Kohlencylinders angeschraubt werden kann.

120 Binkeifenketten. Bon vielen Seiten ist vorgeschlagen worden, bas Gisen anstatt des Platins ober Aupfers zur Construction galvanischer Retten anzuwenden. Roberts construirte eine Zinkeisenkette in folgender Weise. Ein gußeisernes Gefäß von 10 Boll Sohe und 3,9 Boll Durchmesser diente zur Aufnahme einer Mischung von 1 Theil concentrirter Schwefelsaure und 3 Theilen starker Salpetersaure; in diese Flussisteit wurde bann eine mit verdunnter Schwefelsaure gefüllte Thonzelle gestellt, die zur Aufnahme des 9,9 Boll hohen und 3,3 Boll weiten Zinkeplinders biente.

Funf solder Elemente lieferten in einer Minute in einem in ben Schliegungsbogen eingeschalteten Boltameter 40 Rubikzoll Analigas. Ale lerdings ift dies eine fehr bedeutende Wirtung. (Dingler's Journal, 84fter Band, Seite 386.)

Im 84ften Banbe von Dingter's Journal, Seite 385, befchreibt Schon bein eine Binteifenfaule, welche ebenfalls fehr bedeutenbe Birfungen bervorbrachte.

Bum Sprengen von Felfen schlagt Roberts eine Binkeisenkette mit einer Riuffigkeit vor. (Dingler's Journal, 87ster Band, Seite 104; Mechanic Magazine, 1842.) 20 Eisenplatten und 20 Binkplatten, jebe von 7 Quadratzoll Oberstäche, sind, in gehöriger Weise verbunden, auf einem Gestell von Katten angebracht, welches man in einen Trog senken kann, welcher eine Mischung von 1 Theil Schwefelsaure auf 10 Theile Wasser enthält.

Callan construirte eine Zinkeisenkette (Dingler's Journal, 109ter Band, Seite 432. Phil. Mag., Juli 1848, Seite 49.) von ahnslicher Form, wie die war, welche Grove ursprünglich seiner Zinkplatinskette gegeben hatte; also mit rectangularen, glatten Thonzellen. Die Zelsten waren 4½ Zoll lang und 4½ Zoll hoch.

Durch ben Schlag einer aus 620 folden Elementen zusammengesetten Saule wurde ein Truthahn augenblicklich getobtet. — Gein Kropf mar geborften.

Callan fagt, biefe Batterie wirke 15mal ftårter ale eine gleich große Bollafton' iche und 11/2mal fo ftart ale eine gleich große Grove' iche. Diefe Schähung scheint hochft oberflächlich ju fenn; es sind burchaus teine Thatsachen, teine Meffungen angegeben, aus benen man auch nur annahernd die Constanten diefer Ketten berechnen konnte, ohne beren Kenntniß eine richtige Wurdigung einer galvanischen Combination nicht moglich ift.

Maagbestimmungen fur bie Binteifentette finden sich im 81ften Bande

von Dingler's Journal, Geite 273.

Poggenborff fand fur die elektromotorische Araft verschiedener Combinationen folgende Werthe:

wenn Bint in verbunnter Schwefelfaure, Platin, Gifen u. f. w. in concentrirter Salpeterfaure fteht. Die Leitungswiderftande find bei allen biefen Combinationen ziemlich gleich.

Die Eifen-Sifenketten. Daß man das Platin der Grove'schen 121 Retten mit Erfolg durch Eisen erseigen kann, hangt ohne Zweifel damit zusammen, daß Eisen, in concentrirte Salpetersaure getaucht, passiv wird und sich in diesem Zustande wie ein sehr elektronegatives Metall verhalt. — Wohler und Weber kamen dadurch auf den Gedanken, daß sich Eisen, welches in concentrirter Salpetersaure steht, zu Gisen, welches in verdannter Schweselsaure getaucht ist, ahnlich verhalt wie Platin zum Bink. Der Erfolg bestätigte diese Erwartung vollständig; sie construirten auf diese Weise eine sehr kraftige Saule.

Es ergab sich als fehr vortheilhaft, fur bas in verbunnte Schwefelfaure eingetauchte Eifen gewöhnliches Weißblech ju nehmen.

Much Schonbein murbe burch feine Untersuchungen über Paffivitat bes Gifens auf bie Construction einer Kette aus paffivem und activem Gifen geleitet. (Dingler's Journal, 84ster Band, Seite 385.)

Die zwedmäßigste Form ber Gifenfaule ift mohl folgende. Gin gußeifernes Gefaß nimmt die Salpeterfaure und die Thonzelle auf, in welcher fich bann die verbunnte Schwefelfaure mit bem activen Gifen befinbet.

Der Unwendung der Gifenfaule fteht das ftarte Roften besjenigen Theils ber Gifengefafe, welcher aus der Fluffigfeit vorragt, hindernd entgegen.

Callan's Bintbleitette. Im Philosop. Magaz. fur 1847 (Ser.122 III. Vol XXXI. pag. 81.) befchreibt Callan eine neue Bolta'fche Comsbination, von welcher Poggenborff im LXXII. Banbe feiner Annalen, pag. 495, Bericht erstattet. Das Platin ber Grove'fchen Kette ift bier

burch platinirtes Blei erfest; biefes fteht in einem Gemisch von 4 Theilen concentrirter Schwefelfaure, 2 Theilen Salpetersaure und 2 Theilen gestättigter Salpeterlofung. Das Bint steht in verdunnter Schwefelssaure, welche naturlich durch eine Thonzelle von der andern Fluffigkeit gestrennt ist.

Die Wirkung biefer Rette foll nach Callan's Angaben ber einer Grove'schen nicht nachsteben.

Poggenborff fand in der That die elektromotorische Kraft biefer Combination gleich der Grove'schen Kette; auch zeigte der Strom der Binkbleikette mehrere Stunden lang dieselbe Beständigkeit, wie der Strom der Binkplatinkette; dagegen ergab sich kein Bortheil von dem Zusat der Salpeterlösung zur Salpetersäure; der Zusat der concentrirten Schwefelssäure aber hat außer dem Bortheil, das Blei vor dem Angriff der Salpetersäure zu schützen (was der Platinüberzug als lockeres Pulver nicht vermag), noch den sehr schätzbaren, daß er die Anwendung einer verdunnten Salpetersäure gestattet.

Streng genommen ift biese Rette ebenfalls eine Zinkplatinkette, indem bas Biei eigentlich nur ber Trager ber bunnen Platinschicht ift, so baß Bink und Platin bie Endglieder bes in die Fluffigkeit eingetauchten Mestallbogens sind.

Bweckmäßigste Combination einer gegebenen Anzahl Bolta's scher Elemente, um bei gegebenem Schließungsbogen die größte Wirkung zu erhalten. Theoretisch ist der in der Ueberschrift bezeichs nete Gegenstand zwar schon lange erledigt, die Beweise sind aber meist nur mit Hulfe hoherer Rechnung geführt, und die ganze Form der Darsstellung so gehalten, daß die praktische Anwendung des Sages immer mehr angedeutet als durchgeführt ist; eine etwas aussuhrlichere Besprechung durfte deshalb wohl am Plage seyn.

Gewöhnlich wird die Frage so aufgestellt: Wie hat man über eine gesgebene Metalloberflache, die zur Construction Bolta'scher Clemente bes nutt werden soll, zu disponiren (b. h. wie viel Elemente und wie groß soll man sie machen), damit bei gegebenem Schließungsbogen ein Marimum von Wirkung erhalten wird?

Diese Form ber Frage entspricht nicht ganz ben in ber Praxis vorkommenben Fallen. Man ist meistens nicht in bem Falle, die Volta'sche Batterie fur einen bestimmten Schließungsbogen zu construiren, sondern es handelt sich darum, wie man eine disponible Anzahl von galvanischen Elementen combinire, um ein Maximum bes Effectes zu erhalten?

Ein Marimum ber Stromftarte erhalt man von einer gegebenen Unzahl von Elementen, wenn man fie fo ordnet,

baß ber Biberftanb in ber Rette bem Biberftanbe im Schließungebogen gleich ift.

3ch will ben Gas zuerft erlautern, bann beweifen.

Eine gegebene Anzahl von Etementen läßt fich auf die mannigfachste Weise combiniren. 3. B. 24 Etemente kann man, wie dies in Fig. 100 anschaulich gemacht wird, auf 8 verschiedene Arten ordnen: Fig. 100.

- 1) Bu einer Gaule von 24 einzelnen Glementen,
- 2) " " 12 boppelten
- 3) " " " 8 breifachen
- 4) » " " 6 vierfachen
- 5) » » » 4 fechsfachen
- 6) " " " 3 achtfachen ; 7) " " 2 zwölffachen ;
- 8) » " " I vierundzwanzigfachen Elemente.

Muller's phyfitalifcher Bericht. I.

Welche von diefen Combinationen in einen bestimmten Fall zu mahlen fen, hangt vom Leitungswiderstande des Schließungsbogens ab. Man hat diejenige Combination zu nehmen, deren Widerstand dem des gegebenen Schließungsbogens am nachsten steht. Bezeichnen wir mit 1 den Widerstand eines Etementes, so ist der Widerstand

| fůr | bie | 1. | Combination |   |    | 24,    |
|-----|-----|----|-------------|---|----|--------|
| ,,  | >>  | 2. | »           |   |    | 6,     |
| **  | ))  | 3. | <b>»</b>    |   |    | 2,666, |
| "   | 1)  | 4. | <b>»</b>    |   |    | 1,5,   |
| 0   | 53  | 5. | **          |   | ٠. | 0,666, |
| 2)  | "   | 6. | >>          |   |    | 0,375, |
| 33  | "   | 7. | 33          |   |    | 0,166, |
| >>  | ,,  | 8. | 33          | ÷ |    | 0.0416 |

Ift ber Widerstand bes gegebenen Schließungsbogens kleiner als 0,1 von dem Widerstande eines Elementes, so hat man die letzte Combination zu wählen, die erste aber, wenn der Leitungswiderstand des Schließungsbogens größer ist als der von 15 Elementen. Liegt der zu überwindende Widerstand zwischen 15 und 4,3 — zwischen 4,3 und 2 — zwischen 2 und 1,08 u. s. w., so hat man die 2te, 3te, 4te u. s. w. Combination zu wählen.

Der eben erlauterte Sag muß nun noch bewiefen werben.

Betrachten wir die verschiedenen Combinationen von 24 Elementen, wie sie in Fig. 101 bargestellt find, so übersieht man leicht, daß, wenn man die Saule verkart, sie in demfelben Berhaltniß breiter wird, d. h. wenn man weniger Elemente hinter einander sett, so kann man bei Unswendung der gleichen Elementenzahl in demselben Berhaltniß mehr Elemente neben einander seten.

Gehen wir von ber zweiten Combination aus. Wir haben hier 12 Doppelelemente. Reduciren wir die Lange der Saule auf die Salfte, alfo auf 6, fo konnen wir die Breite jedes Elementes verdoppeln, wir haben jest 6 vierfache Elemente.

Macht man die Saule 3mal kurger, so kann man 3mal soviel einzelne Elemente zu einem vereinigen; aus 12 zweisachen Elementen erhalt man 4 sechefache. Rurz, wenn man die Saule amal kurger macht, so kann man amal soviel Einzelemente zu einem vereinigen.

Wenn die Bahl ber hinter einander zur Saule vereinigten Clemente amal kleiner wird, so wird die elektromotorische Kraft dadurch amal kleiner; hatte man nun die Kette bloß amal kurzer gemacht, ohne ihre Breite zunehmen zu lassen, so murde auch der Leitungswiderstand amal kleiner geworden seyn; wenn aber jedes Element der einen Saule aus amal fo

vielen Einzelelementen besteht als fruber, so wird nun ber Wiberstand in ber That  $a^2$  mal kleiner als vorber.

So ift ber Leitungswiderstand fur 6 viersache Clemente (Combination Nr. 4) 4mal kleiner als fur 12 Doppelelementen (Combination 2), er ist fur 4 sechsfache Clemente (Combination 5) 9mal kleiner als fur 12 boppelete u. s. w.

Fig. 101.



Nach biefer Auseinanderfetzung ist nun ber fragliche Beweis leicht zu führen. Es fen fur irgend eine Combination mehrerer Etemente die elektromotorische Kraft E ber wesentliche Leitungswiderstand l. Wird diese Saule durch einen Schließungsbogen geschlossen, dessen Miberstand ebenfaus lift, so ist nach bem Dhm'schen Gefetze die Stromstärke

$$S = \frac{E}{l+l} = \frac{E}{2l} \dots \dots 1$$

Wird nun die Saule amal furger, die einzelnen Elemente aber amal breiter gemacht, so wird die elektromotorische Kraft amal kleiner, sie wird  $\frac{E}{a}$ ; der Leitungswiderstand der Kette wird aber  $\frac{l}{a^2}$ , die Stromstärke wird also jest bei gleichem Schließungsbogen

$$S' = \frac{\frac{E}{a}}{\frac{l}{a^2} + l} = \frac{E}{l\left(a + \frac{1}{a}\right)} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 2$$

Die Summe  $a+\frac{1}{a}$  ift nun aber unter allen Umftanben größer als  $2^*$ ), was für einen ganzen ober gebrochenen Bahlenwerth man auch für a sehen mag; es ist also auch ber Werth bes Bruches 2) unter allen Umsständen kleiner als der des Bruches 1). Da nun 1) den Werth der Stromstärke für den Fall bezeichnet, daß der Widerstand im Elektromotor

$$a+\frac{1}{r}=\frac{r}{r}=\frac{s}{r}$$

wo r fowohl als s jebe beliebige gange und positive Bahl bebeuten kann. Ge fen nun s > r, und zwar s = r + t, so haben wir

$$\frac{r}{s} + \frac{s}{r} = \frac{r}{r+t} + \frac{r+t}{r} = \frac{r}{r+t} + \frac{t}{r} + 1$$

$$= 1 + \frac{r^2 + rt + t^2}{r(r+t)}$$

$$= 1 + \frac{(r+t)^2 - rt}{r(r+t)}$$

$$= 1 + \frac{r+t}{r} - \frac{t}{r+t}$$

$$= 1 + 1 + \frac{t}{r} - \frac{t}{r+t}$$

$$= 2 + t\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+t}\right)$$

ba nun  $r+\epsilon$  jebenfalls größer ift als r, so ist ber in ben letten Klammern stehenbe Ausbruck positiv, mithin auch  $\frac{r}{s}+\frac{s}{r}$  größer als 2. Da aber  $\frac{r}{s}+\frac{s}{r}$  nur eine veränderte Form für den Ausbruck  $a+\frac{1}{a}$  ist, so ist also auch  $a+\frac{1}{a}>2$ .

<sup>\*)</sup> Daß die Summe  $a+\frac{1}{a}$  wirklich ftete größer ift als 2, bavon kann man fic leicht überzeugen, wenn man fur a ber Reihe nach 1, 2, 3, 4 u. f. w. ober ½, ½, ½, 1, u. f. w. fest; man kann biefen Sah aber auch leicht beweisen. Sehen wir ber größeren Allgemeinheit wegen  $a=\frac{r}{*}$ , so ift

bem Biberstand bes Schließungsbogens gleich ift, ber Bruch 2) aber ben Berth ber Stromftare fur ben Fall, baß biefelbe Ungahl von Einzeleles menten auf irgend eine andere Weise combinirt ift, so ist hiermit ber fragliche Sah bewiesen.

Die Anwendung dieses Sabes mag durch ein Beispiel erkautert werden.

— Man will zur Magnetisirung eines Elektromagneten den Strom von 24 Zinkkohlen - Elementen anwenden; der Widerstand eines Elementes, mit schwacher Saure geladen, ist 15,05 (Seite 258). Der Widerstand der Windungen des Elektromagneten aber ergab sich gleich dem von 13,54 Meter Normaldraht, der Widerstand des Schließungsbogens ist also 0,9 von dem eines einzelnen Elementes. Ein Blick auf die Zusammensstellung Seite 289 sagt uns, daß wir die fünfte Combination als die vortheilbasteste wählen mussen, daß wir die fünfte Combination als die vortheilbasteste wählen mussen, des ver die Widerstand 0,66 dem des Schließungsbogens näher ist, als der der anderen Combinationen. Setzen wie der Kurze halber die elektromotorische Kraft des Elementes gleich 1, den Widerstand der sebenfalls gleich 1, so ergeben sich, wenn man der Reihe nach alle 8 Combinationen als Elektromotoren sur den eben besprochenen Elektromagneten anwenden wollte, für die Stromstärke folgende Werthe:

Man sieht hier, daß fur die Combination 5 die Stromstate, und also auch, da ja die Drahtwindungen der Eiektromagnete ungeandert bleiben, der Magnetismus des weichen Eisens größer seyn wird als bei den übrigen Combinationen. Die Combination 4 kommt in ihrer Wirkung der Combination 5 sehr nah, das eigentliche Maximum lagt fich also zwischen 4

und 5 erwarten. In ber That giebt die in Fig. 102 bargeftellte Combi= nation bie Stromftarte 2,56.

Fig. 102.



Labet man biefelben Glemente mit ffar= ferer Gaure, fo mirb ber Wiberftanb bes Elementes 5,85; ber Wiberftand bes Schlies fungebogene ift 2,3mal fo groß ale ber eines Elementes, und fur biefen Kall mare bie britte Combination (8 breifach Clemente) bie vortheilhaftefte.

Die vortheilhaftefte Combination fur ei= gegebenen Baffergerfegungeapparat merben mir meiter unten betrachten.

Sat man einmal eine gegebene Ungabl von Elementen fo combinirt, bag fie in einem gegebenen Schliefungebogen ein Daris

mum von Stromftarte geben, fo wird eine Bermehrung ber Elemente bie Stromftarte im gunftigften Kalle nur im Berhaltnig ber Quabratmurgel aus ber Elementengahl vergroßern; man muß alfo 4mal, 9mal, 16mal fo viel Elemente anwenden, um Die 2fache, 3fache, 4fache Wirtung zu erhalten.

Suchen wir bies erft an einem fpeciellen Kall nachzuweisen. Es fen ber Wiberftand bes Schliegungebogens gleich r, gleich bem Wiberftanbe eines Elementes, beffen elektromotorifche Rraft mit E bezeichnet werben foll, fo ift bie Stromftarte

 $S = \frac{E}{r+r} = \frac{E}{2r}$ 

Die Stromftarte foll nun burch Bermehrung ber Elementengahl verdop= Soll bie neue Combination ein Maximum von Effect gen, fo muß ber Widerftand in der Rette fo groß bleiben ale ber Widerftand bes Schliegungebogens, ber Wiberftand ber neuen Combination barf alfo nicht großer werden ale ber eines einzigen Elementes; wir werben alfo bie bop=



pelte Stromftarte erhalten, wenn wir bei unverandertem Wiberftande bie elektromotorifche Rraft verdoppeln. Die elettromotoris fche Rraft wird verdoppelt taburch, bag 2 Elemente hinter einander gefett merben; wir muffen aber 2 Doppelelemente nehmen, wenn ihr Widerftand eben fo groß fenn foll wie ber eines einzelnen Glementes; bie Combination Rig. 102 wird alfo eine 2mal, bie Combination Sig. 103 wird eine 3mal fo große Stromftarte geben als ein einzelnes Element.

Betrachten wir die Sache etwas allgemeiner, a Becher seyen so combinirt, daß der Widerstand ber Kette dem Widerstande des Schließungsbogens gleich ist, daß also das Marimum der Wirkung erreicht wird, welches die a Becher in dem gegebenen Schließungsbogen hervorbringen können. Stellt man 2mal, 3mal, ... nmal so viel Becher neben einander, so daß jedes Element der Saule also gleichsam eine 2mal, 3mal, ... nmal größere Oderstäche erhält; macht man aber gleichzeitig die Saule auch 2, 3, ... nmal so lang, indem man auch 2, 3 ... nmal so viel Elemente hinter einander stellt; so hat man in allen 4mal, 9mal ... n<sup>2</sup>mal so viel Becher verwandt. Der Widerstand der Kette bleibt dabei unverändert, die Stromsstärke wächst also in demselben Verhältniß, in welchem die elektromotorissche Kraft, in welchem die 3ahl der hinter einander stehenden Elemente zunimmt, sie ist also 2, 3, ... nmal größere geworden. Mit 4 a, 9 a ... n<sup>2</sup> a Becher können wir also im günstigen Kall eine 2mal, 3mal, nmal größere Stromsstärke erhalten, als die ist, welche man mit a Elementen erzielen kann.

Zweckmäßigste Ginrichtung des Schließungsbogens, um mit 124 einem gegebenen Elektromotor ein Maximum von Wirkung zu erhalten. In anderen Fällen ist der Elektromotor gegeben, und man fragt, wie muß man die Drahtwindungen wählen, um ein Maximum von Wirkung zu erhalten; soll man aus derselben Quantität Kupfer viele Windungen eines dunnen und langen Drahtes, oder weniger Windungen mit kürzerem und dickerem Drahte machen. Bei Multiplicatoren ist die Quantität des Kupferbrahtes, welche man anzuwenden hat, begränzt durch die Größe des Raumes, welchen man zwecknäßiger Weise mit Drahtwindungen ausfüllen kann; bei Elektromagneten ist die Quantität des Kupferdrahtes durch die Gelbsumme bedingt, welche man zu seiner Construction verwenden will.

Nehmen wir an, ber Wiberstand eines Kupferbrahtes von einer bestimmten Lange und Dide, welche n Windungen giebt, sen gleich l, gleich bem wesentlichen Widerstande bes Elektromotors, so ist die Stromftatke

$$S = \frac{E}{l+l} = \frac{E}{2l},$$

und diese Stromfiarte wirkt in Mindungen auf die Magnetnabel ober bas weiche Gifen, wir konnen biese Wirkung so bezeichnen mit

$$M = n \cdot \frac{E}{2 l} \dots 1$$

Macht man den Draht bei unveranderter Maffe mmal so lang, so wird fein Querschnitt mmal kleiner, und also der Widerstand momal größer, die Stromstärke ift also jest

$$S' = \frac{E}{l + m^2 l} = \frac{E}{l (1 + m^2)'}$$

aus diefer Drahtlange tann man aber mmal fo viel Windungen machen als vorher, die magnetische Wirkung ift also jest

$$M' = m \cdot n \cdot \frac{E}{l(m^2 + 1)} = n \cdot \frac{E}{l\left(m + \frac{1}{m}\right)} \cdot \dots \cdot 2$$

Der Werth von M ift aber, wie ichon oben bewiesen murbe, stets grosfer als der Werth von M' in Gleichung 1). Mit einer gegebenen Drahtmasse erreicht man also ein Marimum magnetischer Wirkung, wenn man bem Draht eine folche Dicke und gangeiebt, daß ber Widerstand in den Windungen dem Widerstande des Elementes gleich ift.

Man will 3. B. 8 Pfund Aupferbraht zur Conftruction eines Glektromagneten verwenden, zu beffen Erregung man eines ber oben Seite 256 befprochenen Daniell'ichen Elemente zu benuten gebenkt; wie bick muß man ben Draht machen?

Der Widerstand jenes Elementes ist gleich dem Widerstande von 11,1 Meter Normaldraht. Der Normaldraht hat einen Querschnitt von 0,785 Quadratmillimeter oder 0,00785 Quadratcentimeter; eine Kånge von 11,1 Metern oder 1110 Centimetern hat also einen Körperinhalt von 8,71 Kubikentimetern. Das specifische Gewicht des zu Draht gezogenen Kupsers ist 8,88; mithin beträgt das Gewicht des Normaldrahtes, welcher gleichen Leitungswiderstand wie das Element hat, 8,71 × 8,88 = 77,34 Grm.

Die Drahtmasse, über welche man zu bisponiren hat, wiegt aber nicht 77,34 Gramm, sondern sie wiegt 8 Pfund oder 4000 Grm., wir haben also eine  $\frac{4000}{77,34} = 51,7$  mal so große Drahtmasse als die des Normalbrahtes, welcher die Bedingung erfüllt.

Wenn man statt eines Drahtes von bestimmtem Durchmesser und bestimmter Lange einen Draht von Isadem Durchmesser nimmt, so ist sein Querschnitt 3.3 = 9mal größer, man muß also auch dem Draht eine 9fache Lange geben, wenn der Leitungswiderstand unverändert bleiben soll; das Bolumen des Drahtes ist jest 81 = 34mal so groß als es vorher war. Ein nmal so dicker Draht muß von n2mal so großer Lange, also von n4mal so großer Masse genommen werden, wenn sein Leitungswiderstand unverändert bleiben soll.

Bei pfacher Maffe muß man also bem Draht eine  $\sqrt{p}$  fache Lange und einen  $\sqrt[4]{p}$  fachen Durchmeffer geben, wenn ber Leitungswiderstand unverändert bleiben soll.

Die Rupfermaffe, uber welche wir zu disponiren haben, ift 51,7mal fo

groß als die eines Normalbrahtes, welcher benfelben Leitungswiderstand ausübt wie das Element, wir muffen also aus dieser Kupfermasse einen Draht machen, welcher  $\sqrt{51,7}=7,18$  mal so lang und  $\sqrt[4]{51,7}=2,68$  mal so dick ist als der 11,1 Meter lange Normalbraht. Wenn also die 8 Pfund Kupferdraht als Draht denselben Leitungswiderstand ausüben sollen, wie das Daniell'sche Element, so muß man den Draht 2,68 Millimeter dick wählen, wobei er eine Länge von  $7,18 \times 11,1=79,7$  Meter bat.

Satte man ben Elektromagneten fur ein Stohrer'sches Element einrichten wollen, beffen wesentlicher Wiberstand gleich bem von 6,2 Metern Normalbraht ist, so batte sich aus abnlichen Betrachtungen ergeben, bag man die 8 Pfund von einem 3,1 Millimeter biden Draht hatte nehmen muffen; bie Lange besselben ergiebt sich gleich 60 Metern.

Wenbet man ben fur bie Daniell' fche Rette conftruirten Glettromagneten und biefe Rette an, fo ift bie Stromftarte

$$\frac{E}{11,1+11,1} = \frac{E}{22,2}.$$

Ift ber Draht in n Bindungen um das Gifen gefügt, fo tonnen wir ben magnetischen Effect mit

$$M = n \cdot \frac{E}{22.2}$$

bezeichnen. Hatte man ben Draht boppelt so lang, also von halbem Querschnitt gewählt, so ware sein Widerstand 4mal größer, also 44,4, und die Stromstarte  $\frac{E}{11,1+44,4}=\frac{E}{55,5}$  geworden; diese Stromstarte wird aber in 2n Windungen um das Eisen geführt, also ware jest der magnetische Effect

$$M' = 2n \frac{E}{55.5} = n \frac{E}{27.7}$$

Satte man einen halb fo langen Draht von boppeltem Querfchnitt genommen, fo hatte man ben magnetischen Effect

$$M'' = \frac{1}{2}n \frac{E}{13,9} = n \frac{E}{27,8}$$

erhalten. Man fieht, daß in der That die Berthe von M' und M" Eleiner find als der von M.

Nach biefen Principien lagt fich auch ermitteln, wie man zu einer gegebenen thermoelektrischen Saule einen möglichst empfindlichen Multiplicator zu construiren habe, eine Frage, welche auf theoretischem Wege freilich schon lange gelost ist; bis jest aber hat man es immer noch versaumt, dieser Losung eine fur die praktische Anwendung leicht zugängliche Form

gu geben. Wir wollen uns beshalb bei biefem Gegenftant noch etwas verweilen.

So befigt g. B. unser physikalisches Cabinet eine thermoelettrifche Saule mit bagu gehorigem Galvanometer. Ich fant ben

Wiberstand ber Thermosaule = 18,34 Meter Normalbraht

" bes Multiplicatorbrabts 1,75

Der Wiberftand bes Multiplicatorbrahtes ift alfo uber 10mal geringer als ber Wiberftand ber Thermofaule.

Bezeichnen wir die elektromotorische Rraft der Thermosaule mit E, so ist die Stromstarke

$$S = \frac{E}{18,34 + 1,75} = \frac{E}{20},$$

biese Stromftare wird in n Bindungen um die Nadel geführt, ber magnetische Effect ift also

$$M = n \frac{E}{20}$$
.

Satte man nun biefelbe Drahtmaffe zur breifachen Lange ausgezogen, so ware ihr Wiberstand 9mal größer, er mare 9 × 1,75 = 15,75 = also in ber That nahe gleich bem ber Thermofaule geworben. Run mare die Stromstärke.

$$S' = \frac{E}{18.3 + 17.75} = \frac{E}{36}$$

und die magnetische Wirkung

$$M' = 3n \frac{E}{36} = n \frac{E}{12}$$

geworben, weil wir ja jeht ben Strom in 3 n Bindungen um den Draht fuhren. Der Werth M' ift in ber That nahe boppelt fo groß ale M.

Bei gleicher Quantitat Aupferbraht konnte alfo ber Multiplicator fur bie besagte Thermosaule boppelt so empfindlich gemacht werben, wenn man ben Draht zu breifacher Lange auszoge, so baß er breimal soviel Windungen von breimal geringerem Querschnitt gabe.

Daß man ben Draht zu diesem Multiplicator zu kurz und zu bick genommen hat, ruhrt ohne Zweifel baher, baß man von der Boraussegung
ausging, der Leitungswiderstand der Thermosaule, welche aus lauter Metallen besteht, konne nicht groß senn, man durfe also nur einen etwas
diden nicht zu langen Draht mablen. — Man sieht, daß man in solchen
Dingen mit ungefähren Schähungen nicht ausreicht.

125 Bergleichung ber Wirtung verschiedener Ketten in gegebenen Fallen. Rach ben oben mitgetheilten Conftanten verschiedener Ketten fann man fur jeden gegebenen Fall die Stromftarte berechnen. Wenn ber Widerstand bes Schließungsbogens l ift, so ift fur eine Zinktohlenkette,

wenn ihre mittlere Dberflache gleich 1 Quabratbecimeter ift, bei Unwenbung Stohrer'icher Bellen und Schwefelfaure auf Baffer, Die Stromftarte

$$S = \frac{824}{12 + l}.$$

Fur ein gleichgroßes Da ni ell'iches Element wurde bei gleich ftart verdunnter Schwefelfaure die Stromftarte

$$\frac{470}{12.1,8+l} = \frac{470}{21,6+l}$$

fenn. Ift lehr klein gegen ben wefentlichen Wiberstand ber Elemente, so verhalten sich die Stromftarten wie  $\frac{824}{12}$  ju  $\frac{470}{21,6}$  ober wie 68,6 ju 21,8; die Stromstarte ist also uber 3mal so groß fur die Zinktohlentette. Bei sehr guter Schließung wird also ein Zinktohlenelement so viel leisten als ein Daniell'sches von 3mal so großer mittlerer Oberstache.

Fur einen fehr großen Widerstand stellt fich bas Berhaltniß anders heraus, es verhalten sich dann die Stromftarten wie die elektromotorischen Kräfte, also wie 470 zu 824; in diesem Falle wurde man durch Bergrösterung der Oberstäche des Zinkkupferelementes nicht viel gewinnen, man mußte zwei Daniell'sche Elemente hintereinander stellen, um dieselbe Wirkung zu erhalten, wie mit einem Zinkkollenelement.

Den Effect einer Binktoblenfaule tann man alfo in allen Fallen mit einer Daniell'ichen auch erreichen, wenn die einzelnen Elemente die breifache Dberflache haben und man ihrer doppelt fo viel anwendet, als man Binktoblenelemente nothig hatte.

Mas von ber Binttoblentette gefagt murbe, gilt auch von ber Grove's ichen, ba bie Conftanten beiber fast gleich finb.

Mis Schluß biefes Abichnitts folgt hier noch bie Beschreibung einiger Instrumente, welche bei ben bisher besprochenen Versuchen in Meffungen in Anwendung kommen.

Rheoftate. Um ben Leitungswiderstand im Schließungsbogen eines 126 Rheomotors innerhalb ber erforderlichen Granzen allmalig verandern zu konnen, ohne die Kette öffnen zu muffen, sind mehrere Instrumente vorzeschlagen worden, namentlich von Jakobi und Wheatstone. Jastobi nennt sein Instrument Agometer. Die Beschreibung desselben ist in Poggendorff's Annalen, Bb. LIV. 340, LIX. 145, zu sinden. Ein Instrument dieser Art ist ohne Zweisel sehr kostspielig, weshalb es wohl keine weite Berbreitung sinden durfte, um so mehr, da Wheatstone's zu gleichem Zweckonstruite Instrumente, bei gleischer Zweckbienlichkeit, ungleich einfacher und bequemer zu handhaben sind.

In meinem Lehrbuch ber Phpfit (3te Aufl. 2ter Bb. Seite 193) habe ich bereits einen Wheat ftone'schen Rheostaten mit didem Drahte besichrieben, welcher anzuwenden ist, wenn der Widerstand des Schließungsbogens überhaupt nicht sehr bedeutend ist. Wenn der Gesammtwidersstand in der Kette aber sehr groß ist, so wurde man sehr große Langen diese bicken Drahtes abs oder auswickeln mussen, um eine merkliche Versänderung der Stromstärke zu erzielen; in solchem Falle muß man also einen Rheostaten mit dunnem Draht anwenden, welcher der Natur der Sache nach eine andere Construction haben muß.

Wheatstone's Rheostat mit bunnem Draht (Poggend. Annalen, LXII., 499) ist Fig. 104 bargestellt. Es ist g ein Cylinder von trocknem Holz, ungefahr 6" lang und 1½ Boll im Durchmeffer; h ist ein Cylinder von Messing, welcher dieselben Dimensionen hat. Die Aren beider Cylinder sind einander parallel. Auf dem Holzcylinder ist ein Schraubengang eingeschnitten, und an einem seiner Enden (bem vorderen unserer Figur) trägt derselbe einen Messingting, an welchem das Ende eines langen und sehr dunnen Drahtes beseitigt ist. Dieser wird auf





ben Holzeplinder so ausgewickelt, daß er die sammtlichen Schraubengånge aussüllt, und dann mit seinem andern Ende auf dem jenseitis gen Ende des Messingeplinders des sessissen. — Die zum Einschrauben von Drähten bestimmten Messingssäulchen J und k, sigen auf Metallssebern, von denen die eine gegen das vordere Ende des Messingschlindersh, die andere gegen den Messing des Holzeplinders drückt (in der Fig. sind die Federn nicht sichtbar). Die abnehmbare Kurbel m dient

jum Drehen ber Eylinber um ihre Aren. Stedt man sie auf ben Eylinber h und breht man nach ber Rechten, so wird ber Draht vom Holzcylinder ab und auf ben Messingeplinder gewickelt; stedt man sie dagegen auf den Eylinder g und breht nach der Rechten, so geschieht das Umgekehrte. Da die Windungen auf dem Holzcylinder isoliert und durch die Schraubengange von einander entsernt gehalten werden, so durchläuft der Strom auf diesem Cylinder den Draht seiner ganzen Länge nach; allein auf dem Messingeplinder, wo die Windungen nicht isoliet sind, geht der Strom sogleich von dem Punkte, wo der Draht den Cylinder berührt, zu der Feder bei k. Der als Widerstand wirksame Theil der Drahtlange

ist also bas verånderliche Stud, welches sich auf dem Holzcylinder bestindet.

Bon ben Schraubengangen bes holzeplinders geben 40 auf einen Boll. Der Draht ift von Meffing, und hat 0,01 Boll im Durchmeffer.

Bur Bahlung ber abgewickelten Windungen ift eine Stale awischen ben beiden Enlindern angebracht, und die Bruchtheile einer Windung bestimmen sich mittelft eines Zeigers, der an der Are des einen Cylinders besfestigt ift, und auf die Theilpunkte eines graduirten Kreises hinweist.

Die Art und Weife, wie bies Inftrument anzuwenden ift, bedarf wohl nach bem, was ich in meinem Lehrbuche ber Phyfit über die Anwendung bes andern Rheoftaten gefagt habe, keiner Erlauterung mehr.

Differentialwiderstandsmesser. Un den Widerstand von Metall-127 braften zu bestimmen, hat Wheatstone ein sehr einfaches Versahren angegeben, welches bereits in meinem Lehrbuche der Physis (3te Aust. 2ter Bd. Seite 195) besprochen worden ist. Man schaltet nämlich in den Schließungsbogen eines constanten Etementes das Rheostat, das Galvanometer und den Draht ein, dessen Widerstand ermittelt werden soll, und regulirt den gesammten Widerstand so, daß die Nadel auf irgend einen beliedigen Punkt a der Bussollteitung zu stehen kommt. Nimmt man nun den Draht auß der Schließung heraus, so wird nur die Nadel eine größere Ablenkung zeigen, und um sie wieder auf den Punkt a zurdczubringen, muß man noch eine bestimmte Anzahl von Umgängen des Rheostaten dem vorhandenen Widerstande hinzusügen. Man erfährt auf diese Beise, wie groß der Widerstand des fraglichen Drahtes ist, ausges brückt in Windungen des Rheostaten.

Nach dieser Methode erhalt man ziemlich gleich genaue Resultate, mag man nun einen Multiplicator, ober die ungleich weniger embsindliche Tangentenbussole, ober irgend ein anderes Galvanometer anwenden. Der Grund davon ist folgender: Um an einer Tangentenbussole eine Ablenkung etwa von 45° hervorzubringen, darf der Gesammtwiderstand des Schließungsbogens nicht sehr groß seyn. Nehmen wir an, R sey der Gesammtwiderstand der ganzen Kette für diesen Fall, und eine Vermehrung oder Verminderung dieses Widerstandes r bringe eine solche Veranderung in der Stromstärke hervor, daß die Ablenkung der Nadel um 1° verändert wird.

Wendet man nun einen Multiplicator an, der etwa 150mal empfindelicher ift als die Tangentenbussole, so wird der Gesammtwiderstand der Kette nahezu 150 R sepn muffen, wenn die Ablenkung der Nadel des Multiplicators auch um 45° abgelenkt werden soll. Um eine gleiche Berähnberung in der Stromstärke hervorzubringen, wie die oben erwähnte

war, muß man jeht ben Wiberstand um 150 r vermehren ober verminbern muffen. Weil aber ber Multiplicator 150mal empfindlicher ist als bie Tangentenbuffole, so wird schon ber 150ste Tbeil dieser Wiberstandsveranderung, also ebenfalls r genugen, um ben Stand ber Nadel um 10 zu vergrößern ober zu verkleineren; bieselbe Wiberstandsanderung r bringt also in beiben Instrumenten nahe zu gleiche Ablenkungsanderungen hervor.

Soll ber Multiplicator ganz geringe Beranderungen im Schließungs-bogen angeben, so muß bafur gesorgt werden, daß die entsprechende Strombifferenz im Multiplicator zur Wirkung kommt, ohne daß schon ein sehr bedeutender Widerstand im Schließungsbogen eingeschaltet ift. Whe at stone hat dies mit Salfe der Fig. 105 dargestellten Borrichtung, welche er Differential=Widerstandsmeffer nennt, erreicht. Auf einem Brette, etwa 14 Zoll lang und 4 Zoll breit, sind, ein Parallelogramm bildend, die Messignalchen a, b, c und d befestigt, ferner zwischen a und d noch die Saulchen e und f, zwischen d und b die Saulchen g und h. Diese Saulchen, welche mit Klemmschrauben versehen sind, damit man Drahte in sie einschrauben kann (also Saulchen wie die, welche sich an bem Instrumente besinden, das Seite 211 des 2ten Bandes meines Lehr-

Fig. 105.



Fig. 106.



buchs abgebildet ift), find durch Dratte verbunden, wie man in der Figur sieht. — In a wird nun der eine, in b der andere Poldraht des Elektromotors eingeschraubt; ferner sind die Enden des Multiplicatorbrahtes in

c und d eingeschraubt, so baß die Saulchen c und d burch ben Multipliscator m in leitender Berbindung stehn; zwischen e und f ift ein Drahtsstud und ein anderes zwischen g und h eingeschaltet. Die Ströme verz zweigen sich hier in mannigfacher Art, wir aber haben nur die zu bestrachten, welche durch ben Multiplicator gehen.

Ein Strom geht von a nach c, von c burch m nach d, von d über g und h nach b, wie es in Fig. 106 burch die ausgezogene Linie angedeutet ist; ein anderer Strom, welcher den Multipsicator in entgegengesetzer Richztung durchläuft, geht von a über e und f nach d, von d durch m nach c und endlich von c nach b, wie es in Fig. 106 durch die punktirte Linie angedeutet ist. Sind die Widerstände in den beiden Drahtleitungen acdb und adcb vollkommen gleich, so sind es auch die beiden durch den Multiplicator gehenden Ströme, die Nadel wird also auf dem Nullpunkte stehen bleiben.

Macht man nun ben zwischen e und f eingeschalteten Draht nur ein wenig langer ober kurzer, so werden die beiden, in entgegengeseter Richetung durch ben Multiplicator gehenden Stome nicht mehr gleich seyn, die Differenz der Stromstarke wird die Ablenkung der Nadel bewirken. Da nun aber die Summe aller Leitungswiderstande hier überhaupt nicht groß ist, so wird auch eine ganz geringe Beränderung des zwischen e und f eingeschalteten Widerstandes eine merkliche Beränderung der Stromstarke, also eine merkliche Ablenkung der Nadel bewirken.

Um nun mittelst bieser Vorrichtung ben Wiberstand eines Drahtes in Windungen des Rheostaten ausgedrudt zu erhalten, kann man folgenderweise versahren. Man schalte zwischen e und f ben Rheostaten mit einigen Windungen und zwischen g und h einen Draht ein, bessen Wieden Kheostaten gleich ift, und regulire Alles so, daß die Nadel auf 0 zu stehen kommt \*). Schaltet man nun zwischen g und h außer dem schon vorhandenen noch den Draht ein, dessen Wieden man ermitteln will, so muß man auf der andern Seite noch eine Reihe von n Rheostatenwindungen einschalten, um die Nadel wieder auf 0 zu bringen. Diese

<sup>\*)</sup> Um eine folde Regulirung zu erleichtern, hat Wheatstone noch eine befondere Vorrichtung an feinem Instrumente angebracht. Das Saulchen d
fist auf einem Messingstude fest. Un dem anderen Ende diese Messings
freisens dreht sich um einen Stift das Messingssuffun, bessen freies Ende
auf den Draht liegt. Wenn n an d anliegt, so hat es feinen weitern
Einsuß, je weiter es aber von d gegen g hin gerückt wird, besto mehr wird
ber Wiederstand auf dem Wege dg vermindert. Wenn es nöthig ift, so fann
man das brehdare Messingsluck m auch auf die andere Seite von d bringen.

Bahl n ber noch einzuschaltenben Umgange bes Rheostatenbrahtes ift nun bas Maaß fur ben Wiberstand bes fraglichen Drahtes.

Mußer biefer Borrichtung hat Bheatftone noch einige anbere gu gleichem 3wede conftruirt; hier mag bie Beschreibung ber einfachsten gennugen.

## Dritter Ubschnitt.

## Leitungswiderstand der Wetalle und Flüssig: keiten, galvanische Polarisation und Vassivität.

Um nach ber Dhm' ichen Formel die Stromftarte in gegebenen Fal-128 len berechnen zu konnen, reicht es nicht hin, die Constanten des Elektromostors zu kennen, man muß auch den Leitungswiderstand der festen Leiter kennen, welche in den Schließungsbogen eingeschaltet sind, und falls der Strom auch eine Zersehungszelle zu durchlaufen hat, außer dem Leitungsswiderstand der Flufsseiten auch die an den Clektroden auftretende elektromotorische Gegenkraft, die sogenannte galvanische Polarisation. Die Leitung des Stromes hangt aber bekanntlich außer den Dimensionen der Körper auch von ihrem specifischen Leitungsvermögen ab, welches wir zunächst betrachten wollen.

Leitungswiderftand ber Metalle. Nach der Bhe at ftone'schen129 Methode hat Buff ben Leitungswiderstand einiger Metalle bestimmt wie folgt (Jahresbericht von Liebig und Kopp für 1847 und 1848 Seite 286.):

Silber . . . . 0,954
Rupfer, chemisch rein . 1
Rupfer des Handels
erste Sorte . . 1,170
zweite Sorte . . 1,507
Reusilber . . . . 11.833.

Buff hat bei feinen Ungaben ben Leitungswiberstand bes Silbers gur Einheit genommen; weil wir aber alle Wiberstande mit Rupferbraht vergleichen, so habe ich Buff's Ungabe auf bieses Metall reducirt.

Um ben absoluten Werth des Leitungewiderstandes eines Drahtes von diefen Berhaltnifzahlen zu unterscheiben, schlage ich vor, diefe den fpeci=

fifchen Leitungswiderstand zu nennen. Der specifische Leitungswiederstand eines Metalls ift die Zahl, welche angiebt, um wie viel mal
sein Leitungswiderstand großer ist, als der eines Kupferdrahts von gleichen Dimensionen. Bezeichnen wir mit s den specifischen Leitungswiderstand
eines Metalles, so ist der absolute Leitungswiderstand w eines Drahtes von
der Lange l und dem Radius r

$$w = s \frac{l \cdot 0,785}{\pi r^2}.$$

Der specifische Leitungswiderstand ift daffelbe, was Rieß die elektrische Bergogerungskraftnennt; ber reciprote Werth des specifischen Leitungswiderstandes wurde bisher mit dem Namen ber Leitung sfahig beit bezeichnet. Es scheint aber in der That zwedmäßig, statt der Zahlen-werthe für die Leitungsfähigkeit die des specifischen Leitungswiderstandes in Unwendung zu bringen.

Die von Buff bestimmten Zahlenwerthe fur ben specifischen Leitungswiderstand von Silber, Kupfer und Neusilber, welche oben mitgetheilt wurben, durften wohl vorzugsweise großes Zutrauen verdienen, weil sie mit
großer Sorgsalt und, worauf ich noch ganz besondern Werth lege, nach
einer einfachen und directen Methode ermittelt wurden, welche
bessen ungeachtet der größten Genauigkeit sahig ist. Das Silber war
eigens zu diesem Zwecke im chemischen Laboratorium zu Gießen dargestellt
worden. Das reine Kupfer war mit großer Sorgsalt auf galvanischem
Wege bereitet, aber dennoch nicht ganz frei von Eisen, indem es einer chemischen Analyse zusolge nach 0,02 Procent diese Metalls enthielt. Die
erste Sorte des Handelskupfers enthielt 0,22 Procent Eisen, die zweite
Sorte neben einer Spur von Eisen 0,2 Procent Blei und 0,26 Procent
Nickel.

In der folgenden Tabelle find neben den Leitungswiderstanden verschiebener Metalle, wie sie E. Becquerel (Ann. de chimie et de physique 3. serie XVII.242.; P. A. LXX. 243) bestimmte, die von Rieß gefunbenen gestellt (Seite 130), und zwar den specifischen Leitungswiderstand bes Aupfers zur Einheit genommen.

|           |  | Rieß. | Becg | uerel.  | Frid u. Muller. |
|-----------|--|-------|------|---------|-----------------|
|           |  |       | hart | geglüht |                 |
| Gilber .  |  | 0,67  | 0,95 | 0,89    |                 |
| Rupfer .  |  | 1,00  | 1    | 0,97    | 1               |
| Gold .    |  | 1,13  | 1,38 | 1,36    | _               |
| Kadmium   |  | 2,61  | 3,62 |         |                 |
| Meffing   |  | 3,61  |      |         | 4               |
| Binf      |  |       | 3,69 |         | ****            |
| Palladium |  | 5,49  | 6,63 |         |                 |

Leitungswiderftand b. Detalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u Baffivitat. 307

|           |    |  | Rieß. | Becq  | uerel.  | Frid u. Muller. |
|-----------|----|--|-------|-------|---------|-----------------|
|           |    |  |       | hart  | geglüht |                 |
| Gifen     |    |  | 5,66  | 7,44  | 7,30    | 6,4             |
| Platin    |    |  | 6,44  | 11,08 | 10,99   |                 |
| Zinn      |    |  | 6,80  | 6,52  |         | _               |
| Mickel    |    |  | 7,69  |       | _       |                 |
| Blei      |    |  | 9,70  | 10,86 |         | _               |
| Reufilber | :  |  | 11,29 |       |         | 13,3            |
| Quedfill  | er |  |       | 49,49 |         |                 |

Die Methobe, nach welcher Becquerel biefe Bahlen erhalten hat, ift im Wefentlichen folgende. Gein Galvanometer, welches er Differenzial= galvanometer nennt, ift burch zwei gang gleiche neben einander herlaufende gesonderte Drabte gebilbet, jeder ift 3 Meter lang. Die Enden der beiden Multiplicatorwindungen werden nun fo mit dem Glettromotor verenupft, baß ber Strom in beiben Gewinden eine entgegengesette Richtung hat, bag alfo nur bie Differeng ber beiden Stromftarten gur Wirkung fommt. In dem einen Schließungsbogen ift nun ein Rheoftat eingeschaltet, vermittelft beffen man ben Wiberftand ber beiben Schließungebogen vollkom= men gleich machen fann, fo daß die Galvanometernadel auf bem Rullpunkt fteben bleibt. Schaltet man nun in ben andern Schliegungsbogen ben gu bestimmenden Drabt ein, fo muß man, um bie Galvanometernadel auf bem Rullpunkt zu erhalten, mittelft bes Rheoftate eine bem Widerftande nach aquivalente Ungahl von Rheoftatenwindungen bem ichon vorhandenen Wiberstand hinzufugen. Man erhalt auf biefe Beife ben Wiberftand bes Drahtes junachft in Rheoftatenwindungen ausgebruckt.

Man übersieht leicht, daß diese Methode im Wefentlichen auf die Unswendung des Wheatstone'schen Differenzialmiderstandsmessers heraustommt, welche jedoch den großen Vortheil hat, daß man dazu jedes gewöhnsliche Galvananometer brauchen kann, wahrend die Becquerel'sche Mesthode ein eigens construirtes Galvanometer erfordert.

Das Silber, welches Becquerel zu seinen Bersuchen anwandte, war aus Chiorsilber reducirt, das Rupfer war elektrochemisch gefällt und gesichmolzen.

Die Zahlen ber letten Columne find aus Berfuchen berechnet, welche Frid und ich gemeinschaftlich nach ber Wheatstone' ichen Methobe anftellten. Das Rupfer war galvanisch niedergeschlagen.

Die meisten Versuche gaben fur bas Silber einen bem Aupfer fehr nahen Leitungswiderstand, mahrend Rieß sowohl als schon fruher Lenz ihn bebeutend geringer fanden; von einer Verunreinigung des Silbers kann dies ser auffallende Unterschied nicht herrühren, denn eine solche wurde den Leitungswiderstand vergrößern und nicht verkleinern.

Nach ben Meffungen von Beng (P. A. XLIV. 345.) ift ber Leitungs- wiberstand bes

Antimons . . 11,23 Quecksilbers . . 21,45 Wismuths . . 38,47

130 Abhängigkeit bes Leitungswiderstandes ber Mctalle von ber Temperatur. Den Ginfluß ber Temperaturveränderung auf die Leiztungsfähigkeit der Metalle hat Lenz untersucht. Er berichtet darüber in Poggendorff's Annalen Band XXXIV. Seite 418 und Band XLV. Seite 105. Dem letteren Auffat entnehmen wir die folgende Zusammenstellung seiner Resultate.

|         | Leitungefähigfeit für Gleftricitat bei |       |       |  |  |
|---------|----------------------------------------|-------|-------|--|--|
|         | 0 .                                    | 100°  | 200°  |  |  |
| Gilber  | 136,25                                 | 94,45 | 68,72 |  |  |
| Rupfer  | 100,00                                 | 73,00 | 54,82 |  |  |
| Gold    | 79,79                                  | 65,20 | 54,49 |  |  |
| Binn    | 30,84                                  | 20,44 | 14,78 |  |  |
| Deffing | 29,33                                  | 24,78 | 21,45 |  |  |
| Gifen   | 17,74                                  | 10,87 | 7,00  |  |  |
| Blei    | 14,62                                  | 9.61  | 6,76  |  |  |
| Blatin  | 14,16                                  | 10,93 | 9,00. |  |  |

Aus dieser Tabelle ersieht man sehr anschaulich, wie start ber Einfluß ber Barme auf die Leitungsfähigkeit der Metalle, und ferner, wie ungleich dieser Einfluß bei den verschiedenen Metallen ist. So haben 3. B. bei 100° die letten funf Metalle ihre gegenseitige Stelle in der Ordnung der Leitungsfähigkeiten schon ganz geandert; das Blei ist das am schlechtesten leitende Metall geworden; das Platin ist sogar über das Eisen hinausgerräck; das Messing leitet besser wie Zinn, welches dei 0° in dieser hinsicht über ihm steht. Bei 200° ist die Reihenfolge zwar noch dieselbe geblieden wie bei 100°, indessen sind sich hier Kupfer und Gold fast ganz gleich geworden, so daß das Gold in noch höherer Temperatur besser leitend werden muß als Kupfer.

In Betreff ber Urt und Weife, wie Lenz zu obigen Zahlenwerthen gekommen ist, sind noch einige Bemerkungen zu machen. Der Strom, befen er sich bediente, war ein magnetoelektrischer, in bessen Schließungsbogen ein Multiplicator abwechselnd mit und ohne ben zu bestimmenden Draht eingeschaltet war. Dieser Draht war spiralformig aufgewunden, jedoch so, daß sich die einzelnen Windungen nicht berührten, und in ein Delbad gelegt, welches durch eine Weingeistlampe auf constanter Temperatur erhalten wurde. Die Leitungsfähigkeit des Drahtes wurde nun für eine

Leitungewiberftand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Bolarifat. u. Baffivitat 309

Reihe (meift 10 bis 15) verschiedener Temperaturen des Delbades ermittelt und dann mittelst der Verschiedenen zusammengehörigen Werthe der Leitungsfähigefeit g und der Temperatur t die wahrscheinlichsten Werthe der constanten Kactoren der Gleichung

$$q = a + bt + ct^2$$

bestimmt. Es ergaben fich auf biefe Beife zur Berechnung ber Leitungs-fähigkeit verschiedener Metalle folgende Gleichungen:

für Silber  $g = 136,25 - 0,4984t + 0,000804t^2$ 

» Rupfer  $g = 100,00 - 0,3137t + 0,000437t^2$ 

" Soid  $g = 79,79 - 0,1703t + 0,000244t^2$ "

 $g = 30,84 - 0,1277t + 0,000273t^2$ 

" Meffing  $q = 29.33 - 0.0517t + 0.000061t^2$ 

w Eisen  $g = 17,74 - 0,0837t + 0,000150t^2$ 

" Blei  $g = 14,62 - 0,0608t + 0,000107t^2$ 

» Platin  $g = 14,16 - 0,0389t + 0,000066t^2$ .

Diefe Formein, nach welchen die obige Tabelle berechnet wurde, schließen sich ben Beobachtungen sehr gut an.

Auch E. Becquerel hat bas Berhaltniß ber Leitungsfähigkeit ber Metalle gur Temperatur untersucht, und in bem ichon oben Seite 306 citirten Auffab publicirt.

Big. 107.

Die Art und Beife, wie Becquerel feine Drafte einer hohern Temperatur ausfette, ift folgende: ber Metallbraht, ber gum Berfuch bienen foll, wird auf einer Glasrohre CD, Rig. 107, von 1 Centimeter Durchmeffer und 5 bis 6 Centimeter gange, fo aufgewunden, daß fich die einzelnen Windungen nicht beruh-Wenn ber Draht mehr als eine Lage bilbet, fo wird biefe mit Seide bedeckt und bann erft bie Windungen ber zweiten Lage aufgewickelt. Damit fich bie Drahtwindungen nicht aufrollen konnen, werben fie mit Seibe befestigt. beiden Enden bes aufgewundenen Drahtes werden nun an die untern Enden der biden Rupferdrahtftude a und b befestigt, beren Widerstand man vernachlaffigen fann. Gines ber Stab: den, namlich a, ift an bem obern Ende ber Glaerohre CD befeftigt, bas andere E geht im Innern diefer Rohre berab. Die fo bewickelte Glasrohre wird nun in ein mit Del gefulltes Proberohrchen geftectt. Die beiben Stabchen a und b geben burch zwei fleine Rohrchen hindurch, welche in bem

Kork AA' fteden, durch welchen die Robre CD'in der Mitte des Dels gehalten wird. Gin Thermometer mit langem Gefaß bient zur Meffung ber Temperatur des Dels.

Das Del murde durch Eintauchen bes Proberohrchens in ein Wafferbad

erwärmt, Becquerel's Meffungen gingen also nicht über ben Siedpunkt bes Waffers hinaus.

Becquerel zieht aus feinen Beobachtungen ben Schluf, baf bie Ubnahme bes Leitungevermogene ber Zunahme ber Temperatur proportional fei!

Demnach muß ber Leitungswiderstand eines Metalls fur jeden Temperaturgrad um gleichviel wachsen; die folgende Tabelle giebt an, um ben wie vielten Theil seines Leitungswiderstandes bei 0°, der Leitungswiderstand eines Metalles fur jeden Temperaturgrad mabrt.

| 0,0040 | Platin . 0,0019                                | •                                                                     |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0,0043 | 3inf 0,0037                                    | 1                                                                     |
| 0,0034 | Kadmium 0,0040                                 |                                                                       |
| 0,0047 | 3inn 0,0062                                    |                                                                       |
| 0,0041 | Quedfilber 0,0010                              |                                                                       |
|        | 0,0040<br>0,0043<br>0,0034<br>0,0047<br>0,0041 | 0,0043 3int . 0,0037<br>0,0034 Kabmium 0,0040<br>0,0047 3inn . 0,0062 |

Danach berechnet Becquerel eine Tabelle fur bie Leitungsfahigkeit bieser Metalle bei 0 und 1000, in welcher aber bie Leitungsfahigkeit bes Silbers bei 00 gleich 100 gesett wird; um die Bergleichung mit ben Leng' schen Resultaten zu erleichtern, habe ich jedoch diese Tabelle fur Kupfer = 100 umgerechnet.

|            | bei 0° | bei 100° | Diff. |
|------------|--------|----------|-------|
| Silber     | 109,3  | 77,9     | 31,4  |
| Rupfer     | 100,0  | 70,9     | 29,1  |
| Golb       | 71,0   | 52,6     | 18,4  |
| Radmium    | 26,8   | 19,1     | 7,7   |
| Binf       | 26,2   | 19,2     | 7,0   |
| Binn       | 15,3   | 9,4      | 5,9   |
| Gifen      | 13.5   | 9,2      | 4,3   |
| Blei       | 9,0    | 6,3      | 2,7   |
| Platin .   | 8,6    | 7,3      | 1,3   |
| Quedfilber | 1,9    | 1,7      | 0,2.  |

Wie man sieht, ift nirgends einige Uebereinstimmung mit ben Resultaten von Leng, sowohl mas die Leitungefähigkeit der Metalle bei 0° betrifft, als auch in Unsehung der Ubnahme derselben bei wachsender Temperatur. Mare das von Becquerel aufgestellte Geset richtig, so mußten in den Gleichungen auf Seite 309 die Factoren von t² gleich Null, die Factoren t aber sollten, mit 100 multiplicitt, den Differenzen der letzen Tabelle gleich sein.

Bulet hat sich Muller in Salle mit biefem Gegenstand beschäftigt (P. A. LXXIII. 434.) in der Absicht, nachzuweisen, daß wohl eine Abshängigkeit bestehe zwischen der Bunahme bes specifischen Leitungswiderstandes und der Bunahme ber specifischen Barme. Er legt hierbei, was ben

Leitungewiderstand d. Metalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u. Baffivitat. 311

Leitungswiderstand betrifft, die Messungen von Lenz zu Grunde; zur Bestätigung dieser Zahlen stellte er selbst eine Bersuchsreihe mit Eisendraht an, beren Resultate gut zu den Lenz'schen passen. Die Zunahme, welche der Leitungswiderstand von Zink und Quecksiber bei wachsender Temperatur erleidet und welche Lenz nicht bestimmt hatte, fand Muller ziemlich nahe der Temperaturzunahme proportional.

Die specifische Warme bei verschiedenen Temperaturen betreffend, so legt Muller die Bestimmungen von Dulong und Petit zu Grunde mit der Unnahme, daß die Zunahme der specifischen Warme dem Wachsthum der Temperaturzunahme proportional sei. — Ob das wahr ist oder nicht, wollen wir dahingestellt sein lassen, ware es aber der Kall, so ware gerade das Gegentheil von dem bewiesen, was Muller darthun will, denn nach den Bestimmungen von Lenz ist die Zunahme des Leitungswiderstandes der Temperaturzunahme nicht proportional; mit Becquerel's Messungen wurde sich die Muller'sche Hypothese vielleicht eher vertragen.

Muller vergleicht nun ben Wachsthum ber specifischen Warme von Quecksilber, Platin, Kupfer, Zink, Silber und Eisen mit ber entsprechenben Zunahme bes Leitungswiderstandes; die Harmonie, welche sich dabei herausstellt, ift nicht sonderlich; dies entscheidet aber, nach Muller's Meinung, nichts gegen seine Unnahme der Ubhängigkeit der Zunahme des Leitungswiderstandes von der specifischen Wärme, weil die Bestimmungen der fpecifischen Wärme für verschiedene Temperaturen bei weitem noch nicht den nöthigen Grad von Genauigkeit haben. — Giebt man diesen Mangel an Genauigkeit zu, wie man wohl nicht anders kann, so muß man auch zugeben, daß es bei unserer gegenwärtigen Kenntniß der Thatsachen wenigstens ein fruchtloses Beststeben ist, eine solche Beziehung nachweisen zu wollen.

Leitungswiderstand bes menschlichen Körpers. Mit diesem Ge-131 genstand haben sich Lenz und Ptschelnikoff beschäftigt; als Elektromotor diente ihnen eine magnetoelektrische Spirale. Nach ihren Bestimmungen ist der Widerstand des menschlichen Körpers, wenn man die ganze Hand in Wasser taucht, dem 1/100 Schwefelsaure zugesetzt ist, gleich dem von

91762

Metern Rupferbraht von 1 mm Durchmeffer. Man kann bies jedenfalls nur als eine fehr grobe Unnaherung betrachten und beshalb burfte wohl auch bie Beschreibung ber Einzelnheiten ber Bersuche hier unnothig fein.

Pouillet hat fruber (P. 2. XLII. 305) ben Wiberftand bes Rorpere ju

49082

Metern Normaldraht bestimmt. -

Wenn biefe Sahlen auch fehr ungenau fein mogen, fo zeigen fie une boch, baf ber Leitungewiberstand bes Rorpers fehr groß ift, und bag alfo bie

Stromstärke berjenigen Strome, welche in bem Korper bie physiologischen Effecte hervorbringen, jedenfalls fehr gering ift.

Denten wir uns ben menschlichen Rorper in ben Schliefungebogen einer Bunfen'ichen Saule von 50 Bechern eingeschaltet, so ift bie Stromftarte

$$\frac{50.800}{49000} = \frac{40}{49} = 0.8$$

wenn wir in runder Bahl die elektromotorische Kraft eines Bun sen'schen Elementes = 800 fegen, und ben Leitungswiderstand der Saule (ungefahr 500) gegen den des eingeschalteten Korpers vernachlässigen, vorausgezset, daß wir fur den Leitungswiderstand des Korpers die kleinere, Pouilslet'sche Bahl seben; diese Stromfarte entspricht einer Ablentung von ungefahr 3/4 Graden an unserer Tangentenbussole. Ein einziges Bunz sen'sche Element, durch den Korper geschlossen, gabe also nur eine Stromsstätte  $\frac{0.8}{50}$  = 0.016.

Db wohl bie Stromftarte bes Inductionsstrome, welcher, von einem einzigen Elemente herstammend, im menschlichen Korper so heftige Schlage hervorbringt, bedeutender ift?

132 Galvanische Polarifation. Ein 2, 3, 4mal so langes Drahtstud seht bem galvanischen Strom auch einen 2, 3, 4mal so großen Leitungs-widerstand entgegen; ist nun die elektromotorische Rraft der Rette und ihr Leitungswiderstand bekannt, so kann man fur jede beliebige Drahte-einschaltung nach dem Ohm'schen Gesehe die Stromstärke berechnen. Bezeichnen wir mit E die elektromotorische Kraft der Kette, mit R den wesentlichen Widerstand derselben, so ist, wenn r den Widerstand des Schließungsbrahtes bezeichnet, die Stromstärke

$$S\frac{E}{R+r}$$

und wenn man einen Draht von gleicher Dide aber nfacher gange als Schliegungebogen anwendet, fo ift bie Stromftarte

$$S' = \frac{E}{R + nr}.$$

Bei Einschaltung von Riufsigkeiten ift es nicht fo. Bezeichnen wir mit E und R wieder bieselben Dinge wie oben, mit w ben Leitungswisberstand ber Riufsigkeit in einem Boltameter, welches in bem Schließungesbogen eingeschaltet ift, so mare

$$S = \frac{E}{R + w}$$

bie Stromftarte, wenn bas Dhm'iche Gefet hier gang in ber Beife in

Leitungewiberftand b. Metalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u. Baffivitat. 313

Anwendung fame, wie bei Metallbrahten. Bringt man die Boltameterplatten nmal fo weit von einander, fo mußte jest die Stromftarte

$$S' = \frac{E}{R + nw}$$
 fenn.

hat man die Stromftarte fur eine gewisse Entfernung der Boltameterplatten ermittelt, so findet man sie aber fur die doppelte, breifache, vierfache Entfernung der Polplatten großer, als man nach unmittelbarer Unwendung der Dhm'schen Formel hatte erwarten sollen.

Dies erfieht man unter anbern aus einer Reihe von Verfuchen, welche Leng anstellte, und die im XLIV. Bande von Poggen dorff's Unnalen Seite 349 mitgetheilt wurden. — Dhne naher auf die Beschreibung ber Beobachtungsmethoben einzugehen, beren sich Leng bediente, mag hier die Aufführung einiger hierher gehöriger Resultate genügen.

Bei metallischer Schließung seiner Kette (ber Strom mar ein magnetoelektrischer) erhielt Lenz eine Stromftarke = 0,648 (nach einer willskulichen Einheit). — Uis ber Strom durch eine concentrirte Auflösung von Kupfervitriol ging, in welcher zwei Aupferplatten als Elektroben einzgetaucht waren, ergab sich bie Stromstarke gleich

als die Elektroben 12,6 Millimeter von einander abstanden. — Bezeichenet man ben gefammten Leitungswiderstand, ben ber Strom im ersten Falle zu überwinden hatte, mit 1, so ift

$$\frac{E}{1} = 0.648$$
 also  $E = 0.648$ ,

und wenn man ben Leitungswiderstand ber eingeschalteten Stuffigfeits-

fo erhålt man 
$$\frac{E}{1+x} = 0,425$$
,

und baraus 
$$x = 0.5$$
.

Werben bie Elektroben bei fonft gang gleichen Umftanben 8mal so weit von einander entfernt, so murbe man, wenn ohne weiteres bas Dhm'iche Gefet hier angewendet werben konnte wie bei Drahten, erwarten konnen, baf die 8mal so bide Riuffigkeitsschicht jest 8mal so großen Leitungswiderstand leiftet, die Stromftarke mußte jest fein

$$\frac{E}{1+8x} = \frac{0.648}{1+8.0.5} = \frac{0.648}{5} = 0.129,$$

mahrend ber Berfuch in biefem Falle bie Stromftarte 0,199 ergab.

Bei 12facher Entfernung der Polplatten hatte man nach unmittelbarer Anwendung des Ohm'schen Gesehes die Stromstärke 0,0648 erwarten sollen, der Versuch gab 0,120.

In etwas anderer Form ergiebt fich ein gleiches Refultat aus ben Ber=

fuchen horsford's (P. A. LXX. 238). In den Schließungsbogen einer Bunfen'schen Saule wurde eine Tangentendussole und ein Rheoftat eingeschaftet; mittelst der lettern wurde die Ablenkung der Nadel auf 10° zurückgebracht; nun wurde außerdem noch eine 2,5 Cent. dice Schicht von verdunnter Schwefelsaure, zwischen zwei Platinplatten besindlich, einzeschaftet; man mußte jest den Rheostaten um 32 Windungen zurückbrehen, oder mit andern Worten, man mußte 32 Windungen aus dem Schließungsbogen wegnehmen, um die Ablenkung wieder auf 10° zu brinzgen. Alls nun die beiden Platinplatten in die doppelte Entsernung gebracht wurden, mußte man nicht etwa abermals 32 Windungen aus dem Schließungsbogen entsernen, um die Ablenkung auf 10° zu erhalten, sonz dern nur 20,5 Windungen; für jede solgende Vermehrung der Dicke der stüssigen Schicht um 2,5 Willimeter mußte dann immer wieder nur 20,5 Windungen aus dem Schließungsbogen entsern werden, um die gleiche Ablenkung zu erhalten.

So viel ergab sich aus allen meffenben Bersuchen ber Art, bag bie Schwachung ber Stromftarte, welche eintritt, wenn man eine Zersetungszelle in ben Schließungsbogen einer Kette einschaltet, nicht allein von bem eigentlichen Leitungswiderstand ber Fluffigkeit herrühren kann, sonbern baß noch eine weitere Ursache verminbernd auf die Stromstarke wirkt, die aber nicht mit ber Dicke ber Schicht zunimmt, sonbern von berselben unabhängig erscheint.

Fechner ichrieb bies einem fogenannten "Uebergangswiberftanbe" ju, welcher an ber Berührungsfläche zwischen ben Metallplatten
und ber Riuffigfeit wirken follte, er stellte sich also vor, baß ber Strom
außer bem Wiberstande ber Riuffigkeit selbst noch einen besondern Wiberstand an den Polpatten der Zersetzungszelle zu überwinden habe, den wir
mit u bezeichnen wollen. Wenn nun bei einer bestimmten Dicke ber
fluffigen Schicht die Stromstate

$$S = \frac{E}{R + u + w} \dots 1$$

ist, so wird für eine nmal bickere Schicht die Stromstärke nach der Fechener'schen Ansicht

$$S' = \frac{E}{R + u + nw} \dots 2)$$

fenn. Diefe Fech ner'sche Hypothese vom Uebergangswiderstand vertrat Anfangs auch Poggenborff. In dem schon oben citirten Aufsage von Lenz hat dieser gezeigt, daß sich die Stärke des Stromes, welcher durch eine Flussifigkeit hindurchgeht, nach der Formel 2) berechnen läßt, und glaubt dadurch die Eristenz des Uebergangswiderstandes bewiesen zu haben.

Leitungewiderftand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Bolarif. u. Baffivitat. 315

Dhm, Borfelmann be heer und andere Phyfiter fprachen fich gegen biefe Sppothese eines Uebergangswiderstandes aus, und schrieben die erwähnten Anomalien einer galvanischen Polarisation der Boltameterplatten zu, welche der elektromotorischen Kraft der Kette entgegenwirkt. Bezeichnet E bie elektromotorische Kraft der Kette, so ware dieser Ansicht zu Folge nach Einschaltung eines Boltameters die Strompstäte

$$S = \frac{E - e}{R + w} \dots 3$$

wenn e die elektromotorifche Gegenkraft im Boltameter bezeichnet, mahrent alle ubrigen Buchstaben ihre frubere Bebeutung behalten.

Bei einer nfachen Entfernung ber Boltameterplatten mare biefer Un- ficht nach bie Stromftarte

$$S' = \frac{E - e}{R + nw} \cdot \dots \cdot 4).$$

Im LIX. Bande von Poggenborff's Annalen Seite 229 befpricht Leng biefen Gegenstand abermals. Gine neue Reihe von Bersuchen über bie Stromstärke bei eingeschalteten Boltametern vergleicht er sowohl mit der Formel 1) als auch mit 3), und findet, daß beide den Beobachtungen genügen, daß man sowohl durch die Hypothese eines Uebergangswiderstandes, als auch durch die Hypothese einer elektromotorischen Gegenkraft an den Glektroben die durch das Boltameter bewirkten Beränderungen der Stromstärke mit dem Dhm'schen Geset in Uebereinstimmung bringen kann.

Diese Untersuchung von Leng lagt also bie Frage unentschieden, mahrend er sich babin ausspricht, bag er bie galvanische Polarisation fur wahrscheinlicher halte als ben Uebergangswiderstand.

In ber Form, wie Leng feine Versuche combinirt, konnte freilich keine Entscheidung erwartet werben, die bei einer etwas andern Betrachtungsweise des Gegenstandes nicht hatte fehlen konnen. Man braucht gang
einfach nur die elektromotorische Kraft einer Saule einmal bei metallischer Schließung und dann bei eingeschaltetem Boltameter zu bestimmen, um zu erfahren, ob im Voltameter eine elektromotorische Gegenkraft auftritt ober nicht.

Eine Berfuchsreihe, bie ich zu bem Zwede anftellte, bie Lofung ber Frage recht anschaulich zu machen, gab folgenbe Resultate:

Seche Zinkfohlenelemente wurden gur Saule verbunden. Die in ben Schließungsbogen eingeschaltete Tangentenbuffole gab

fur bie Einschaltung 0 . . . . . . . 46º Ablentung " " 49 Meter Normalbraht 30° "

und daraus ergiebt sich fur die elektromotorische Kraft der Saule der Berth

$$E = 4366.$$

Ein ahnlicher Berfuch, bei welchem ein Meffingbraht eingeschaltet murbe, welche 29,2 Metern Normalbraht gleichzuseben ift, gab

$$E = 4479$$

alfo im Mittel

$$E = 4422.$$

Nun murbe ein Boltameter eingeschaltet. Done weitere Ginschaltung mar jest bie Ablenkung

31,80.

Mis noch ein Gifendraht eingeschaltet murbe, beffen Biberftand gleich bem von 49 Metern normalbraht ift,

20,60,

und baraus

$$E' = 3320.$$

Der Berfuch nach Bertaufchung Diefes Gifendrahtes mit obigem Mef- fingbraht (29,2 M. Normalbraht) gab

$$E = 3520$$
,

alfo im Mittel

$$E' = 3420.$$

Diese Bersuche zeigen klar, bag burch Einschaltung bes Boltameters die elektromotorische Kraft vermindert, und zwar bedeutend vermindert wird, benn es ist

$$e = E - E' = 1000.$$

Wenn also eine Zersegungszelle in ben Schliefungsbogen eingeschaltet wird, so wirken zweierlei Ursachen vermindernd auf die Stromftarte; erzitens ift die elektromotorische Kraft, welche der Strom in Bewegung sest, vermindert, und zweitens ift der Leitungswiderstand vermehrt. Die Stromftarte ift in diesem Falle also nach der Formel

$$S = \frac{E - e}{R + w}$$

ju berechnen.

Daniell war meines Wiffens ber Erste, welcher die Eristenz ber galvanischen Polarisation lediglich durch die Anwendung des Ohmischen Gesetes nachgewiesen hat (P. A. LX. 387. Phil. Transact. f. 1842 pt, II.), und zwar auf eine sehr sinnreiche Art, ohne ein anderes Meßinstrument in Anwendung zu bringen, als das Voltameter selbst.

In ben Schließungsbogen einer Saule von 5 Daniell'ichen Elementen wurde ein Boltameter eingeschaltet, wie Fig. 108 angedeutet ist; es lieferte 6 Kubikzoll Knallgas in 5 Minuten. Ware keine elektromoLeitungswiberftanb b. Metalle u. Fluffigf., galvan. Bofarifat. u. Paffivitat. 317 motorifche Gegenkraft vorhanden, fo mußte baffelbe Boltameter in ben



Schließungsbogen von 10 Doppelelementen gebracht, Fig. 109, die boppelte Gasmenge in derfelben Zeit liefern, denn im ersten Falle ware die Stromftarte

$$\frac{5E}{5R+r'}$$

im zweiten

$$\frac{10E}{\frac{10/2}{R} + r} = \frac{10E}{5R + r},$$

man mußte also im lettern Kalle 12 Rubitzoll Gas in 5 Minuten erhalten; der Versuch gab aber nicht 12, sondern er lieferte 20 Rubitzoll Gas. Segen wir aber die elektromotorische Gegenkraft gleich e, so haben wir im ersten Kalle

$$\frac{5E-e}{5R+r}=6,$$

im zweiten

$$\frac{10E-e}{5R+r}=20,$$

alfo

$$\frac{10 E - e}{5 E - e} = \frac{20}{6}$$

und baraus

$$e = 2,857 E$$
.

Die Bersuche mit bem Boltameter genugen also nicht allein, um die Eristenz ber elektromotorischen Gegenkraft barzuthun, sondern auch um die Größe berselben zu bestimmen.

Leitungswiderstand ber Fluffigkeiten. Um ben eigentlichen Lei-133 tungswiderstand ber Fluffigkeiten zu bestimmen, muß man durchaus den Einstuß ber galvanischen Polarisation in Rechnung bringen; die Unkenntinis und Vernachlässigung berselben verursachte es, daß alle frühern Verssuche, ben specifischen Leitungswiderstand der Fluffigkeiten zu ermitteln, durchaus widersprechende Resultate lieferten.

Beng hat zuerft ben fpecifischen Leitungswiderstand einer Colung von Rupfervitriol rein von ben Ginfluffen ber Polarisation zu ermitteln gestucht, und bafur ben Werth

gefunden, b. h. eine gofung von Rupfervitriol, welche in Form einer fluffigen Gaule an beiben Enden von Metallplatten begrangt, in ben Schlies fungebogen ber Gaule eingeschaltet wirb, leiftet bem galvanischen Strom einen 6857500mal großeren Leitungewiderftand, ale eine Rupferfaule von gleichen Dimenfionen (P. 2 XLIV. 349).

Mheatstone gab eine treffliche Methode an, um ben Leitungswiderftand ber gluffigkeiten unabhangig von ber Polarifation zu ermitteln. Eine Gladrohre von 2 Boll Lange und ungefahr 1/2 Boll innerm Durdfmeffer ift (Fig. 110) auf bem großeren Theil ihrer gange oben offen, in-





bem 1/a bes Umfangs megge: fchliffen ift, fo bag noch ein Segment von 2700 ubrig bleibt; an einem Enbe ber Robre ift ein Metallftopfel befeftigt, ber mit einer Platinplatte enbigt; von ber an=

beren Seite ber fann ein beweglicher Stempel, welcher ebenfalls mit einer Platinplatte endigt, bis auf 1/4 Boll ber feften Platinplatte genabert und bis auf 3/4 Boll von ihr entfernt merben.

Um ben Biderftand einer Fluffigfeit zu meffen, wird nun biefe Degrobre mit bem Galvanometer und bem Rheoftaten in ben Schliegungebos gen einer conftanten Gaule von etwa 3 Bechern eingeschaltet. die beiden Platinplatten ber Rohre 1/4 Boll weit von einander abfteben, wird ber Bwifchenraum mit der Fluffigfeit gefullt, beren Biderftand gemeffen werden foll, und bann mittelft bes Rheoftaten bie Ablentung ber Nabel des Multiplicatore auf einen bestimmten Punkt gebracht. wird ber Stempel um 1 Boll gurudigezogen, und bas gange wieder mit Rluffigfeit gefullt; naturlich ift jest bie Rabel bes Galvanometers jurudigegangen; um fie wieder auf ihren urfprunglichen Stand gu bringen, verringert man ben Widerftand ber Rette mittelft des Rheoftaten und ber Biberftanderollen \*), bis bie Rabel wieder auf ihrem fruheren Duntte fteht. Die reducirte gange bes fonach aus ber Rette gebrachten Drahtes ift bas Maaf fur ben Biberftand von 1 Boll ber Fluffigkeit; ber Einfluß ber Polarifation ift burch die Urt des Berfuche felbft ichon eliminirt.

<sup>\*)</sup> Benn bie nothwendigen Beranderungen bee Leitungewiderstandes über bie Grangen bes Rheoftaten hinausgeben, fo hilft man fich burch Ginschalten ober Begnehmen von Drahtrollen (bunnen Draht in bie feinen Schraubengange eines trodnen holzeplindere aufgewunden), beren Leitungewiderftand befannt ift. Durch Singufugen ober Begnehmen folder Biberftanberollen werben bann bie bebeutenberen, burch ben Rheoftaten bie fleineren Beranberungen bes Leitungewis berftanbes bewerfftelligt.

Leitungewiberftanb b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat u. Baffivitat. 319

Auf bemfelben Princip beruhen auch die Worrichtungen, welche horbs forb und Becquerel anwandten, um den Widerstand der Fluffigkeiten zu messen.

Bur Aufnahme ber Fiuffigkeit manbte hors forb (P. A. LXX. 238) einen vieredigen Erog von festem, bichtem holze an (Fig. 111), welche 3





Decimeter lang und 71/2 Centimeter breit und tief war; im Innern war er mit Schellsladfirnis bick überzogen, um bas Einbringen ber Fluffigefeit zu verhindern ober doch möglichst zu verzögern. Auf biesem Troge liegen zwei Holzstücke, von benen bas eine A festsist, mahrend bas

andere B wie ein Schlitten hin und her geschoben werden kann. Diese Querstüde dienen, um die in die Flufsseit eintauchenden Platten zu halten und nach Belieben ihren Abstand zu andern. Die Platten von gleicher Größe, wie der Querschnitt des Kastens, werden an Aupferstreisfen festgeklemmt, welche ihrerseits wieder an die Querstücke angeschraubt sind.

Der mit ber Fluffigkeit gefullte Trog wird nun mit dem Rheoftaten und der Tangentenbuffole in den Schließungsbogen einer Saule von mehr oder weniger Bechern gebracht, je nachdem die Umftande eine großere oder geringere elektromotorische Kraft erforbern. Der Gang des Berfuchs ist ahnlich wie ihn Wheatstone angiebt.

Horeford's Unordnung hat mehrere Bortheile. 1) Kann man Meffungen auf eine größere Unzahl verschiedener Abstände der beiden Platten ausbehnen; 2) kann man leicht Platten verschiedener Metalle einsetzen, und 3) kann man Versuche bei verschiedener Unfullungshohe des Troges anstellen:

Bunadift hat Horsford gezeigt, daß Fluffigkeitsfaulen in Beziehung auf Leitungswiderstand ganz bieselben Gefete befolgen wie Metallbratte, b. h. daß sich ber Widerstand birect wie die Lange und umgekehrt wie der Querschnitt ber fluffigen Schicht verhalt.

Der Trog wurde mit verbunnter Schwefelfaure gefüllt, die Platten in 2,5 Centimeter Entfernung gebracht, und der Gesammtwiderstand so regulirt, daß die Nadel der Bussole auf einem bestimmten Punkte (etwa 20°) stand.

Die folgende Tabelle giebt nun an, und zwar in ber zweiten Columne, wieviel Rheoftatenwindungen (von Reufilberbraht) man aus bem Schließungsbogen herausnehmen mußte, um die Buffolennadel auf berfelben Stelle zu erhalten, wenn ber Abstand ber Platten (bei unveranderter Anfullungsbohe bes Troges, namiich 2,75 Centimeter) um die in der erften Columne ftebenden Werthe vergrößert wurden.

| Centimeter |  |  |        |
|------------|--|--|--------|
| 2,5        |  |  | 2,11   |
| 5,0        |  |  | 4,25   |
| 7,5        |  |  | 6,98   |
| 12,5       |  |  | 10,75  |
| 25.0       |  |  | 20.67. |

Wie man sieht, behalten bie entsprechenden Bahlen ber beiben Columnen sehr nahe baffelbe Berhaltniß, ber Widerstand ber Fluffigkeitssaule ift also wirklich ihrer Lange proportional. Im Durchschnitt erhalt man aus diesem Bersuch fur ben Widerstand einer 5 Centimeter langen Fluffigleitsschicht ben Werth von 4,3 Rheostatenwindungen.

Als der Trog bis zu einer Sobe von 4,8 Centimetern angefullt wurde, ergab sich aus einer gleichen Versuchsreihe fur den Widerstand einer 5 Centimeter langen Fluffigkeitssaule (naturlich bieselbe verdunte Saure) ber Werth von 2,56 Rheostatenwindungen.

Da nun die Unfultungshohe 2,75 und 4,8 sich nahezu umgekehrt verhalten wie die entsprechenden Widerstande 4,3 und 2,56 (wir haben namitich 2,75: 4,8 = 2,56: 4,46), so fteht also ber Leitungswiderstand ber flufsigen Saule im umgekehrten Berbattniffe ihres Querschnitts.

Die folgende Tabelle enthalt bie von horeford ermittelten Berthe fur ben specifischen Leitungewiderstand verschiebener gluffigfeiten.

|                 |        |        |       |        |      | _   |       |       |   |               |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----|-------|-------|---|---------------|
| Namen und B     |        |        | ber   |        |      |     |       |       |   | ngswiderstand |
| Flüss           | igfeit |        |       |        |      |     | ber 1 | bes   | ල | ilbere = 1.   |
| Schwefelfaure   | von    | 1,10   | fpec. | Gem.   |      |     |       |       |   | 938500        |
| n               | >>     | 1,15   | >>    | 20     |      |     |       |       |   | 840500        |
| , 3,            | ,,     | 1,20   | 1)    | 33     |      |     |       |       |   | 696700        |
| 39              | 33     | 1,24   | 37    | "      |      |     |       |       |   | 696700        |
| n               | ,,     | 1,30   | ,,    | ,,     |      |     |       |       |   | 696700        |
| ,,              | 3)     | 1,4    | 33    | >>     |      |     |       |       |   | 1023400       |
| Chlornatriuml   | δſ. 2  | 27,6 6 | Brm.  | in 50  | 0 G  | .g. | W     | affei | r | 7157000       |
| 39              | · 2    | 21,3   | >>    | » »    | ,    | 1)  | 1     | ,     |   | 9542000       |
| ,,              | 1      | 0,65   | n     | )) ))  | 11   | ,   | ,     |       |   | 18460000      |
| »               | 5      | ,325   | ,,    | ,, 1,  | ))   | •   | ))    |       |   | 34110000      |
| Chlorkaliumlof  |        | 27,7   | »     | n n    | **   |     | ))    |       |   | 7168000       |
| Rupfervitriollo | fung   | , wovi | on 10 | 00 C.C | §. 1 | 5,0 | 93    | Gr    | m |               |
| Salz enthal     |        |        |       |        |      |     |       |       |   | 12058000      |

Namen und Beschaffenheit ber Fluffigfeit.

Spec. Leitungewiberftanb ber bes Silbers = 1.

Diefelbe Salzmenge im boppelten Bolum Baffer Binkvitriolibsung, wovon 100 C.C. 7,2587 Grm.

17490000

23515000.

Die genannten Fluffigkeiten maren chemisch rein.

Die Fig. 112 ftellt ben Upparat bar, welchen Becquerel gur Meffung

Fig. 112.



bes Leitungswiberstandes der Flussique. 3. serie. XVII. 242). Die Einrichtung derselben bedarf wohl kaum einer weitern Erklärung. Die Metallplatte a läßt sich in einer Glassöhre auf: und abschieben, an deren unterm Ende sich die Metallplatte b besindet, es ist also die Flussigsteitssäule zwischen a und b, welche der Strom zu durchlaufen hat. Damit keine Seitenströmung entsteht, sind die Zuleitungsdrähte der Platten a und b in Glassöhren eingekittet.

Auch hier bringt Becquerel wieber bas Differengial-Galvanometer in Unwendung; in jedem der beiden
Schließungsbogen schaltet er einen Upparat, wie der Kig. 112, ein. Dadurch, daß er in dem einen die Platte
a hebt oder senkt, bringt er es bahin, daß die Multiplicatornadel auf O zu fteben kommt.

Wird nun in bem einen Schliefungsbogen eine Drahtspirale von bekanntem Leitungswiderstand eingesichaltet, so weicht die Rabel ab, und man muß die Riuf-

sigkeitssaule beffelben Schlieftungsbogens verkurzen, um die Nabel wieder auf O zuruckzubringen. Auf diese Beise mittelt man die Sobe der Klussigkeitssaule aus, welche gleichen Leitungswiderstand ausübt, wie die einzgeschaltete Drahtspirale. — Es versteht sich von selbst, daß Borrichtungen getroffen sind, um die Hebung und Senkung der Platte a genau zu mesen; doch können wir hier auf die Beschreibung derselben nicht eingehen.

Rach diefer Methobe fand Becquerel folgende Werthe fur ben fpecififchen Leitungswiderstand verschiedener Fluffigfeiten, den bes Silbers gleich 1 gefest :

| Gefättigte        | Losung     | von     | Rupfervitriol           | 18450000 |
|-------------------|------------|---------|-------------------------|----------|
| 2)                | 22         | "       | Rochfalz                |          |
| "                 | "          | >>      | falpeterfaurem Rupfer . | 11120000 |
| >>                | 33         | "       | schwefelfaurem Bint .   | 17330000 |
| Verdünnte         | Schwefe    | lsåure  | (220 C. C. Baffer +     |          |
| 20 €.             | C. Schw    | efelfå  | ure mit 1 Atom Baffer)  | 1128000  |
|                   |            |         | oon 36° B               | 1606006  |
| Müller's phnfifal | ifcher Ber | icht. I |                         | 21       |

In Betreff bes Ginfluffes, welchen ber Concentrationsgrad ber gofungen ausubt, fand Becquerel folgende Refultate:

| Schwefelfaur | e 8 5 | upfer   | ornd.   |   | Widerstand. |
|--------------|-------|---------|---------|---|-------------|
| Gefattigte   | Lofu  | ng .    |         |   | 18450000    |
| Berdunnt     | zum   | 2fachen | Volumen |   | 28820000    |
| 30           | **    | 4fachen | Volumen |   | 48080000    |
| R            | d) f  | alg.    |         |   |             |
| Gefättigte   | Losu  | ng .    |         |   | 3173000     |
| Berdunnt     | zum   | 2fachen | Volumen |   | 4333000     |
| "            | "     | 3fachen | Volumen |   | 5721000     |
|              | 11    | Afachen | Rolumen | _ | 7864000     |

Berechnung ber Stromftarte bei eingeschaltetem Boltameter. Nachdem nun ber Biberftand ber Fluffigfeiten und bie Grofe ber gal= vanischen Polarisation (wenigstens annahernd) bekannt ift, kann mart leicht fur eine gegebene Combination die Stromftarte berechnen. 3. B. ein Boltameter, beffen Platten 25 Quabrat= Centimeter (2500 Quadrat-Millimeter) Dberflache (auf jeder Seite) haben und bie 1 Centimeter (0,01 Meter) weit von einander abstehen, mit verbunnter Schmefelfaure von 1,4 fpec. Gew. gefullt, fo ift ber Biberftand ber fluffigen Saule im Boltameter  $1023400 \frac{0.01 \cdot 0.785}{2500} = 32$ , also bie Strom-

ftårte  $rac{E-1000}{B+32}$ , wenn wir mit E bie elektromotorische Kraft und mit R den gefammten Widerstand ber Caule bezeichnen, und fur die Polaris fation ben auf Seite 316 angegebenen Naberungswerth 1000 nehmen.

Menn ein Boltameter in ben Schliegungebogen einer Saule eingefchals tet ift, fo gilt ber Sat nicht mehr, bag man ein Maximum von Strom= ftarte erhalt, wenn die gegebene Ungahl von Bechern fo angeordnet wird, baß ber Wiberstand ber Saule bem Wiberstand bes Schliegungsbogens gleich ift, weil die Borausfetjung, von welcher man bei der Beweisfuhrung auf Seite 290 ausging, bag namlich bei verschiedenen Combinationen berfelben Ungabl von Bechern die Widerstande fich dem Quadrat der eleftromotorifchen Rraft proportional andern, wegen ber Polarifation im Boltameter nicht mehr ftattfindet. Das Maximum bes Effectes findet fich nach der Geite berjenigen Combinationen verrudt, bei welchen mehr Beder hintereinander und weniger nebeneinander fteben.

Dag eine Berrudung des Marimums nach diefer Geite ftattfinden muß, lagt fich leicht uberfeben, wenn wir von einem speciellen Beispiel ausgehen. In die verschiedenen auf Seite 288 betrachteten Combinationen von 24 Bechern, und gwar von Daniell'ichen Glementen von ber Leitungewiderstand b. Metalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u. Paffivitat. 323

Urt, wie sie auf Seite 256 betrachtet wurden  $(E=470,\,R=22)$ , werbe ein Draht eingeschaltet, bessen Leitungswiderstand gleich 32 ift, so erhalten wir fur die verschiedenen Combinationen folgende Stromstaten:

für 1) 
$$\frac{24 \cdot 470}{24 \cdot 22 + 32} = \frac{11280}{560} = 20,$$
2) 
$$\frac{12 \cdot 470}{6 \cdot 22 + 32} = \frac{5640}{164} = 34,$$
3) 
$$\frac{8 \cdot 470}{2,7 \cdot 22 + 32} = \frac{3760}{91} = 41,$$
4) 
$$\frac{6 \cdot 470}{1,5 \cdot 22 + 32} = \frac{2820}{65} = 43,$$
5) 
$$\frac{4 \cdot 470}{0,7 \cdot 22 + 32} = \frac{1880}{47} = 40,$$
6) 
$$\frac{3 \cdot 470}{0,4 \cdot 22 + 32} = \frac{1410}{41} = 34.$$

Wir haben hier bas Marimum ber Stromftarte, 43, fur ben Fall, wo ber Wiberstand ber Saule 1,5. 22 = 33 fast ganz gleich ist bem bes Schließungsbogens. Wird nun aber statt bes Metallbrahtes, bessen Wiberstand 32 ist, bas oben betrachtete Voltameter von gleichem Wiberstande eingeschaltet, so wird die Stromstarte geringer ausfallen muffen, weil der Zähler obiger Bruche überall noch um 1000 zu verkleinern ist, es ergeben sich demnach jest fur die verschiedenen Combinationen folgende Stromstarten:

1) 
$$\frac{11280}{560} - \frac{1000}{560} = 20 - 2 = 18,$$
2) 
$$\frac{5640}{164} - \frac{1000}{164} = 34 - 6 = 28,$$
3) 
$$\frac{3760}{91} - \frac{1000}{91} = 41 - 11 = 30,$$
4) 
$$\frac{2820}{65} - \frac{1000}{65} = 43 - 15 = 28,$$
5) 
$$\frac{1880}{47} - \frac{1000}{47} = 40 - 21 = 19,$$
6) 
$$\frac{1410}{41} - \frac{1000}{41} = 34 - 24 = 10.$$

Es ift also in der That bas Maximum bes Effectes von der 4ten auf die 3te Combination gerudt.

Wir erfehen aus diefer Bufammenftellung, daß unter ben hier betrachteten Berhaltniffen die Schwachung ber Stromftarte durch die Polarisation fur biejenigen Combinationen geringer wird, fur welche der Gesammtwiber-

ftand größer ift, und badurch erklart fich tenn auch die Berruckung des Marimums nach biefer Seite.

Bir haben hier angenommen, bag bie Große der Polarisation ftete biefelbe bleibt, mas freilich nicht gang ber Fall ift, wie wir spater feben werden, boch wird baburch bas mesentliche Resultat biefer Betrachtungen nicht geandert.

133 Verminderung des Leitungewiderstandes der Flüffigfeiten durch die Barme. Mahrend der Leitungewiderstand der Metalle durch die Barme vergrößert wird, wird er umgekehrt bei den Flüsseiten besetutend vermindert. Die ersten Messungen darüber hat Becquerel angestellt (Annales de Chimie et de Physique. 3. Serie, XVII. 285). Er mandte die oben Seite 321 beschriebene Beobachtungsmethode an. Das eine der beiden Flüsseitsbehalter, Fig. 112, wurde durch das Wasserbad erwarmt, die die Zemperatur sest schien; wahrend der kurzen Dauer des Bersuchs kann man sie dann in der That als constant annehmen.

Bei einer Temperatut von 14,4° fand Becquerel ben Widerstand einer gesättigten Losung von Kupfervitriol, beren Sohe 3,88 mar, gleich bem Widerstande eines bestimmten Platindrahtes. Bei einer Temperatur von 56° aber ergab sich ber Widerstand besselben Drahtes gleich bem einer Kuffigeeitesaule von ber Sohe 8,50.

Da eine Temperaturerböhung von 56—14,4°, also von 41,6° nothig ift, um die Leitungsfähigkeit der gesättigten Lösung des Aupfervitrigs im Berhaltniß von 3,88 zu 8,5 zu vermehren, so ist eine Temperaturerhöhung von 35° nothig, um die Leitungsfähigkeit dieser Flussigskeit zu verboppeln, wenn man annimmt, daß die Beranderungen der Leitungsfähigkeit denen der Temperatur proportional sind. Bei einer Temperaturerhöhung von 1° wird demnach die Leitungsfähigkeit unserer Lösung um 1/33 = 0,0286 ihres Werthes bei 14,4° vermehrt.

Auf biefelbe Weife fand Becqueret, daß fur eine Temperaturerhobung von 10 bie Leitungefahigfeit

einer verbunnten Kofung von Zinkvitriol um . . . 0,0223, ber kauflichen Salpeterfaure um . . . . 0,0263, ihres ursprunglichen Werthes erhoht wirb.

Santel hat eine ausgedehntere Berfuchsreihe uber biefen Gegenftanb befannt gemacht (P. U. LXIX, 255.). Er fand ben

Leitung wiber stand einer concentrirten Rupfer = vitriollofung (A) vom spec. Gew. 1,17 bei ber Temperatur:

| 00   |  |  |  | 11,26 |
|------|--|--|--|-------|
| 11,9 |  |  |  | 7,33  |
| 31,0 |  |  |  | 4,70  |
| 66.4 |  |  |  | 3.12  |

Leitungswiderstand b. Metalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u. Paffivitat. 325

Leitungswiderstant von 108,7 Theilen ber vorigen Cosung (A) mit 185 Theilen Wasser bei

| ber | Temper | rat | ur: |  |  |  |       |
|-----|--------|-----|-----|--|--|--|-------|
|     | $0_0$  |     |     |  |  |  | 22,87 |
|     |        |     |     |  |  |  | 15,16 |
|     | 25     |     |     |  |  |  |       |
|     | 67,4   |     |     |  |  |  | 7,1.  |

Leitungewiderstant einer concentrirten gofung von falpetersaurem Rupferornd bei

| ber | Temperat    | ur: |  |  |  |       |
|-----|-------------|-----|--|--|--|-------|
|     | 00 .        |     |  |  |  | 4,89  |
| -   | 11,5.       |     |  |  |  | 3,27  |
|     | <b>25</b> . |     |  |  |  | 2,18  |
|     | 67,2.       |     |  |  |  | 1,64. |

Leitungswiderstand einer concentrirten Losung (B) von Binkvitriol bei

| ber | : Tempe | rat | ur: |  |  |  |       |
|-----|---------|-----|-----|--|--|--|-------|
|     | 0o      |     |     |  |  |  | 13,05 |
|     | 9,8     |     |     |  |  |  | 8,62  |
|     | 27,4    |     |     |  |  |  | 4,55  |
|     | 67.4    |     |     |  |  |  | 2.29  |

Leitungswiderstand einer Mischung aus 71 Theilen ber Losung B und 116 Theilen Waffer bei

| 00   |  |  |  |  | 13,00 |
|------|--|--|--|--|-------|
| 11,1 |  |  |  |  | 8,82  |
| 28,8 |  |  |  |  | 5,57  |
| 65.1 |  |  |  |  | 3.51. |

ber Temperatur :

Die Einheit, nach welcher hier die leitungewiderstande ausgedruckt find, ift eine willfurliche.

Die Art und Beife, wie ber zu biefer Berfuchsreihe angewandte Gluffigfeitebehalter conftruirt war, ift mir aus hantel's Beschreibung nicht flar geworben.

Betrachten wir nun hantel's Refultate, fo finden mir, daß die Ubnahme des Leitungswiderstandes feineswegs der Zunahme der Temperatur proportional ift, wie Becquerel annahm.

Es entspricht fur Die concentrirte Losung Des Rupfervitriols im Durch. ich nitt einer Temperaturerhohung von 10:

|    |     | n Ter<br>rånzen |  |  | Leit | ine | Abnahme bes<br>swiderstandes | un |
|----|-----|-----------------|--|--|------|-----|------------------------------|----|
| 0  | und | 120             |  |  |      |     | 0,327                        |    |
| 12 | 20  | 31              |  |  |      |     | 0,138                        |    |
| 31 | "   | 66,4            |  |  |      |     | 0,044.                       |    |

Fur einen bestimmten Temperaturunterschied ift also bie entspechende Beranderung in bem Leitungswiderstand ber Fluffigkeiten um so größer je niedriger bie Temperatur ift.

34 Die galvanische Polarisation andert sich mit der Größe ber Stomftarte. Mehrere Physiter, unter andern auch Leng (P. A. LIX. 234.), haben die Behauptung ausgesprochen, daß die elektomotorische Gegenstraft eines Boltameters von der Stromstärke unabhängig sen.

In bem oben ermanten Auffat von Daniell (P. A. LX. 387.) wird biese Meinung ebenfalls vertreten, und es wird dort versucht, sie durch eine Reihe von Messungen mit dem Boltameter zu begrunden; diese Messungen durften jedoch fur diesen Zweck wohl nicht scharf genug sein. Auch BB heat itone theilt diese Weinung, und ist dadurch zu einem weitern fallschen Schluß verleitet worden. Er bestimmte namlich fur eine Kette von drei Daniell'sichen Bechern die elektromotorische Kraft, albann die elektromotorische Gegenkraft in einem Boltameter, welches in den Schließungsbogen jener Kette eingeschaltet wurde. Er fand

$$E = 90$$
  
 $e = 69$ .

Als Saulen von 4,5 und 6 Elementen angewandt wurden, ergaben sich falt genau bieselben Werthe fur e, und daraus schloß Wheat stone, daß die elektromotorische Gegenkraft als constant betrachtet werden könne. E ist hier die elektromotorische Kraft von drei zur Saule combinirten Bechern, folglich ist die elektromotorische Kraft eines Bechers  $\frac{E}{3}=30$ , ein Werth, welcher kleiner ist als e. Wheat stone meint nun darin den Erklärungsgrund für die Erscheinung zu sinden, daß ein einzelnes Element in einem Voltameter keine Wasserzeitzung hervordringen kann.

Dies ift aber irrig. Die elektromotorische Gegenkraft kann nie ftarter werben als die Ursache, welche sie hervorruft, und man muß deshalb annehmen, daß die elektromotorische Gegenkraft von der Stromstarke abhangig ift. Dann aber kann der Strom eines einzelnen Elementes allerdings eine Bafferzersehung hervordringen, wenn sie gleich meistens sehr gering ift. Als & B. in den Schließungsbogen eines Daniell'schen Elementes ein Boltameter eingeschaltet wurde, dessen Platten ungefahr je 2 Quadrais dell groß waren, erhielt ich eine fehr merkliche Gasentwickelung.

Daf bie elektromotorifche Gegenkraft im Boltameter wirklich von ber Stromftarte abhangt, zeigt fich febr auffallend an einer Berfuchereibe, welche ich

Leitungswiderstand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u. Basitvität. 327 zu diesem Zweck anstellte. Wie bereits oben angeführt wurde, fand ich die etektromotorische Kraft einer Saule von 6 Zinkkohlenelementen

$$E = 4422$$

und bie elektromotorifche Gegenkraft

$$e = 1000$$
.

Die elektromotorische Kraft jedes einzelnen Elementes ist 442% = 747, alfo allerdings kleiner als die elektromotorische Gegenkraft im Boltameter.

Es murbe nun bie elektromotorifche Rraft einer Gaule von vier folchen Binkkohlenelementen bestimmt; es ergab fich

$$E = 3124$$
.

Nach Einschaltung bes Voltametere ergab fich fur bie elektromotorische Kraft nur noch

$$E' = 2427$$

es ift alfo bier

$$e = E - E' = 700.$$

Hier, bei einem schwacheren Strom ergiebt sich also die elektromotorische Gegenkraft schon merklich kleiner, ja sie ist in diesem Falle schon kleiner als die elektromotorische Kraft eines Elementes.

Fur eine Saule von zwei Elementen ergab fich

$$E = 1604$$
.

Nach Ginschaltung bes Boltameters

$$E' = 984$$

alfo

$$e = E - E' = 620.$$

Die eben mitgetheilten Zahlen machen burchaus keinen Unspruch auf große Genauigkeit, aber das ist durch sie unzweifelhaft dargethan, daß, wie sich auch voraussehen ließ, die elektromotorische Gegenkraft mit abnehmenzber Stromstärke ebenfalls geringer wird. Die elektromotorische Gegenkraft ist demnach eine Function der Stromstärke, welches aber die Form dieser Function ist, muß erst noch durch genauere Versuche ermittelt werden.

Daß die Große der elektromotorischen Gegenkraft von der Stromstärke abhängig ift, hat zuerst Poggendorff außer Zweifel gestellt. (P. U. LXI. 613). Auch Buff (P. U. LXXIII. 497.) fand die elektromotorische Gegenkraft des Voltameters bedeutender bei dem Strom von 3, als bei dem von nur 2 Zinkkohlenelementen; ferner fand er die Große der Polarisation durch Einschaltung größerer Drahtlangen in den Schließungsbogen vermindert.



Für ben Kall, daß die Elektroben ben ganzen Querfchnitt eines Eroges ausfüllen, wie Fig. 113, zeigt fich auch nach Buf bie Polarifation etwas großer, wenn die Zerlegungszelle weniger angefüllt ift. Wenn die Elektroben frei in die ringsum sie um sie umgebende Fluffigkeit hineinragen, ist die Große der

Elettroden ohne Ginfluß auf die Große ber Polarifation.

135 Numerische Bestimmung ber Polarisation. Leng und Sawelsjev haben eine große Reihe von Bersuchen zur Bestimmung ber galvanisschen Polarisation in verschiedenen Fällen angestellt (Bull. de la classe phys. math. de l'acad. d. scienc. de St. Petersb. T. V. p. 1. P. A. LXVII. 497). Das Bersahren, welches sie anwandten, um die Größe der Polarisation in einer Zersehungszelle zu bestimmen, war das, daß sie nach der Wheat st on e'schen Methode (Seite 267) die elektromotorische Kraft einer Saule einmal bei metallischer Schließung und dann nach Einschaltung der Zersehungszelle bestimmten. Die Differenz beider Zahlen giebt die Größe der durch die Polarisation in der Zersehungszelle hervorgerusenen elektromotorischen Gegenkraft an.

Folgendes Beifpiel mag bie Urt ber Beobachtung erlautern.

Um bie Ablentung der Buffolennadel von 200 auf 100 herabzubringen, mußte man einschalten

bei metallischer Schließung . . . . . . . . . . . . 19,91 Rheost. Wind als in ben Schließungsbogen eine Zersetungszelle eingeschaltet wurde, gebilbet durch 2 Platinplatt. in Salpeters. tauchend 17,37 "

Palarifation ber Berfetungzelle . . . . . . 2,54.

Nach biefer Methobe ergaben fich folgende Werthe fur die galvanische Polarisation verschiebener Zersebungszellen:

Rupferplatten in Aupfervitriol . . . . 0,07
Umalgamirte Zinkplatten in Salpeterfaure . 0,03
Rupferplatten in Salpeterfaure . . . . 0,01.

Diese Versuche beweisen, daß die Polarisation verschwindet, wenn die Ausscheidung von Gasen an den Stektroben aufhört; in allen drei Fallen tritt an der positiven Stektrobe kein Sauerstoff auf, weil er das Metall sogleich bei seiner Ausscheidung aus den Wasser orydirt; die Ausscheidung von Wasserschaft an den negativen Stektroben ist aber im ersten Fall daburch verhindert, daß der nakcirende Wasserssteff dem Aupferoryd seinen

Leitungswiderstand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u. Baffivitat. 329 Sauerstoff entzieht und Kupfer metallisch niederschlägt; in den beiden andern Fallen badurch, daß der nascirende Wasserstoff sogleich durch die Salpetersfaure orpbirt wird.

Hier also, wo sich die Elektroben nicht mit Gashullen bekleiden konnen, sindet keine Polarisation Statt; die geringen Zahlenwerthe, welche wir oben angegeben finden, ruhren wohl nicht von einer Polarisation der Elektroben, sondern daher, daß sie im Lauf des Bersuchs nicht gleichartig bleiben, indem die eine Platte angefressen wird, die andere nicht, und dies veranlaßt, daß das Plattenpaar an und für sich schon eine geringe elektromotorische Kraft hat.

Auch Buff fant bie Polarisation fur Aupferplatten in Aupfervitriol und fur Bintplatten in Bintvitriol verschwindend flein. (P. A. LXXIII. 497.)

Leng und Sameljev fanden nun ferner fur die Polarisation von

| Platinplatten in Galpeterfaure         |     |  | 2,48  |  |
|----------------------------------------|-----|--|-------|--|
| Platinplatten in Schwefelfaure *) .    |     |  | 5,46  |  |
| Umalgamirte Binfplatten in Schwefelfe  | iur |  | 1,00  |  |
| Rupferplatten in Schwefelfaure         |     |  | 2,15  |  |
| Binnelettroben in Schwefelfaure        |     |  | 1,45  |  |
| Gifenelettroben in Schwefelfaure       |     |  | 0,33  |  |
| Graphit in concentrirter Salpeterfaure |     |  | 1,26. |  |

Die hier angegebenen Zahlenwerthe find meift bas Mittel aus mehreren Bersuchen.

In bem ersten Falle, Platinplatten in Salpetersaure, findet keine Wafferftoffablagerung an der negativen Elektrode Statt, die Polarisation im Werth
2,48 ift also lediglich der Polarisation an der positiven Elektrode, also derjenigen zuzuschreiben, an welcher das Sauerstoffgas auftritt; 2,48 ist demnach die Große der Polarisation, welche eine Platinplatte durch Sauerstoff
erfahrt.

Im zweiten Fall, Platinplatten in Schwefelsaure, findet eine Gasablagerung an beiden Elektroden Statt, der Werth 5,46 ist also die Summe der Polarisationen beider Platten; ist die Polarisation des Platins durch Sauerstoff 2,48, so bleibt demnach fur die Polarisation des Platins durch Wasserstoff 5,46 — 2,48 = 2,98, also nabezu 3.

In ben vier folgenden Fallen, Bint, Aupfer, Binn und Gifen in Schwefel- faure, wird die positive Elektrobe angegriffen, die entsprechenden Bahlen- werthe find also die Werthe der Polarisation dieser Metalle durch Waffer- floff. Stellen wir diese Resultate zusammmen, so haben wir fur die Polarisation von

<sup>\*)</sup> Diefe Caure bestand aus 6 Bolumtheilen concentrirter Comefelfaure auf 100 Theile Baffer.

| Platin in Sauerstoff             | 2,48  |
|----------------------------------|-------|
| Platin in Wafferstoff            | 3,00  |
| Bint in Bafferftoff              | 1,00  |
| Rupfer in Bafferftoff            | 2,15  |
| Binn in Wafferftoff              | 1,45  |
| Gifen in Bafferftoff             | 0,33  |
| Graphit ober Roble in Sauerftoff | 1,25. |

Sett man in den Schließungsbogen einer Saule eine Schließungszelle, welche aus ungleichartigen Platten besteht, so wirkt diese selbst wieder elektromotorisch, und die Wirkung dieser elektromotorischen Kraft der Zersekungszelle wird nach Umständen mit der Polarisation gleich oder entgegengesetzt gerichtet sein. Nehmen wir an, die elektromotorische Kraft der Zersekungszelle wirke ebenso wie die Polarisation der elektromotorischen Kraft der Saule entgegen, so wird die Differenz D, welche die Messung der elektromotorischen Kraft der Saule ergiebt, je nachdem die Zersekungszelle in den Schließungszbogen eingeschaltet ist oder nicht, die Summe der elektromotorischen Kraft der Zersekungszelle und der Polarisation senn, oder es ist

D = e + p

wenn wir mit e die elektromotorische Kraft der Zesetungszelle, mit p die in ihr austretende Polarisation bezeichnen. Hat man nun für verschieden construirte Zersetungszellen (etwa bestehend aus Platin in Salpetersaure, und Zink in Schwefelsaure, ferner Platin in Salpetersaure und Kupfer in Kalischung) den Werth von D bestimmt, so kann man für diese Combination den Werth von e berechnen, wenn man die hierher gehörigen Werthe von p in Abzug bringt. Auf diese Weise ermittelten Lenz und Sawels jev die elektromotorische Kraft folgender Combinationen:

| n Salpeterjaure, com         | oin  | ırt | mit  |      |             |      |
|------------------------------|------|-----|------|------|-------------|------|
| Platin in Salzfäure .        |      |     |      |      |             | 0,26 |
| Platin in Schwefelfaure      |      |     |      |      | <del></del> | 0,02 |
| Platin in Salpeterfaure      |      |     |      |      |             | 0,00 |
| Graphit in Salpeterfaure     |      |     |      |      |             | 0,01 |
| Gold in Salpeterfaure .      |      |     |      |      |             | 0,06 |
| Gold in Schwefelfaure .      |      |     |      |      |             | 0,25 |
| Quedfilber in Schwefelfaut   | e    |     |      |      |             | 0,7  |
| Quecffilber in falpeterfaure | m    | Qu  | tect | ilbe | r=          |      |
| orndul                       |      |     |      |      |             | 0,79 |
| Platin in Kalilofung .       |      |     |      |      |             | 1,20 |
| Reines Rupfer in Schwefel    | lſåu | re  |      |      |             | 1,39 |
| Etwas orybirtes Rupfer in    | 9    | d)w | efel | åuı  | e           | 1,75 |
| Rupfer in Rupfervitriol .    |      |     |      |      |             | 2,00 |
| Gold in Ralitofung           |      |     |      |      |             | 2,31 |
|                              |      |     |      |      |             |      |

| Binn in Salgfaure            |     |    |    | 2,38  |
|------------------------------|-----|----|----|-------|
| Gifen in Galgfaure           |     |    |    | 2,75  |
| Graphit in Ralitofung        |     |    |    | 2,84  |
| Gifen in Schwefelfaure       |     | ٠. |    | 2,92  |
| Binn in Schwefelfaure        |     |    |    | 2.95  |
| Rupfer in Kalilosung         |     |    |    | 3,10  |
| Zinn in Kalilosung           |     |    |    | 3,94  |
| Bint in verdunnter Galpeterf | åur |    |    | 4,05  |
| Bint in verbunnter Salgfaure |     |    |    | 4,07  |
| Bint in Schwefelfaure        |     |    |    | 4,17  |
| Gifen in Ralitofung          |     |    | ٠. | 4,65  |
| Bink in Kalitofung           |     |    |    | 5,48. |

Für Zink in Schweselsaure und Kupfer in Rupfervitriol fanden die beiden Petersburger Physiker die elektromotorische Kraft 2,17. Dies giebt uns nun einen Anhaltspunkt, um die eben mitgetheilten Zahlenwerthe für Poslarisation und elektromotorische Kraft auf unsere (chemische) Einheit zu reductren. Wir haben nämlich für die elektromotorische Kraft eines Daniell'ssichen Elementes den Werth 470 (Seite 256) gefunden, wir mussen also die Zahlenwerthe, wie sie Lenz und Sawelzev angeben, mit  $\frac{470}{2,17} = 217$  multipliciren, um sie auf chemisches Maaß zu reduciren.

Fur bie elektromotorische Rraft eines Grove'schen Clementes (Platin in Salpetersaure, Bint in Schwefelsaure) fanben sie bie elektromotorische Kraft 4,17, also nach chemischem Maag 4,17. 217 = 905.

für die Polarisation verschiedener Metallplatten ergeben sich bemnach, in chemischem Maag ausgedruckt, folgende Werthe:

| Platin in Sauerstoff  |  |  | 538  |
|-----------------------|--|--|------|
| Platin in Bafferftoff |  |  | 651  |
| Bint in Bafferftoff   |  |  | 217  |
| Rupfer in Bafferftoff |  |  | 466  |
| Binn in Bafferftoff   |  |  | 314  |
| Gifen in Bafferftoff  |  |  | 72   |
| Roble in Squerftoff   |  |  | 271. |

für die Gesammtpolarisation der beiden Platinelektroden in verdünnter Schwefelsäure

1185,

mahrend ich fur diefen Fall die Bahl

1000

gefunden habe. (Geite 316.)

Wolarifation au platinirten Platinplatten. Poggenborff136 machte gufallig bie Beobachtung, bag in einem Element ber Grove'ichen

Gassaule, welches in ben Schließungsbogen eines Grove'schen Elementes eingeschaltet wurde, eine unerwartet bebeutende Gasentwickelung stattfand, wahrend ein einfaches Grove'sches Element, burch ein Boltameter mit blanken Platinplatten geschlossen, nur eine hochst unbedeutende Wasserzefeung lieferte (P. A. LXX. 183.)

Um meffende Bergleichungen anftellen zu tonnen, conftruirte er ein Boltameter mit platinirten Platinplatten, welches er mit einem gewöhnlichen Boltameter verglich. Das Boltameter mit blanken Platten lieferte im Schließungsbogen eines Grove'schen Elementes in 30 Minuten

0,89 Rubikcentimeter Knallgas,

mahrend bas Boltameter mit platinirten Platten unter benfelben Umftanden 77,68 Rubitcentimeter Gas,

alfo faft 87mal fo viel lieferte.

Dies kann nur daher ruhren, daß die Polarisation an platinirten Platten bebeutend geringer ift als an blanken. Poggendorff hat dies durch directe Messungen bewiesen.

Die elektromotorische Kraft einer Saule von zwei Grove'schen Glementen ergab sich = 64; nach Einschaltung bes Boltameters mit platinirten Platten war sie noch 31, es war mithin die Polarisation an den platinirten Platten

$$64 - 31 = 33$$
.

Als an die Stelle des Boltameters mit platinirten Platten das mit blanken Platinplatten geseht wurde, ergab sich die elektromotorische Kraft der gesammten Kette gleich 22, also die Polarisation an den blanken Platinplatten

$$64 - 22 = 42$$

Auf Seite 284 ist angeführt, daß die elektromotorische Kraft eines Grove's schen Clementes als Mittel aus den Beobachtungen verschiedener Physiker nach chemischem Maaß 777 sei; bemnach ist die elektromotorische Kraft von zwei Clementen gleich 1554; auf chemisches Maaß reducirt, ist bemnach der Werth ber Polarisation der blanken Platten, welchen Poggendorff fand,

$$42.\frac{1554}{64} = 1020,$$

was mit dem Werth ber Polarifation, wie er oben auf Seite 316. angegeben ift, febr nah abereinstimmmt.

Fur platinirte Platten ift bemnach die Polarisation nach chemischem Maag

$$33 \frac{1554}{64} = 801.$$

Auch Poggendorff fand, wie bereits auf Geite 327 erwähnt wurbe, bag bie Starte ber Polarisation mit ber Stromftarte abnimmt; als burch

Leitungewiberstand b. Metalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u. Bassivität. 333 Bergrößerung bes außerwesentlichen Wiberstandes die Stromstärke so geschwächt wurde, daß die Nadel der in den Schließungsbogen eingeschalteten Sinusbussole von 47° 49' auf 5° 44' zurückging, nahm die Polarisation im Voltameter von 42 die 38, oder nach chemischem Maaß von 1020 die 922 ab.

"Nach Poggenborff's Berfuchen ift bei platinirten Platten die Große der Polarisation nur sehr wenig von den Beranderungen der Stromsftate abhangig, so daß man sie ohne merkliche Fehler als constant annehmen kann.

Auch Svanberg hat viele Bersuche über galvanische Polarisation und zwar mit großer Sorgsalt und Genauigkeit angestellt. (P. A. LXXIII. 298.) Für die Polarisation, welche der Strom von vier Daniell'schen Elementen in einem Boltameter mit blanken Platinplatten hervorbringt, fand er, duf chemisches Maaß reducirt, den Werth

1072.

Svanberg machte die Bemerkung, daß die Polarisation im Boltameter allmatig wachst, und daß es einige Zeit dauert bis sie ihr Maximum erreicht. Um nun das Maximum der Polarisation richtig zu bestimmen, machte er seine Messungen erst, nachdem der Strom einige Stunden lang durch das Boltameter hindurchgegangen war.

Metallplatten mit rauhen Oberflåchen ergaben nach feiner Meffung eine geringere Polarisation als polirte, was wohl mit Poggenborf is Beobachtung in Zusammenhang steht, daß die Polarisation an platinirten Platinplatten geringer ist, als an blanken. Die Polarisation von Kupferplatten burch Wassersteffgas fand Svanberg im Berhåltnis von 12 zu 8 geringer, wenn diese Platten rauh geseilt, oder noch besser durch galvanisch gefälltes Kupfer feinkörnig gemacht, als wenn sie polirt waren.

Buff's Untersuchungen über galvanische Polarisation. Ein- 137 zeine Resultate ber Untersuchungen, welche Buff über galvanische Polarisation anstellte, wurden bereits Oben erwähnt, wir mussen jedoch hier noch Einiges aus seiner Abhandlung hervorheben. (P. A. LXXIII. 497.)

Buff führt an, daß eine Ablenkung von 45° an seiner Tangentenbussole einer Wasserstellung von 21,08 E.C. in der Minute entspreche (reducirt auf 0° Temperatur und 760mm Druck?), was einer Knallgasentwickelung von 31,6 E.C. gleich ist; seine Stromstärken werden demnach auf chemisches Maaß reducirt, wenn man die Tangente des Ablenkungswinkels mit 31,6 multiplicirt.

Buff findet im Laufe biefer Untersuchung die elektromotorische Rraft eines Daniell'schen Elementes gleich 4,207; da bei zu Grundlegung unserer Sinheiten die elektromotorische Kraft dieses Elementes 470 ift, so muß man also Buff's Angaben der elektromotorischen Kraft sowohl, als auch

feine Polarisationswerthe mit  $\frac{470}{4,207}=111$  multipliciren, um sie mit unsern vergleichbar zu machen. Buff's Vergleichung zwischen Stromstärke und Polarisationsgröße in einem Voltameter mit blanken Platinplatten gab (auf unsere Einheiten übertragen) folgende Resultate:

| Stromftarfe. | Polarifation. |
|--------------|---------------|
| 43,7         | 1256          |
| 19,7         | 1165          |
| 11,5         | 1132          |
| 8,0          | 1118          |
| 4,4          | 1069.         |

Bei biefen Bersuchen bilbeten bie Platinelektroben bie gegenüberstehende Seite eines Troges; Die vorstehenden Bahlen beziehen sich auf ben Fall, bag ber Trog bis zu einer Bobe von 45 Millimeter angefüllt mar.

Bei einer Unfullungehohe von 10 Millimeter ergeben fich folgende gusfammengehörige Berthe von Stromfiarte und Polarisation:

| Stromftarfe. | Bolarifation. |
|--------------|---------------|
| 20,5         | 1199          |
| 11,5         | 1170.         |

Unter fonst gleichen Umstånben ergab sich also die Polarisation etwas größer bei geringerer als bei größerer Anfüllungshohe des Troges, wie es bereits auf Seite 328 angeführt wurde.

Buff bemerkt ebenfalls, bag ber Eintritt bes Maximums ber Polarifation immer einige Zeit erforbere.

Fur eine Berlegungszelle, gebildet aus zwei Binkplatten in einer Auficfung von Binkvitriol ftehend, fand Buff ben Polarisationswerth

$$p = 0.85$$
,

nach unfern Ginheiten

$$p = 94$$
.

Un diefes Refultat schließt er folgende Betrachtungen an:

"Ich betrachte p=0.85 als die elektrische Differenz des Zinks und "Wasserstoffs, oder doch als einen Näherungswerth derselben. Schmso bewitachte ich den Polarisationswiderstand der Platinplatten in verdünnter "Schwefelsaure als einen Näherungswerth für die elektrische Differenz des "Sauerstoffs und Wasserstoffs. Denn durch die Wasserstoffschicht an der "negativen Platinplatte, so wie durch die Sauerstoffschicht an der "Platinplatte wird dasselbe bewirkt, wie wenn nicht zwei Platinstreisen, sonwern ein Streisen sessen Vallenstellen wasserstoffs und ein Streisen sellen Sauerstoffs in die Sauer waren eingeführt worden. — — Die dei unmittelbarer "Berührung von Wasserstoff und Sauerstoff geweckte elektromotorische "Thätigkeit, oder die elektrische Differenz beider Stoffe bezeichnet demnach

Leitungewiderftand b. Detalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u. Baffivitat. 335

"die außersten Granzen bes Wiberstandes, der durch die Polarisation zweier "Metalle im Zersegungsgefäße überhaupt entstehen kann. Man wird sich "dieser Granze um so mehr nahern, je vollständiger die eingetauchten Platzeten sich mit den Gasen zu bekleiden vermögen, und je vollständiger dadurch "die unmittelbare Berührung der metallischen mit den flussigen Leitern verzmieden wird."

In berselben Abhandlung finden wir nun ferner mehrere Versuchsreihen, welche die Abwesenheit der Polarisation in allen Fallen darthun, in denen die Ablagerung der Gase an den Elektroden verhindert wird, was bereits Seite 329 erwähnt wurde.

Berminderung der Polarifation durch Erwärmung der Flüs-138 sigkeit. In der Biblioth. univers. Febr. 1837 p. 388. beschreibt De la Rive solgenden Bersuch. In den Schließungsbogen einer Saule von vier Elementen schaltete er außer einem Galvanometer eine Zersetungszelle ein, welche aus zwei Platinplatten, in ein Glas mit Wasser getaucht, bestand; das Galvanometer zeigte eine Ablenkung von 12°. Nun brachte er unter die positive Polplatte, an welcher sich Sauerstoffgas entwickelte, eine starke Alkoholssamme, so daß diese Platte zu glühen ansing und der in die Klüssseit tauchende Theil durch Mittheilung hinlänglich erwärmt wurde, um diese zum Kochen zu bringen (wahrscheinlich war also die Platinplatte so umgebogen). Es war keine Beränderung in der Ablenkung bemerkdar; dasselbe geschah mit der negativen Platte, und nun stieg die Nadel auf 30°. Nach Wegnahme der Lampe sank die Ablenkung wieder auf 12°.

Als das Wasser durch verdunnte Schwefelsaure ersetzt wurde, war die ursprüngliche Ablenkung 45°, sie stieg durch Erwärmung der negativen Platte auf 80°, mahrend die Erwärmung der positiven Platte abermals keinen Einfluß hatte.

De la Rive schließt baraus, bag bie Barme keinen Einfluß habe auf ben Uebergang bes elektrischen Stromes aus einem Metall in eine Fluffigskeit, baß sie aber ben Uebergang beffelben aus einer Fluffigkeit in ein Metall merklich beforbere.

Gegen diese sonderbare Meinung tritt nun Borffelman de heer auf. Er schreibt die Wirkung nicht direct der Warme, sondern der durch das Kochen der Flufsseleit hervorgebrachten Bewegung derselben zu, durch welche die polarisirenden Gase von den Etektroden mit fortgespult werben. Er unterstützt seine Ansicht durch die Thatsache, daß man auch ohne Warme dieselbe Wirkung hervordringen kann, wenn man die Platte nur ein wenig in der Flussigkeit erschüttert, oder auch die Flussigkeit in der Rabe der Platten durch einen Glasstad in Bewegung bringt.

Er nahm eine Bolta'fche Saule von funf Paaren mit reinem Bafer gelaben. 3wei Platinbrahte, die Pole ber Saule bilbend, tauchten in

ein Glas mit bestillirtem Waffer; bas in die Kette gebrachte Galvanomezter zeigte 450, doch nahm diese Ablenkung in Folge ber machsenben Polazisation rasch ab, sie stieg aber stets wieder, wenn man ben negativen Drabt erschütterte; sie war

nach 15 Min. 34° — nach Erschütterung bes negativen Drahtes 40°, 30° 30° 16° — """ 38°, 38°, 60° """ 34° — """ 32°.

Die Erfchutterung bes positiven Drahtes hatte feinen Ginflug.

Aehnliche, wenn auch weniger auffallende Resultate murben mit Ru-

Gewiß ist die Erklarung Borffelman's bie richtige, boch lagt er ben Umftand unerklart, warum die Erwarmung oder Erschutterung bes positiven Poldrahtes ohne Ginfluß ift. Sollte wohl der Sauerstoff fester an ben Platinplatten haften als ber Wasserstoff?

Nach einer Notiz im "Jahresbericht über bie Fortschritte ber Chemie, Physife u. f. w. von Liebig und Kopp. Gießen 1849, Seite 297." hat Beder in Gießen bie Abnahme ber Polarisation bei steigenber Temperatur ber Bersehungsstuffigkeit genauer untersucht; boch ift seine Arbeit noch nicht veröffentlicht.

139 Urfache ber galvanischen Polarisation. Einer ber ersten, welche gegen bie Sppothese eines Uebergangswiderstandes auftraten und dagegen die Eriftenz einer elektromotorischen Gegenkraft im Boltameter zu begrunden suchten, war Schonbein. Mahrend alle bisher betrachteten Untersuchungen über diesen Gegenstand sich auf die Beziehungen der Stromteitung durch Elektrolpte zu dem Dhm'schen Gesehehungen der Stromauf biesem Wege indirect zu der Ansicht gesuhrt wurde, daß die galvanische Polarisation den die Elektroden bedeckenden Gasschichten zuzuschreiben sein, saßt Schonbein den Gegenstand von einer ganz andern Seite auf, und sucht direct den polaristrenden Einfluß der Gase auf Metallplatten nachzuweisen.

Die wichtigsten hierher gehörigen Auffahe Schonbein's find folgende: Beobachtungen über die elektrische Polarisation fester und flüffiger Leiter (P. A. XLVI. 109.).

Neue Beobachtungen über Bolta'fche Polarisation ferfter und fluffiger Leiter (P. A. XLVII. 101.).

Ueber Bolta'fche Polarifation fester und fluffiger Ror: per (P. U. LVI. 135.).

Ich will in dem Folgenden die wesentlichsten Resultate der Schon bein's schen Untersuchungen gusammenftellen, ohne gerade uber den Inhalt biefer Abhandlungen im Einzelnen zu berichten.

Der auf Seite 199 bes 2ten Banbes meiner Phyfit (3te Auflage) an:

Leitungswiderstand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat u. Paffivitat. 337

geführte Bersuch, bag wenn man burch ein Voltameter ben Strom einer Kette hat geben laffen, und man bann rasch nach Unterbrechung bes Stromes jebe ber beiben Voltameterplatten mit einem Drahtenbe eines Multiplicators in Berührung bringt, baß alsbann bieser Multiplicator einen Strom anzeigt, welcher bas Voltameter in entgegengesehter Richtung burchläuft, wie ber ursprüngliche Strom ber Kette; bieser Versuch, welcher bereits 1827 von be la Nive angestellt wurde, beweist nur, baß in bem Voltameter burch ben primaren Strom eine elektromotorische Gegenkraft erzeugt wird; er giebt uns aber keinen Aufschluß über Grund und Ursache berselben.

Becquerel stellt nun die Behauptung auf, daß nur in dem Falle der fragliche secundare Strom eintrete, wo die Poldrahte in eine salinische Flussigeit eintauchen. Unter diesen Umstanden, sagt Becquerel, zersetzt bas Salz, die Basis haufe sich um die negative, die Saure um die positive Elektrode an, und bringe man die Drahte nach der Abtrennung von der Saule in leitende Verbindung, so entstehe ein Strom in Folge der Wiederverbindung von Saure und Basis.

Schonbein zeigte nun, bag zur hervorbringung bes secundaren Stromes keineswegs salinische Fluffigkeiten nothwendig find, daß der Bergluch mit reinem durch reine Schwefelsaure nur ganz schwach gefäuertem Wasser vollkommen gelingt, selbst wenn die Platinelektroben nur momentan mit der Saule communicirten.

Diese secundaren Strome sind keineswegs von nur augenblicklicher Dauer, sie mahren je nach Umstanden langere oder kurzere Zeit. In einem Fall, in welchem die ursprüngliche Ablenkung der Galvanometernadel durch den secundaren Strom 80° betrug, dauerte es 4 Minuten, ehe derfelbe ganz verschwand; bei einer anfänglichen Ablenkung von 160° dauerte es 30 Minuten.

Schonbein brachte ben fecundaren Strom mit Elektroben von Gold eben fo gut hervor, wie mit folchen von Platin. Burben Eisendrähte statt Platin und Kalilosung statt Schwefelsaure angewendet, so zeigte sich ber fecundare Strom gleichfalls; Versuche mit versilberten Kupferdrähten, Jink und andern Metallen gaben gleiche Resultate, so daß es in hohem Grade wahrscheinlich ist, daß alle metallischen Leiter die Fähigkeit besigen, elektrisch polarisit zu werden.

In bem zweiten ber oben ermanten Auffage (P. A. XLVII. 101.) gelangt nun Schon bein zur Erklarung bes Phanomens. Die wichtigften Thatfachen, welche zu berselben fuhren, find folgenbe:

1) Werben Platindrahte ober Platten, welche furzere ober langere Zeit in reinem Waffer, ober in Waffer mit Schwefelfaure ober Salzfaure verfett, als Elektroben gebient haben, in einer Weingeistflamme bis zum Rothgluben erhitt, fo verlieren fie ihr elektromotorisches Bermogen voll-ftanbia.

- 2) Bird die positiv polarisirte Polplatte, also die, welche als negative Elektrode gedient hat, nur auf einige Augenblide in eine Chlor= oder Bromatmosphare gebracht, so wird ihre elektromotorische Kraft vollig vernichtet; basselbe Resultat wird auch durch ein langeres Eintauchen in Sauerstoffgas erhalten.
- 3) Gin negativ polarifirter Platindraht verliert feine elektromotorifche Kraft, wenn man ihn einige Secunden lang in eine Bafferftoffatmofpharen taucht.
- 4) Durch Sintauchen positiv ober negativ polarisirter Platinplatten in eine Luftart, welche meber auf Sauerstoffgas noch auf Wasserstoffgas in Gegenwart von Platin chemisch einwirkt, wird die elektromotorische Kraft ber Platten nicht aufgehoben.
- 5) Eine Platinplatte, welche nur wenige Secunden lang in eine Utmosfphare von Wafferftoffgas eingetaucht war, ift positiv polarifirt.
- 6) Gold : und Gilberbrahte erlangen fein eleftromotorisches Bermogen, wenn man fie in Bafferstoffgas eintaucht.
- 7) Ein Platinbraht in Sauerstoffgas gebracht, wird nicht negativ polarifirt, eben fo wenig Golb und Silber.
- 8) Platin, Gold und Silber, nur fur einige Augenblide in gasformiges Chlor gebracht, werden negativ polarifirt. Bromgas ubt auf die genannten Metalle die gleiche Wirkung aus.

Ehe wir zur weitern Befprechung biefer Thatfachen ubergehen, wollen wir noch die zwedmäßigste Art betrachten, auf welche man die elektrische Polarisation einer Metallplatte nachweifen kann.

In ein Quedfilbernapfchen a, welches mit dem einen Drahtende eines Multiplicators in Berbindung steht, ift ber Draht einer Platinplatte p



eingetaucht, welche vorher wohl gereinigt seyn muß, und die in ein Gefäß mit etwas angesauertem Waffer herzabhangt. Sangt man in das Näpfichen b ben Draht einer zweiten ganz gleichen Platinplatte, welche vorher ebenfalls gehörig gereinigt wurde, und die auch in die saure klufsigkeit eintaucht, so bleibt natürlich die Nadel vollsommen ruhig, da sich ja die beiden Platinplatten elektromotorisch vollkommen gleich verhalten. If abet die zweite Platinplatte, welche mit 26 bezweite Platinplatte, welche mit 26 bezweite Platinplatte, welche mit 26 bezweite

Leitungewiberftanb b. Metalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u. Paffivitat. 339 geichnet werben mag, auf irgend eine ber eben befprochenen Arten polarifirt worben, fo entsteht ein Ausschlag ber Galvanometernabel, aus beren Richtung man auf bie Richtung bes Stromes schließen kann.

War z. B. die Platinplatte p' in Wafferstoffgas eingetaucht gewesen, so verhält sie sich elektropositiv gegen die andere, b. h. das Galvanometer zeigt einen Strom an, der von p' durch die Flüssseit nach p geht. Wird die Platinplatte p' in Chlorgas eingetaucht, so zeigt der Ausschlag der Nadel, daß p' elektronegativ gegen p ist.

Hat die Platinplatte p' als negative Polplatte zur Wafferelektrolyse gebient, so verhalt sie sich genau eben so, als ob sie in eine Klasche mit Wafferstoffgas getaucht gewesen ware, b. h. zur Schließung des Apparates, Kig. 114, angewandt, wird sie einen Strom hervorbringen, welcher von p' durch die Klussseit nach p geht.

Alle die Erscheinungen, welche wir fo eben betrachtet haben, beuten barauf bin, bag die Gasichicht, welche fich bei ber Gleftrolnsation an ben Elektroben ausscheibet, wirklich bie Urfache ber galvanischen Polarisation fen. - Ift eine folche Gasichicht bie Urfache ber Polarisation, fo verfteht fich von felbft, daß fie durch Gluben ber Metallplatte vernichtet wird. Diefer Umftand allein murbe jedoch noch nichts beweifen, weil bie Glubbise bentbarer Beife gerftorend auf die Polaritat mirten tonnte, auch wenn biefe von andern Urfachen, ale von einer Gasschicht, abhinge. Ent: fchiebener fpricht ichon ber zweite Berfuch. Dag die politive Polaritat eines Platindrahtes augenblicklich burch Chlor vernichtet wird, lagt fich taum anders, ale burch bie chemifche Ginwirfung bes Chlore auf ben Bafferftoff erklaren, burch welche unter Bilbung von Salgfaure jebe Spur von Wafferftoffgas entfernt wirb. Beim Gintauchen in Squerftoff wird bas an der Platinplatte haftende Bafferftoffgas burch die Mitmirfung ber Platinplatte zur Berbindung mit bem Sauerftoff veranlaßt und baburch gleichfalls die Urfache ber Polarisation entfernt. Daß ber Sauerftoff bie positive Polaritat nicht fo schnell vernichtet wie Chlor, bat in ber langfamen Uction bes Sauerftoffs auf ben Bafferftoff feinen Grund.

Die unter 4. angeführte Thatsache spricht ebenfalls zu Gunsten ber Ansicht, daß die Ursache bes polaren Zustandes der Elektroben in Bafferstoff und Sauerstoff liege, welche an denselben hangen; zur völligen Gewisheit durfte diese Boraussetzung aber durch das Kactum erhoben werden, welches unter Nr. 5. angeführt ist. Wenigstens scheint durch letzteres unwiderleglich bewiesen zu seyn, daß die positive Polarität der negativen Elektroden von Wasserstoff herrühre. — Ein Platindraht, welcher gar nicht als negativer Pol gedient hat und dem Einsluß des Stromes auf keinerlei Weise unterworfen war, erlangt durch den Umstand allein, daß

er nur wenige Secunden mit Wafferstoff in Berührung gestanden, alle Bolta'schen Eigenschaften eines politiv galvanisirten Drahtes.

Durch biese Bersuche hat Schonbein in ber That den Schleier gehoben, welcher bis bahin bas Befen ber galvanischen Polarisation verhullte.

Nur zwei ber oben mitgetheilten Thatsachen, namlich bie unter 6. und 7. angeführten icheinen ber oben angebeuteten Erklarung zu widersprechen.

Wahrend eine Platinplatte, welche als positive Clektrobe gebient hat, negativ polarifirt ift, kann man biese Polarisation burch Gintauchen in Sauerstoffgas nicht hervorbringen; bies beutet barauf hin, daß bie negative Polaritat ber positiven Polplatte nicht bem Sauerstoffgas zuzusschreiben fep.

Der Umstand, daß Gold: und Silberdratte in Bafferstoffgas nicht elektropositiv werden, mahrend biefelben Metalle, wenn sie nur auf wenige Secunden die Rolle der negativen Elektroden gespielt haben, merklich positiv polarifirt erscheinen, erregt wenigstens Zweifel gegen die Unsicht, als ob dem Wafferstoffgas die positive Polarisation der negativen Elektroden beigumessen sey.

Bevor wir jur nahern Betrachtung biefes Umftandes ubergeben, wollen wir junachst die Polarisation ber Fluffigkeiten betrachten, welche Schon-

bein gleichfalls in ben oben angeführten Muffagen befpricht.

40 Polarisation fluffiger Korper. Wird verbunnte Salzsaure oder verbunnte Schwefelsaure, in einer Uformig gebogenen Rohre enthalten, burch Platinelektroben einige Secunden lang mit den Polen einer Saule verbunden, deren Strom eine merkliche Gasentwicklung in der sauren Rufsigkeit veranlaßt, ersett man hierauf die gebrauchten Drahte durch neue, d. h. durch solche, die noch nicht als Poldrahte gedient haben, und verbindet man durch die selben die Saure mit dem Galvanometer, so weicht die Nadel dieses Instrumentes ab und zwar nach einer Richtung, welche anzeigt, daß der positive Strom von derjenigen Russissaufe, in welche der negative Poldraht eingetaucht war, nach derjenigen geht, in welcher die positive Elektrode sich besand, oder, mit andern Worten, dieser secundate Strom ist dem Strom der Sause entgegengesest.

Bier zeigen alfo bie Bluffigkeitsfaulen eine galvanifche Polarifation.

Der Grund und das Wefen diefer Polarisation wird burch folgende Bersuche erlautert:

1) Wird Waffer (burch etwas Schwefelfaure leitender gemacht) mit Bafferftoffgas gefchuttelt, biefe Kluffigkeit in eine unten mit einer Riafe verbundene Robre gebracht, lettere in ein Gefaß gestellt, welches ebenfalls etwas angefauertes, aber von Wafferstoff freies Waffer enthalt, und verbindet man beide Fluffigkeiten durch Platindrahte mit dem Galvanometer, fo erhalt man einen Strom, welcher von der Wafferstofficsung zur andern

Stuffigeeit geht. Es verhalt fich mit andern die mafferstoffbaltige Kluffigteit zur andern, wie Bint zum Kupfer. — Wendet man zu diesen Versuch Gold : ober Silberdratte an, so erhalt man teinen Strom.

2) Wird ber Versuch gang unter benfelben Umftanden angestellt, nur mit bem Unterschiede, bag bie Ftuffigfeit in bem Rohrchen Sauerstoff anftatt Wasserlioff aufgetoft enthalt, so erhalt man keinen Strom, mogen nun die Verbindungsbrahte von Platin, Gold ober Silber fepn.

3) Enthalt die Fluffigfeit im Rohrchen etwas Chlor ober Brom anftatt Wafferstoff aufgeloft, so erhalt man einen Strom, welcher von bem weiteren Gefäße in das Rohrchen übergeht, mag man den Bersuch mit Platins, Golds ober Silberbrahten anftellen.

4) Lagt man durch Schwefelfaure haltiges Baffer, welches sich in einer Uformigen Rohre befindet, den Strom einer Saule geben, so liefert biefe Fluffigkeit nur in dem Falle einen secundaren Strom, wenn man die Verbindung mit dem Galvanometer durch Platindrahte herstellt. Bei Anwendung von Gold - oder Silberdrahten zeigt die Multiplicatornadel nicht die mindeste Ablenkung.

5) Stellt man ben Berfuch wie bei 4. an, nimmt man verbuntte Salgfaure ftatt ber verbunten Schwefelfaure, fo erhalt man einen secundaren Strom, auch wenn man gur Schliegung Gold- ober Silberbrafte anwendet.

Die Versuche unter 1., 3. und 5. beuten auch bier barauf bin, bag bie Ursache ber Polarisation in ben Gafen zu suchen sen, welche im Wasser aufgeloft finb.

Die Falle, in welchen die mit Gasen behandelten Fluffigkeiten keinen Polarisationsstrom geben (also Rr. 2. und 4.), entsprechen ganz den schon oben besprochenen Fallen, daß Metallbrahte ober Platten, welche in Gase eingetaucht waren, keinen Polarisationsstrom hervorzubringen im Stande sind, also den Fallen Rr. 6. und 7. auf Seite 338. — Soll nun der Beweis geliefert werden, daß die an den Metallplatten haftenden Gassschichten ober die in Fluffigkeiten aufgelösten Gase die Ursache der galvanischen Polarisation sind, so muß noch erklart werden, warum wohl in diesen Fallen die Wirkung ausbleibt. Im Wesentlichen ist Schonbein's Unsicht über diesen Gegenstand folgende:

Schönbein's Theoric der galvanischen Polarisation. Wenn in 141 eine Fluffigkeit zwei gleiche Metallplatten eingetaucht sind, von denen die eine rein, die andere mit einer Gasschicht überzogen ist; oder wenn zwei gleiche Metallplatten eingetaucht sind in die beiden Schenkel einer Uformizgen Rohre, welche mit gleicher Flufsigkeit angefüllt sind, nur mit dem einen Unterschiede, daß in der Flufsigkeit des einen Schenkels ein Gas aufgebilt ist, auf der andern Seite aber nicht, so ist die zwischen beiden Seizten stattsindende Ungleichheit Grund genug zum Auftreten einer elektrischen

Spannung. Diese elektrische Spannung kann nun zur Ausgleichung tommen, sie wird einen elektrischen Strom veranlassen, sobald eine metallische Berbindung zwischen beiben Platten hergestellt wird. Damit aber ein solcher Strom ben Multiplicatordraht durchlaufen konne, muß er auch durch die Flussigkeit hindurchgehen, welche ohne Elektrolyse nicht den mindesten Strom zu leiten im Stande ist. Das Auftreten des Polarisationsstromes ist also wesentlich daran gebunden, daß die Elektrolyse der Flussigkeit wirklich stattsindet; in allen Fällen nun muß der Strom ausbleiben, in welchen die elektrische Differenz an den beiden Granzslächen nicht hinreicht, um die Elektrolyse einzuleiten.

Ift 3. B. das mit Schwefelfaure angefauerte Wasser auf einer Seite burch eine reine, auf der andern Seite durch eine mit einer Schicht von Wasserstoffgas überzogene Gold- oder Silberplatte begränzt, so tritt bei metallischer Berbindung der beiden Metallplatten kein Strom ein, weil der Wasserstoff der einen Goldplatte nicht im Stande ift, dem nächsten Wassertischen seinen Sauerstoff zu entziehen und daburch die Elektrolyse durch die ganze Kufsigkeitsschicht einzuleiten; wendet man aber statt der Goldplatten Platin an, so leitet das eigenthumliche Verhalten dieses. Metalles zum Wasserstoff und Sauerstoff die Elektrolyse ein, es veranlaßt, daß der Basserstoff, welcher der Platinplatte zunächst ist, den benachdarten Wassertheilschen ihren Sauerstoff entzieht und so die Zersehung und Wiederbildung des Wassers dis zur andern Platte veranlaßt. So erklärt sich denn auch, daß der Bersuch Rr. 1., Seite 337, mit Platinplatten gelingt, mit Goldund Silberplatten aber nicht.

Schonbein halt es nicht fur unwahrscheinlich, daß dieser Borgang durch ein Wasserstembergb vermittelt werde, deffen Wasserstoff ftarter besorydirend wirte, als reiner Wasserstoff, wie denn auch das dritte Sauersstoffatom der Superopyde eine weit größere Verwandtschaft zu orydirbaren Korpern zeigt, als reiner Sauerstoff.

Leitungewiderftand b. Metalle u. Fluffigf., galvan, Polarifat. u. Baffivitat. 343

Diefem gang analog ift bie Bilbung bes Stroms beim Berfuch Rr. 3., Seite 341, gu erklaren.

Wendet man aber reines Sauerstoffgas statt bes Chlors ober Broms an, so befindet sich dasselbe in den obigen Combinationen, um mit Schons bein zu reden, noch nicht in einem solchen Zustande der Erregtheit, daß es die Zersegung der nachsten Wasserpartikelchen veranlassen könnte, und daher das Ausbleiben des Stromes bei den Versuchen Nr. 7. auf Seite 338 und Nr. 2. auf Seite 341.

Wenn aber reines Sauerstoffgas in diesen Fallen keinen Polarifationsftrom erzeugen kann, wie ist die negative Polarifation einer Platinplatte
zu erklären, welche als positive Elektrode gedient hat? Auf keinen Fall
durch das an ihn ausgeschiedene Sauerstoffgas. Neben dem Sauerstoff
tritt aber an der positiven Elektrode, wie bereits oben Seite 216 erwähnt
wurde, Dzon auf, und daß dieser merkwurdige Körper Platinplatten negativ zu polaristren vermag, ist an der angeführten Stelle bereits erwähnt
worden.

Nach Schonbein's Unsicht ift bas Dzon ein Wafferstoffsuperornt; was baburch besonders eine große Stuge erhalt, daß die Superornde der Metalle ein ganz ähnliches Volta'sches Berhalten haben. Das britte Sauerstoffatom hat eine größere Berwandtschaft zu orpbirbaren Korpern, als der freie Sauerstoff, wodurch sich benn bas fart elektronegative Bershalten dieser Korper erklart.

Spperoxybectten. Gine mit einem Spperoryd, etwa mit Bleihyper= 142 oryd, überzogene Platinplatte verhalt sich elektronegativ gegen eine reine-Taucht man die beiden Platten mit den Enden des Multiplicatordrahtes versbunden in verdunnte Schwefelfaure, so entsteht ein kraftiger Strom von der reinen zu der mit Hyperoryd überzogenen Platte. Das dritte Atom des Sauerstoffs im Hyperoryd entzieht den nachsten Wassertheilichen ihren Wasserstoff und leitet dadurch die Elektrolyse durch die ganze Flufsigkeit hiedurch ein.

Um eine Platinplatte mit Bleihpperoryd zu überziehen, verbindet man sie mit dem positiven Pole einer mehrpaarigen Kette, deren negativer Pol mit einer ähnlichen Platinplatte verbunden ist. Taucht man nun die beiden Platinplatten in eine Kosung von salpetersaurem Bleioryd, so überzzieht sich die positive Polplatte alsbald mit einer Schicht von Bleisuperzoryd.

Der Strom, welchen eine polarifirte Platinplatte mit einer reinen liefert, ift naturlich nur ein vorübergebender, er verschwindet mit der elektromotorischen Schicht, welche die eine Platinplatte übergieht. Diese Schicht verschwindet aber nothwendig in Folge der Strombildung.

Betrachten wir g. B. eine mit Wafferftoffgas positiv polarifirte Platin-

platte; wird biefe mit einer reinen Platinplatte combinirt, fo entfteht ein Strom, welcher von ber überzogenen jur reinen Platte geht, an ber überzogenen wird also in Folge bes Stroms Sauerftoffgas ausgeschieden, welches sich mit bem Wafferstoff verbindet, welcher sich hier vorfand.

Ebenfo verschwinden allmalig die Schichten von Chlor, Bleihpperorpd u. f. w., mit benen man Platinplatten negativ polarifirt bat, indem fich bas Chlor ober der Sauerstoff bes Superorpds mit dem an diefen Platten durch ben Strom ausgeschiedenen Wassertoffgas verbindet.

Da burch Spperoryde polarifirte Platinplatten noch bedeutend ftarfer elektronegativ fich verhalten als reine Platinplatten, fo tann man burch Combination von Bint mit Platinplatten, welche mit Bleihpperoryd übergogen find, außerst fraftige galvanische Ketten construiren.

Der praktischen Unwendung solcher Retten fteht vor der Sand noch ber Umstand entgegen, daß die Schicht von Superoryd, beren herstellung ziemlich umftandlich ift, boch gar bald verschwindet.

Eine Meffung ber elektremotorischen Kraft ber Sperorpbketten hat und Bheatstone in dem schon mehrfach citirten Auffage (P. A. LXII-522.) gegeben. Er fand fur bie elektromotorische Kraft von

| 1  | Binkamalgam, Rupfervitriol, Rupfer      |            |       |     | 30         | 470          |
|----|-----------------------------------------|------------|-------|-----|------------|--------------|
| 2  | " verbunnte Schwefelfaure               | , Rupfer   |       |     | 20         | 313          |
| 3  | » Platinchlorid, Platin .               |            |       |     | 40         | 626          |
| 4  | verdunnter Schwefel, P                  | latin .    |       |     | 27         | 423          |
| 5  | Raliumamalgan, Rupfervitriol, Rupfer    | ٠          |       |     | 59         | 924          |
| 6  | » Platinchlorid, Platin                 |            |       |     | 69         | 1081         |
| 7  | " Binkvitriol, Bink .                   |            |       |     | <b>2</b> 9 | 451          |
| 8  | Binfamalgam, verdunnte Schwefelfaure, 2 | Bleihnperc | rnd   |     | 68         | 1065         |
| 9  | Raliumamalgam, verdunnte Schwefelfaure  | , Bleihny  | eroru | b . | 98         | <b>15</b> 35 |
| 10 | Bintamalgam, verdunnte Schwefelfaure, 9 | Ranganhy   | peror | ŋd  | 54         | 846          |
| 11 | Raliumamalgam, verdunnte Schwefelfau    | re, Ma     | ngan  | hy: |            |              |
|    | perornd                                 |            |       |     | 84         | 1316         |

Die erste Bahlencolumne enthalt die Werthe ber elektromotorischen Krafte, gemessen durch Umgange des Wheat stone'schen Rheostaten; die lette Columne giebt die Werthe auf chemisches Maaß reducirt, davon ausgehend, daß die elektromotorische Kraft der ersten Combination der der Daniell'schen Kette gleich zu segen sep.

Wir feben also bier, wie die Combination von amalgamirtem Bint mit Bleihpperoryd eine weit großere elektromotorische Kraft zeigt als amalgamirtes Bink und Platin, wenn auch bafur gesorgt ift, wie bei Rr. 3, bag keine galvanische Polarisation am negativen Metall stattsinden kann.

Die Combination Dr. 3 ift eine ber Daniell'ichen Rette entfpres

Leitungewiderstand d. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u. Paffivitat. 345

chende Combination von Bink und Platin. Mus ber lofung von Platinchlorid mird auf die Platinplatte in Kolge bes Stroms metallifches Platin ausgeschieden, und badurch bie galvanische Polarisation verhindert, gerabe fo wie es bei ber Daniell'ichen Rette burch bie Rupferfallung gefchieht; wir tonnen alfo ben oben mitgetheilten Bahlenwerth fur Rr. 3, namlich 626, ale bas Maag ber elektriften Differeng gwiften Bint (amalgamirt) und Platin betrachten.

Bergleichen wir die elektromotorifche Rraft von Rr. 3 mit ber elektromotorifchen Rraft einer Grove'ichen Rette, fo ergiebt fich eine bebeutende Differeng, indem erftere nur 626, lettere aber 777, nach meinen Meffungen fogar 829 betragt (Seite 283 und 284).

Mus biefer Differeng glaube ich ichliegen zu tonnen, bag bie Salpeterfaure in ber Grove'fchen, alfo auch in ber Bunfen'ichen Rette, nicht blog burch Wegnahme bes Wafferftoffs die Polarifation vernichtenb, fon = bern daß fie auch, in ber Beife ber Spperorybe eleftro= motorifd wirkt. Gin Umftand, welcher biefe Unficht noch mahricheinlicher macht ift ber, bag bie elektromotorische Rraft einer Combination von Manganhppe rornd mit Bint (Dr. 10) nicht mertlich größer ift als bie ber Grove'fchen und Bunfen'ichen Rette.

Dbige Tabelle zeigt uns auch, wie bedeutend bie elektromotorische Rraft noch baburch erhoht werben fann, bag man bas elettropositive Binfamalgam burch bas noch weit mehr eleftropositive Raliumamalgam erfest; bie Roftbarkeit bes Raliumamalgams burfte aber mohl bie praktifche Unmenbung folder Retten unmöglich machen.

Rig. 115.

Grove's Gasbatterie. Die Gro=143 ve'fche Gasbatterie ift bereits in meinem Lehrbuch ber Phyfit befchrieben (3te Mufl. 2ter Band, Seite 201). Die bort mitgetheilte Rigur ift jedoch nur eine fchematische. Mus Rig. 115 und Rig. 116 ift bie Ginrichtung einer folden Gasfaule naber gu eršia. 116.



feben, welche herr Professor Schonbein aus England bezogen bat. Fig. 117 stellt ein einzelnes Element bar. Auf bas Glasgefaß a ift ein gestrnifter Metallbedel luftbicht aufgekittet. Dieser Deckel hat brei



Deffnungen; durch zwei berfelben gehen bie Glasrohren b und c luftbicht hindurch, Die britte etwas größere kann durch einen Stope fel verschloffen werden. — Jebe der beiden Rohren ift 30 Centimeter lang und hat 1,8 Centimeter im Durchmeffer. Am obern Ende einer jeden Rohre ift ein Platindraht



eingeschmolzen, welcher oben ein Quedfilbernapfchen trägt, und an welscher unten eine platinirte Platinplatte angelothet ist, welche fast bis zum untern Ende der Rohre herabreicht.

Um ein foldes Clement zu laben, verfahrt man folgendermaßen. Man fullt durch die Deffnung d das Gefaß a mit Wasser, verschließt d, und kehrt dann ben ganzen Upparat um; auf diese Weise fullen sich die Rohren b und c mit Wasser. Nachdem man das Element wieder aufrecht gestellt hat, führt man durch die Deffnung d das Entbindungsrohr des Gasentwicklungsapparates ein. Das eine Rohr wird so mit Wasserstoffgas, das andere mit Sauerstoffgas etwa die auf 3/4 der ganzen Lange gefüllt.

Kig. 118 stellt nun ein holzernes Gestell vor, welches vier solcher Elemente aufnimmt, und zwar ist Kig. 118 in einem 4mal kleinern Maaßstade gezeichnet als Kig. 117. Sind die Elemente eingestellt, so werden die Quecksibernapschen gehörig durch Aupferdrähte verbunden; in das letzte Quecksstlebernapschen links taucht ein von der Klemmschraube r, in das letzte Quecksstlebernapschen rechts taucht ein von der Klemmschraube s ausgehender Draht. — In die beiden Klemmschrauben werden die Poldrähte uund veingeschraubt.

Diefe Form ber Gasfaule ift faft genau Diefelbe, welche Grove in ber

Nachschrift zu einem Auffage: "Ueber bie Bolta'fche Gasbatterie, Bersuche, um die Urfache ihrer Wirkung und ihre Unwensbung auf Endiometrie zu ermitteln (Phil. Trans. 1843 Pt II. pag. 51 in ber Uebersetung in Poggendorff's Annalen im Erganzungsband II, 1848) als die zweckmäßigste beschreibt; nur ist dort noch die Einrichtung getroffen, daß man die beiden Gasrohren auch aus dem untern Theil des Apparates herausnehmen und die Gase untersuchen kann. Für diesen Zweck durfen die beiden Rohren b und e nicht ein für allemal in dem Deckel des Gefäßes a eingekittet, sondern sie muffen in Stopfeln befestigt seyn, mittelst beren man sie in den Deckel des Gefäßes a einseken und ausheben kann. In Fig. 119 ist die Zeichnung wieder-



gegeben, welche Grove an bem angeführten Orte mittheilt. Das Gefäß aa ist ein Glasgefäß von ber Art ber Woulfe'schen Flaschen; bie mittlere Deffnung ist burch einen Glasstöpfel geschlossen; bie Glastöhren werben mittelst angeschmolzener und auswärts abgeschliffener Glaskragen in bie beiden andern Deffnungen eingesett.

Theorie der Gasfanle. Was die Theorie der 144 Gasfaule betrifft, so spricht sich Grove dahin aus: "es fen diefer Batterie eigen, daß ihr Strom durch Gafe, und zwar eine Synthese von gleicher aber umgehrter Art, sowohl an der Ande als an der Kathode erregt wird. Damit ist nun freilich keine klare Borftellung von dem Borgang in der Gas-

saule gegeben; noch dunkler ist die Ausbrucksweise Grove's an allen übrigen Stellen seiner Aufläge, wo er sich auf theoretische Betrachtungen über diesen Gegenstand einläßt. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß der Berichterstatter im "Jahresbericht von Liebig und Kopp, S. 281" wirklich Grove's Ansicht in präciserer Form wiedergiebt, wenn er sagt: "Grove leite die elektromotorische Kraft der Gassäule von dem chemisch elektrischen Gegensage des Wassselferstoffs und Sauerstoffs ab.

Eine Stelle des lettern Grove'ichen Auffahes deutet allerdings darauf hin, daß ihm diese Borftellungsweise vorgeschwebt habe, wo er sagt: "Will man die Grotthus'iche Theorie auf die Gasbatterie übertragen, so kann man annehmen, es werde, wenn die Batterie geschloffen ift, in der Sauerstoffrohre an jedem Punkte, wo sich Sauerstoff, Wasser und Platin berühren, ein Wasserstofftheilden das mit ihm verbundene Sauerstofftheilden verlaffen, um sich mit einem Theilden des freien Gases zu

vereinigen; ber baburch ausgeschiedene Sauerstoff werde sich mit dem Wafestellich bes antiegenden Baffertheildens verbinden und so fort, bis das lette Sauerstoffstheilden sich mit einem Theilden freien Wafferstoffs vereinigt ic. Allein Grove sagt bald barauf: "Ich erwähne biese Hopothese nicht, als wenn ich ihr buchstädtich anhinge, sondern weil sie die allgemein angenemmene ist."

Gegen die Grove'sche Theorie der Gasfaute ift nun Schonbein aufgetreten, und theilweise mag diese Controverse in der erwähnten Unflatzbeit ihren Grund haben, mit der Grove seine theoretischen Ansichten ausspricht. Schonbein hat seine Ansichten über die Gasfaule in zwei Aufsahen auseinander geset, welche sich in Poggendorff's Annaten sinden, der erstere im LVIII. Bande Seite 361 führt den Titel "Ueber die Sauerstoff; und Basserstofffaule," der zweite im LXXIV. Band. Seite 241 ift überschrieben: "Ueber die Rolle, welche der Sauerstoff in der Grove'schen Gassaule spielt."

Schonbein's Unficht uber die Gasfaute geht bahin, "bag ber Mafferftoff in ber ermahnten Borrichtung mit Bezug auf die in ihr ftattfindende Stromerzeugung eine primitive, der Sauerstoff bagegen nur eine secundare, b. h. bepolarisirende Rolle spielt."

Allerbings vermag ber Bafferstoff allein einen Polarisationesstrom zu erzeugen, wie uns die auf Seite 338 angeführten Bersuche Schonbein's beweisen; eine Platinplatte, welche eine turze Zeit in eine Atmosphare von Bafferstoff getaucht war, giebt mit einer reinen Platinplatte combinirt einen Strom, selbst wenn die Flufsgeit, in welche sie eintauchen, teinen freien Saucrstoff enthält; es ist also klar, daß eine Grove'sche Gassaule einen Strom liefern muß, wenn die eine Halfte der Rohren ganz mit gefäuertem Basser gefüllt ift, während die andere Halfte berselben Basserstoff enthält, selbst wenn aus der Flufsgetit vorher aller freie Sauerstoff ausgetrieben worden und der Zutritt der atmosphärischen Luft abgesperrt ift.

Diefer Strom nun hort freilich bald auf, weil in Folge beffelben fich Wafferstoff an ben bisher nicht mit Gas in Berührung stehenden Platin: platten ablagert, also die Differenz aufhort, welche die Strombilbung ver: anlagte.

Soll ber Strom bauernb fenn, so muß ber in Folge bes Stroms auf ber anbern Seite ausgeschiebene Wasserftoff alsbalb wieber weggeschafft werben, und bies ift nach Schonbein's Unsicht die Function, welche ber Saueriftoff in ber Gasfaule zu verrichten hat.

Schonbein's Meinung geht alfo babin, ber Sauerftoff wirte in ber Gasfaule nicht elektromotorifch, sondern nur depolarisirend; er ftut fich babei auf die Beobachtung, beren Glaubmurbigkeit ber Berichterstatter im "Jahresbericht von Liebig und Kopp," wohl mit Unrecht in Zweifel zieht,

Leitungewiberstand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u. Baffivitat. 349 baß reiner Sauerstoff eine Platinplatte nicht in ber Weise zu polarifiren vermoge, wie Wasserstoff, wie wir bies auf Seite 338 gesehen haben.

Die Oben ermittetten Zahlenwerthe fur bie Polarifation ber Platinplatten in verschiedenen Gafen macht es moglich, die Frage in gang pracife Musbrude ju faffen.

Die Gefammtpolarisation in einem Boltameter ift im Marimum ungefahr 1200; die Salfte dieser Polarisation kommt auf die negative mit Bafferstoff bekteibete, die andere Salfte auf die positive mit ozon haltigem
Sauerstoff bekteibete Platinplatte; nun ist die Frage: ift die elektromotorische Kraft eines Etementes der Grove'schen Gassaule gleich 1200; ober ift sie
nach Schonbein's Ansicht nur 600?

Obgleich eine mit reinem Sauerstoff bekleibete Platinplatte, mit einer ansbern in gesäuertem Wasser combinirt, teinen Strom erregt, so sindet doch jedenfalls auch hier eine elektrische Differenz Statt, wenn sie auch nicht hinzeicht, die Zersehung der zwischenliegenden Wasserschicht einzuleiten, es ist beshalb auch wahrscheinlich, daß die elektromotorische Kraft eines Grove'schen Gaselementes, geladen mit Wasserschieft und reinem Sauerstoff, größer ist als 600, wenn sie gleich den Werth 1200 nicht erreicht, welcher der Fall entspricht, daß man mit ozonhaltigem Sauerstoff zu thun hat.

Muf ben erften Unblick erfcheint wohl nichts leichter, als biefe Frage namlich burch Deffung ber eleftro= burch einen birecten Berfuch, motorifchen Rraft der Gasfaule, zu entscheiden, boch zeigt eine nahrere Prufung, bag bier von ber Deffung ber elettromotorischen Rraft feine Rebe fenn kann. - Die Platinplatten ber Gasfaule find namlich burchaus nicht ihrer gangen Ausbehnung nach fo mit Gafen bekleibet, fondern nur theilmeife; wir haben alfo bier benfelben Fall, ale ob man in ein mit gefauertem Baffer gefulltes Gefaß zwei außerhalb ber Fluffigkeit metallisch verbundene Platinplatten eintauchte, von benen die eine an mehreren Stellen mit Bink Wenn man bie verschiedenen Methoden zur Bestimmung ber elektromotorischen Rraft auf ben Strom anwendet, welcher hier den die beiben Platinplatten verbindenden Draht durchlauft, fo wird man (gang abgefeben von der Polarisation, welche an der reinen Platinplatte auftritt) gemiß nicht ben mahren Werth ber elektrischen Differeng gwischen Bint und Platin Wegen der nur partiellen Bekleibung ber Platinplatten mit Gas bilben fich Seitenentladungen, fo bag ber Strom, welcher ben Schliegungs= braht burchlauft, nur ein Theil des durch die eleftrifchen Gegenfage in ber Rette hervorgebrachten Effects ift, daber benn auch zum Theil die außerorbentlich geringe Stromftarte ber Gasfaule.

Birfungen ber Gasfaule. Mit einer Gasbatterie von 50 Gle-145 menten erhielt Grove folgende Wirfungen:

<sup>1)</sup> Ginen Schlag, ben funf fich anfaffende Personen noch fublen konnten.

- 2) Un einen maßig empfindlichen Galvanometer brachte ber Strom eine bleibenbe Ablenfung von 600 bervor.
- 3) Bedeutende Divirgeng eines Goldblatteleftroffope.
- 4) 3wifchen Roblenfpigen einen bellen, bei vollem Tageblicht fichtbaren Kunken. 5) Cleftrolytifche Berfetung von Jobfalium und gefauertem Baffer.

Um eine merkliche Baffergerfetjung hervorzubringen, reichen vier Bellen ber oben beschriebenen Ginrichtung bin. Eine einzige Belle gerfett Jobkalium.

Behn Elemente Diefer Urt mit verdunnter Schwefelfaure vom fpecififthen Gewicht 1,2 und abwechselnd mit Bafferftoff und Sauerftoff gefullt, murben mit einem eingeschalteten Boltameter gur Batterie gefchloffen und 36 Stunden fteben gelaffen. Um Enbe biefer Beit waren 2,1 Rubifgoll Anallgas im Boltameter entwickelt morben; in jeber ber Bafferftoffrohren mar 1,5 Rubikoll, in jeder ber Sauerftoffrohren war 0,7 Rubitzoll , gufammen alfo 2,2 Gas verfchwunden. Die Differeng (2,2 gegen 2,1) ruhrt mohl baber, bag eine fcmache Abforption bes Sauer: ftoffe burch bas Baffer ftattfinbet.

Wenn ein merklicher Strom ftattfinden foll, fo burfen die platinirten Platinplatten nicht gang unter ben Bafferfpiegel untertauchen, fonbern fie muffen begreiflicherweife theilweife aus ber Fluffigkeit hervor -, und in die

Gasatmofphare hineinragen.

Eine Batterie, beren Robren abmechfelnd mit Bafferftoff und verdunn: ter Salpeterfaure gelaben maren, gab einen Strom, und gmar reichten brei Paare bin, um in einem eingeschalteten Boltameter Baffer zu gerfeben.

Einen fehr fraftigen Strom giebt bie Basfaule, wenn man ben Sauer: ftoff burch Chlor erfett. Gine Chlormafferftofffaule von zwei Elementen reicht bin, um Baffer zwifchen Platinplatten zu gerfeben.

Mehnlich wie Bafferftoff verhalt fich Rohlenorydgas in ber Gasfaule.

Undere Gafe, g. B. Stidgas, verhalten fich abfulut wirtungeloe in ber Gasbatterie. Bringt man 3. B. in eine Rohre ein Gemenge von Stickftoff und Sauerftoff, in die andere Bafferftoffgas, fo wird nach Schließung ber Rette aller Sauerftoff ber einen Robre allmalig vollstandig verzehrt, mab: rend ber Stidftoff berfelben gurudbleibt. Darauf grundet fich ber Borfchlag Grove's, bie Gasfaule zu eubiometrifchen Berfuchen anzuwenden.

In einem zweiten Muffat, welcher fich im zweiten Erganzungebande von Poggenborff's Unnalen findet (Seite 407), befchreibt Grove folgende

mertwurbige Berfuche.

Die eine Rohre eines Gasfaulenelementes wurde mit Sauerftoff gelaben, in die andere aber wurde mittelft eines fleinen auf einem Glasftiel befestigten Glastrichterchen, wie es in Sig. 120. bargeftellt ift, ein gewogenes Studchen Phosphor gebracht, und bann die Rohre gum Theil mit Stickftoff gefullt. Der Apparat, burch einen Galvanometer geschloffen, Leitungswiderstand d. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u. Passivität. 351 zeigte einen Strom an. Nach viermonatlicher Schließung, während welcher Ria. 120. das Galvanometer immer einen Strom anzeigte, war das Wasser

in der Sauerstoffrohre um 1 Aubitzoll gestiegen, in der Stickstoffrohre aber gar nicht; dagegen mar das Phosphorstucken um
0.4 Gran leichter geworden.

Dies Resultat ift leicht zu erklaren, in ber Utmosphare von Stickstoff verbreiten sich Phosphordampfe und biese verhalten sich benn gerade, wie der Wasserstoff in der gewöhnlichen Gasbatterie.

Schwefel anstatt Phosphor gab keine Wirkung, als aber der Schwefel dadurch zum Schmelzen gebracht wurde, daß man einen heißen Metallring an der Stelle, an welcher sich gerade das Tricheterchen befand, um die Gastohre hielt, gab das Galvanometer augensblicklich einen Ausschlag.

Die beiben Rohren ber Gasbatterie wurden mit Stickstoff gelaben, die eine aber mit Phosphor, die andere mit Jod versehen. Nach der Schlies gung zeigte sich ein entschiedener Strom, welcher Monate lang anhielt.

Das Stidgas anderte fein Bolum nicht, die Fluffigkeit farbte fich aber allmalig. hier wirkt der Joddampf wie Sauerstoff, ber Phosphordampf wie Wasserstoff.

Boggenborff's Wippe. Es ift bekannt, bag, wenn man zwei 146 homogene Platten, etwa zwei Platinplatten, welche in verdunter Saure eintauchen, mit ben Polen auch nur eines Bolt a'fchen Elementes verbinbet,

Fig. 121.



bie galvanische Polarisation, welche bieselben erfahren, hinreichend stark ift, um einen Strom in entgegengesseter Richtung hervorzubringen, wenn man sie leitend verbindet, nachdem man ben primitiven Strom untersbrochen hat. Es sey & B. in Fig. 121. a ein Boltameter, b ein galvanisches Etement, welches seinen Strom durch das Boltameter sendet; unterbricht man nun diesen Strom, verbindet man alsdann die Drahtenden eines Multiplicators c mit den beiden Platten, so zeigt dieses den Polarisationsstrom an, welcher jedoch bald wieder ausschieft.

Auf biefe Beife konnen gange Reihen von Platten polarifirt merben, und fo erhalt man bie Ritter'iche

Labung faule, ju beren Labung man jeboch ftets eine primitive Saule von vielen Plattenpaaren anwandte; die elektromotorische Kraft, welche ben secundaren Strom ber Labungsfaule in Bewegung sette, ist aber begreiflicher Beise steiß kleiner als die elektromotorische Kraft der labenden primitiven Saule.

Poggenborff hat nun eine Borrichtung ersonnen, um mit einer ein-

fachen Bolta'fchen Rette eine fecundare Gaule von beliebig vielen Plattenpaaren zu laben und so einen Strom von viel größerer elektromotorischer Rraft als die der ladenden Rette zu erhalten (P. A. LX, 568.).

Das Verfahren ist folgendes. Gefett, man habe eine Reihe von Platinplatten paarweise in Zellen gesett, die mit verdunter Schweselsaure gefüllt
sind, wie dies in Fig 122. angedeutet ist. Die Platten 1 und 2 sind in
der ersten, 3 und 4 in der zweiten Zelle u. s. w. — Werden nun die Platten 1, 3, 5 und 7 mit dem positiven Pol der einfachen Kette verbunden, die
Platten 2, 4, 6 und 8 aber mit dem negativen, so werden die mit ungeraben Zahlen bezeichneten Platten eine negative Polarisation ersahren (indem sich
an ihnen Sauerstoffgas ablagert), die mit geraden Zahlen bezeichneten Platten aber werden positiv polarisitt (durch Wasserssfoffgas).

Nachbem nun biese Verbindung nur ganz furze Zeit bestanden hat, wird sie rasch aufgehoben und nunmehr die geladenen Platten nach dem Princip der Saule verbunden und durch ein Voltameter geschlossen, welches jest von einem Strom von viel größerer Spannung durchlaufen wird als der primitive war, weil sich ja in dieser Combination die elektromotorische Kraft aller polarisieren Plattenpaare summirt.

Bu biefem 3med muffen bie Platten 1 und 8 mit ben Boltameterbraheten in leitende Berbindung gebracht, während 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7 burch Metallbrahte verbunden werden.

Poggen borff hat nun einen Apparat, die Bippe genannt, ersonnen, um diese Ladungen und Entladungen in rafcher Aufeinanderfolge bewerksteligen zu konnen. Folgendes ift die Einrichtung dieses Instrumentes.



Neben ben Zellen BB, welche bie Platinplatten aufnehmen, und welche man Fig. 122. im Grundriß sieht, ist ein Brett AA angebracht, welches die Unterlage zur eigentlichen Wippe bilbet. Es ist von hartem, bichtem Holz, gemacht 1 Zoll bick, 3¾ Zoll breit, und falls bas Instrument zur Ladung einer Batterie von vier Plattenpaaren bienen soll, ungefähr 6 Zoll lang.

In biefes Brett find bis gur Tiefe von ungefahr 1/2 Boll zwei Locherreihen ho und h' o' eingebohrt, welche paarweife burch Rupferbratte die an beiben Enben hakenformig herabgebogen find, ober

auch burch Gifenftabe bie in bas Brett eingelaffen find, verbunden werben, wie es in unfern Riquren gezeichnet ift. Die Locher werben mit Quedfilber gefüllt.

Leitungewiderftand b. Metalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u Baffivitat. 353

Won der Platinplatte 1 geht ein Kupferbraht nach o', die Platte 1 ift alfo mit dem vordersten o' und o in leitender Berbindung, ebenso die Platte 2 mit den beiden folgenden Quecksilbernapfchen h' und h u. s. w.

Damit die Berbindungsbrahte moglichst turg sepen, hat man die Unterlage AA durch ein Statif oder durch Holgkloge in gleiche Sohe mit dem oberen Theil der Platinplatten, und diesen recht nahe zu bringen.

Auf die Unterlage tommt die eigentliche Bippe gu ftehen, welche mit ber Unterlage in Fig. 123 in etwas größerem Maafftab perspectivisch, und in Fig. 124 im Durchschnitt bargestellt ift.

Fig. 123.





Durch ben mittleren Theil eines Brettes von 1/3 301l Dicke, 11/2 301l Breite und fast gleicher Lange mit ber Unterlage gehen zwei stumpf zugespiste Stifte ss, welche zwei Vertiefungen in der Unterlage entsprechen. Mittelst

dieser Stifte ftugt sich die Bippe auf die Unterlage in der Beife, daß sie Muller's phositalischer Bericht. I.

entweder nach ber einen ober nach ber anbern Seite neigt, fo bag bie an bem Brett befindlichen haten entweder in bie Quedfilbernapfchen rechts ober links eintauchen.

Diese Haken sind von Rupferbraht. Auf ber rechten Seite ist die Halfte aller Haken, namlich die mit b bezeichneten an einem nach Hinten verlängerten und dort mit Z bezeichneten Rupferdraht befestigt; die mit a bezeichneten Haken aber gehen durch das Brett hindurch zu einem nach vorn verlängerten und da mit P bezeichneten Rupferdraht. Ist nun die Wippe auf die rechte Seite geneigt, so tauchen die mit a bezeichneten Haken in die mit o bezeichneten Löcher, die mit b bezeichneten Haken aber in die mit h bezeichneten Löcher.

Bei Z ift nun ein Berbindungsbraht angeschraubt, welcher jum Binkerlinder, bei P ein solcher, welcher jum Kohlencylinder (ober zur Platinsplatte) des ladenden Elementes geht; wenn also die Wippe nach der recheten Seite geneigt ist, so sind badurch die Platten 1, 3, 5, 7 mit dem Kohlens, die Platinplatten 2, 4, 6, 8 mit dem Zinkelinder in Berbinsbung, 1, 3, 5 und 7 werden also negativ; 2, 4, 6 und 8 werden positiv polarisitet. (In Fig. 125 sind die Platinplatten 1, 2, 3 u. f. w., zu



Fig. 125.

Leitungewiderstand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarif. u. Baffivitat. 355 welchen bie Aupferdrate fuhren, welche aus ben Lockern o' und h' nach

ber Linken geben, nur fchematifch angebeutet.)

Auf ber linken Seite ber Wippe befindet sich nun ein anderes Hakenschiften. Der vorderste e ist nach vorne (nach H) gebogen, der hinterste e nach hinten (nach O). Die beiben mit d bezeichneten haken sind aus einem Sud Kupferdraht gemacht, ebenso die beiben mit f und die beiben mit g bezeichneten haken. Wird nun die Wippe nach der linken Seite geneigt, so treten die haken a und d aus dem Quecksilber der Näpschen heraus, die haken c, d, f, g und i aber tauchen in die Näpschen o' und h' ein. Durch die haken d werden die Platten 2 und 3, durch f 4 und 5, durch g 6 und 7 in leitende Berbindung gebracht, also die Platinplatzen nach dem Spstem der Saule combinirt. Bei H nun ist der eine Endbraht des Voltameters, bei O der andere angeschraubt, sobald also die Wippe nach der linken Seite gelegt wird, werden die zuvor gesadenen Platinplatten zur Saule verbunden, und diese Saule gleichzeitig durch das Voltameter geschlossen.

Der durchs Boltameter gehende Strom ber Labungsfaule ift ein rafch vorübergehender; neigt man die Mippe wieder nach der rechten Seite, so sindet eine abermalige Ladung der Platinplatten, und bei einer Neigung nach der Linken eine abermalige Entladung durch das Boltameter Statt.

Was die Borfichtsmaßregeln betrifft, die man bei der Construction und bem Gebrauche der Wippe zu beobachten hat, so muffen wir auf die Drisginalabhandlung verweisen (P. A. L.XI. 586).

Um ben Proces bes kadens und Entladens zu unterhalten, hat man nur die Wippe andauernd hin- und her zu bewegen, was leicht mit dem Finger 2- dis 300mal in der Minute ausgeführt werden kann. Man erhalt auf diese Weise zwar einen intermittirenden, aber doch beliebig lange wirkenden Strom, den man zu verschiedenen Zweden benugen kann. — Poggendorff's Saule bestand aus 4 Plattenpaaren von 2½ Quas bratzoll Flache auf jeder Seite; als primare Kette brauchte er ein Grosve'sches Element.

Die herstellung galvanischer Berbindungen mittelst Quecksiber führt mehrerlei Unannehmlichkeiten mit sich, weshalb man in neuerer Zeit vielsfach bemuht war, sie durch andere Borrichtungen zu ersegen; so hat man die Quecksibernapschen durch Schraubklemmen erset, man hat Commutatoren ohne Quecksiber construirt u. s. w. Deshalb erschien es mir denn auch wunschenswerth, die Poggendorff'sche Wippe durch einen Apparat zu ersegen, welcher den gleichen Zweck ohne Quecksiber erfüllt. Ich schlage dazu die in Fig. 126 (a. f. S.) abgebildete Borrichtung vor.

Muf einem vertikal ftehenden Brette auf der linken Seite unferer Figur ift eine Reihe von Meffingpfeilern angebracht, welche jum Ginichrauben

von Metallbrahten bienen; der Schraubentopf, welcher zum Festetemmen ber Drahte dient, ist jedoch nur bei der vorletten gezeichnet; alle übrigen Pfeiler muffen mit eben solchen Schrauben versehen seyn. — Alle diese Messingpfeiler stehen auf Metallsedern, welche auf einer drehbaren Walze schleifen; der erste und der lette Pfeiler stehen etwas tiefer als die andern.

Auf ben beiden Enden der Balge figen Rupferringe. Auf bem por=



beren Rupferring schleift die Feber bes ersten Pfeilers (bessen eingeselemmter Draht nach P fuhrt), auf ben hinteren Rupferring schleift die Feber des letten Pfeilers (bessen Draht nach Z geht).

Diese Dratte fuhren jur Platinplatte und gur Binkplatte bes labenden Glementes.

In den ersten und legten der hoher liegenden Pfeiler sind die Drafte O und H eingeschraubt, welche zu ben Platinplatten des Boltameters fuhren.

Die Drafte 1, 2, 3, . . . 8, welche in ben ubrigen Pfeilern eingetlemmt find, fuhren gu ben Platinplatten ber fecundaren Gaule.

Muf ber brebbaren Solgwalze figen nun, immer um 900 abftehenb, 4

Leitungswiderstand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Bolarif. u. Baffivitat. 357 halbereisformige holgleiften, welche theilweise mit Streifen von Aupferblech überzogen find; auf biefen ichleifen bann mahrend ber Drehung abwechselnd bie Febern der hoher gelegenen Pfeiler.

Auf ber Leifte, welche in ber Zeichnung gerade nach Dben fteht, und auf welcher die Federn jeht gerade liegen, sind die Kupferbügel so angesbracht, daß 1 mit O, 2 mit 3, 4 mit 5, 6 mit 7 und 8 mit H in leitender Verbindung ist; eben sind also die Platinplatten 1. bis 8 nach dem Prinzcip der Saule combinirt, und durch das Voltameter geschlossen.

Die eben nach Unten gerichtete Holzleiste hat gleiche Einrichtung mit ber nach Dben stehenben.

Sbenso haben die beiben diametral einander gegenüberstehenden Bulfte, welche eben auf ber rechten und linken Seite ber Balze sich befinden, gleiche Einrichtung und zwar so, daß wenn diese mit den Metallsedern in Berührung kommen, daß alsdann die Platten 2, 4, 6 und 8 mit dem Rohlencylinder, 1, 3, 5 und 7 mit dem Zinkcylinder des ladenden Clementes leitend verbunden sind.

Des leichteren Ausbrucks wegen wollen wir die Bulfte, welche eben in ber Zeichnung Oben und Unten stehen, die Entladungswulfte, die beiben andern die Ladungswulfte nennen.

Die Einrichtung ber kadungswulste ist folgende. Ueber ben Holzwulst sind 8 Kupferbugel so gelegt, daß sie mit den 8 Febern in Berührung kommen, welche den 8 Platinplatten entsprechen. Die eine Halfte dieser Bügel (in unserer Figur von vorn an gezählt die 2te, 4te, 6te und 8te) sind mit einem Kupferstreisen verbunden, welcher zu dem vorderen Kupferring der Walze, also nach P führt. Auf dieselbe Weise ist die andere Halfte der Kupferdigel (also 1, 3, 5 und 7) mit einem ähnlichen Kupfersfreisen verbunden, welcher, auf der andern Seite des Holzwulstes liegend, in unserer Figur nicht sichtbar ist, und welcher zum hintern Kupferzring der Walze, also nach Z führt; die Bügel 1, 3, 5 und 7 sind also mit dem Zinkeyslinder, 2, 4, 6 und 8 sind mit dem Kohlencylinder des ladenden Elements in Verdindung, wenn der Ladungswulst oben ist.

Die Malge wird mittelst ber Aurbel umgebreht; bei jeber Umbrehung erfolgt eine zweimalige Labung und eine zweimalige Entlabung ber secun-

Die zwedmäßigsten Dimenstonen ber Balze sind 12 Centimeter gange (für eine Saule von 4 Plattenpaaren) und (ohne die Bulfte) 21/2 bis 3 Centimeter Durchmeffer.

Durch ein Grove'sches Element wird bekanntlich bas Baffer nur hochst unbedeutend gerseht; es bekleiben sich bie Boltameterplatten zwar mit Gasblaschen, aber nur sehr wenige steigen auf. Benuft man aber burch Bermittlung der Bippe die einfache Kette zur Ladung ber secun-

baren Saule, in deren Schließungsbogen baffelbe Boltameter eingeschaltet ift, so erhalt man, sobald die Wippe in Bewegung geset wird, eine lebhafte Wassersetzung, jum augenfalligen Beweis, baß die elektromotoris
sche Kraft bes secundaren Stroms betrachtlich starter ift als die bes prismaren.

Mit einem Boltameter, beffen Platten auf jeder Seite ungefahr 3 Quadratzoll Flache bem mit Schwefelfaure verfeten Baffer barboten, erhielt Poggendorff 5 bis 6 Rubikcentimeter Anallgas in der Minute, wenn in diefer Beit die Bippe etwa 80mal bin= und herging.

Der mittelst der Wippe erhaltene secundare Strom besite eine elektromotorische Kraft, welche die bes primaren Stroms der einsachen Kette um so mehr übertrifft, je mebr Plattenpaare die secundare Saule hat; dagegen ist der chemische Gesammtessect, welchen der secundare Saule hat; dagegen ist der chemische Gesammtessect, welchen der secundare Saule aus im Boltameter hervorbringt, doch nur  $\frac{1}{n}$  (wenn die secundare Saule aus n Plattenpaaren besteht) von demjenigen, welchen der primare Strom zuvor in jeder einzelnen Zelle zur Ladung der Platten hervorgebracht hatte; denn während sich bei dem oben angeführten Bersuche Poggendorf f's im Boltameter 6 E.C. Knallgas sammelten, musten sich in jeder der vier Zellen der Ladungssaule 6 E.C. dieser Gase zu Wasser vereinigen, und diese Gasmenge war vorher durch die Wirkung der primaren Kette aus dem Wasser entbunden worden; in der Minute müsten also durch die Wirkung der primaren Kette in den 4 Zellen zusammen das Wasser zu 6 × 4 = 24 Kubikentimetern Gas elektrolpsitt worden sepn, damit im Voltameter 6 Kubikentimeter frei werden können.

Dhne die Wippe murbe freilich burch die directe Wirkung der einfachen Rette in den 4 Zellen (welche in bieser Combination ein großes Plattenpaar darstellen) noch nicht einmal 0,1 Rubikcentimeter Gas entbunden worden senn, weil das Gas, welches im ersten Momente des Stromdurchzgangs auftritt, sogleich eine Polarisation ber Platten bewirkt, in Folge beren nur ein außerst schwacher Strom noch circuliren kann; durch die Wippe wird aber diese Polarisation sogleich wieder weggenommen und daburch wieder eine ungeschwächte Wirkung ber ladenden Zelle moglich.

Die Platinplatten, aus benen Poggenborff feine fecundare Saule zusammensehte, waren platinirt, b. h. mit Platinmohr überzogen (fiebe Seite 280). Wenn ber secundare Strom einigermaßen kräftig fenn soll, so ist dies durchaus nothig; wenigstens muffen die negativen Platten der secundaren Saule, b. h. biejenigen platinirt seyn, an benen ber primitive Strom Sauerstoff ausgeschieden hat, und benen der secundare Strom Wasserstoff ausgeschieden bat, und benen der secundare Strom Wasserstoff ausgeschieden bat, und benen der secundare Strom Wasserstoff ausgeschieden bat, und benen der secundare Strom Wasserstoff ausgeschieden Bersuchen hervor.

Leitungewiberftand b. Metalle u. Fluffigt., galvan, Bolarifat. u. Baffivitat. 359

In funf Minuten lieferte eine Saule von zwei Paaren Platinplatten mit einem kleinen Grove'schen Elemente und der Wippe verbunden folgende Gasmenge:

- 1) Alle Platten blant . . . etwas uber 1 C.C.
- 3) bie positiven Platten platinirt . . . . 1,5
- 4) bie negativen Platten platinirt . . . . 13 bis 14

Die positiven Platten find biejenigen, an denen der urfprungliche Strom Wafferftoffgas ausgeschieben hat.

Dies ruhrt nicht baher, daß die platinirten Platten ftarter polarisirt wurden, benn in der That werden sie weniger start polarisirt als blante, sondern nach Poggendorff's Meinung besteht die Wirkung des Platinmohrs darin, daß er die Verbindung des an ihm durch den primaren Strom ausgeschiedenen Sauerstoffs mit dem in Folge des secundaren Stromes hier nascirenden Wasserloff begunftigt. Gegen die Art und Weise, wie Poggendorff biese Ansicht ausspricht und zu begründen sucht, ließe sich wohl mancherlei einwenden, was zu besprechen jedoch hier nicht der Ort sein durfte.

Mit Erfolg hat Poggendorff Platten von Bunfen'icher Kohle zur Construction der secundaren Saule angewandt. Gine Batterie von 2 Paaren solcher Blatter 1 Boll breit und 1,5 Boll tief, in verdunnte Saure getaucht, gaben im Boltameter in 5 Minuten 8 Cubikcentimeter Knallgas.

Der Polarisationsstrom, welcher eine solche fecundare Caule mittelst ber Wippe liefert, ist bedeutend starter als ber einer Grove'schen Gasssaule. In einer Minute liefert ber intermittirende Strom einer secundaren Saule von zwei Plattenpaaren mittelst der Wippe 14/5 = 2,8 C.C. Rnallgas, wahrend der continuirliche Strom einer Gassaule von 10 Zellen in 36 Stunden nur 2,1 Kubikzoll, also in der Minute ungefahr nur 0,016 Cubikcentimeter Knallgas liefert.

Meltere Beobachtungen über bas Verhalten bes Gifens jur 147 Salpeterfaure. Taucht man einen Eisenbraht in Salpetersaure, beren specissisches Gewicht 1,4 ist, so braunt er sich augenblicklich, während rothe Dampse mit mehr ober minder starkem Aufbrausen entweichen. Dies hort aber bald wieder auf, das Eisen nimmt seinen Metallglanz wieder an, und behalt ihn so lange es in der Saure bleibt, ohne daß ein weites res Angreisen stattsindet. — Einmal in diesen Justand der chemischen Unthätigkeit versetzt, bleibt ein solcher Draht aber auch in noch verdunntes rer Saure, die diesen Justand fur sich nicht hatte hervorrusen können, unthätig.

Diefes mertwurbige Berhalten bes Gifens gegen Salpeterfaure murbe

bereits im vorigen Jahrhundert von James Keir beobachtet und bestantt gemacht (Phil. Trans. für 1790), doch standen diese Erscheinungen damals zu isoliet da, als daß es möglich gewesen ware ihre wahre Natur zu ermitteln, und so geriethen denn Keir's Beobachtungen in Vergefsenheit.

Erst nach 37 Jahren machte Wettar ahnliche Ersahrungen, bie er in Schweigger's Jahrbuch ber Chemie und Physit Bb. 49, S. 470, Bb. 50, S. 88 und 129, Bb. 56, S. 206 publicirte. In England nahm herrschel biesen Gegenstand wieder auf (P. A. XXXII. 211) und Fechner beobachtete ahnliche Erscheinungen bei ber Einwirkung von salpetersaurem Silber auf Eisen. Am eifrigsten hat Schon bein diesen Gegenstand verfolgt, und ihm gehort vor Allen das Verdienst, den Kreis der hierher gehorigen Phanomene durch seine Arbeiten am meisten erweitert zu haben.

Weil Schonbein die Erscheinungen der Passivitat des Eisens (eine Bezeichnung, die durch ibn in die Wissenschaft eingeführt wurde) am vollständigsten in ihren verschiedenen Beziehungen verfolgt hat, durfte es wohl am zwedmäßigsten seyn, sich, was die Kenntniß der Thatsachen betrifft, vorzugsweise an seine Abhandlungen zu halten, aus denen ich das Wesentlichste hier moglichst übersichtlich zusammen stellen will. Der geehrte Naturforscher moge mir nicht verüblen, wenn ich hier die Bemerkung nicht unterdrucken kann, daß durch eine eigenthumlich diffuse Darstellungsweise, welche in diesem Aufsase herrscht, dem Leser die Drienztirung sehr erschwert wirb.

148 Schönbein's Beobachtungen über bie Baffivität bes Gifens. Die erste Abhandlung Schonbein's, welche hierher gehort, findet sich in Poggendorff's Annalen (XXXVII. 390).

Es ift eine langst bekannte Thatsache, beginnt Schonbein, bag moglichft masserteie Salpetersaure mehrere Metalle nicht angreift, mahrend bieselben von einer mehr masserhaltigen Salpetersaure mit heftigkeit orpbirt werden; hierher gehort unter andern Binn, vor allen aber bas Eisen.

Bolltommen roftfreie Eisen-Feilspane werden mit Salpetersaure von 1,5 spec. Gew. übergoffen, von der Saure nicht angegriffen. — Lagt man in die aber den Feilspanen stehenden Saure so viel Waffer tropfen, daß sie einen Berdunnungsgrad erhalt, bei welchem sie frische Eisenfeile rasch angreifen murbe, so bleiben die vorher mit der concentrirten Salpetersaure behandelten Feilspane vollig paffiv.

Ein gleiches Berhalten zeigen Feilfpane, wenn fie zuerft mit Saure von 1,5 angefeuchtet und bann mit verbunnter Saure ubergoffen werben.

Die Behandlung mit concentrirter Salpeterfaure ift es jedoch nicht

Leitungewiderstand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u. Paffivitat. 361

allein, welche das Eisen passiv macht. Eisenfeile, nur einige Secunden über Weingeistlampe erhiht, werden weder von concentritter, noch von verbunnter Salpetersäure angegriffen.

Diefe Versuche laffen sich mit Eisenbraften noch bequemer anstellen. Ein Eisenbraht, in Salpeterfaure von 1,5 specifischem Gewicht eingetaucht, wird passiv; ebenso badurch, daß man ihn in einer Weingeistssamme bis zum Anlaufen erhigt. Man kann ben so passiv gemachten Draht in verduntere Saure tauchen, ohne daß er angegriffen wird, während ein gewöhnlicher Eisenbraht eine sturmische Gasentwicklung veranlaßt. Die Verdunnung der Saure darf nicht über eine gewisse Granze hinausgehen, welche bis jest noch nicht bestimmt ist; nur so viel hat Schonbein ausgemittelt, daß Salpetersaure von 1,36 spec. Gew. mit den 15 und mehrsachen Volumen Wasser verdunnt, geglühte Eisenbrafte ebenso angreift, wie gewöhnliche.

Bringt man einen Eisenbraht in Salpetersaure von 1,35 spec. Gew., so wird er mit sturmischer heftigkeit angegriffen; nimmt man ben Draht nach etwa einer Secunde wieder aus der Saure heraus, halt man ihn einige Augenblicke in der Luft und taucht ihn dann abermals in die Flufsigkeit ein, so wird die Wirkung der Saure auf das Eisen schon merklich schwächer seyn; nach drei die viermaligem Eintauchen und Herausnehmen tritt eine ziemlich langsame Action ein, und bei der fünften, spätestens bei der sechsten Eintauchung erfolgt absolute chemische Indisferenz des Eisendrahtes, welche an dem vollkommen metallisch glanzenden Zustande der Obersläche des in die Saure tauchenden Drahtendes erkannt wird, der überhaupt das in Salpetersaure passiv gemachte Eisen charakterisiert.

Aus ben eben mitgetheilten Thatsachen ergiebt fich noch teinerlei Beziehung zwischen ber Paffivitat bes Gifens zu feinen eleftrifchen Gigenschaften; bag



aber folde Beziehungen stattfinden, ergiebt sich aber zunachst aus folgender Methode, das Gisen passiv zu machen.

Taucht man in Salpetersaure von 1,35 spec. Gew. zuerst einen Platindraht P, Fig. 127, berührt man benselben mit einem wohl gereinigten Eisendraht, so wird derselbe nicht von der Saure angegriffen, wenn man ihn in die Ftufsseit eintaucht, wahrend er außerhalb fortwährend mit dem Platindraht in Berührung bleibt, obgleich derselbe Draht für sich allein lebhaft von der Saure angegriffen wird.

Taucht man ftatt des Platindrahtes das geglühte und dadurch paffiv gemachte Ende eines Eifendrahtes in die Flufsigkeit, so kann diefer vollkommen die Rolle des Platindrahtes im vorigenWersuch übernehmen. Fig. 128.



Rig. 128. ftellt eine Bariation biefes Berfuchs bar. Das geglübte baburch paffiv gemachte Enbe und eines Gifen= brahts werbe in Salpeterfaure von 1,35 fpec. Gem. getaucht. - Es wird nicht angegriffen. Biegt man aber nun ben Draft um, fo wird auch bas ungegluhte Enbe E beim Gintauchen in die Fluffigfeit nicht angegriffen, mabrend ein heftiger Ungriff erfolgt, wenn man bas ungeglubte Ende E in bie Fluffigkeit eintaucht, ohne baß fich bas geglubte Ende P fcon barin befindet.

Es muß hier noch beigefügt werben, bag bie erwahn: ten Erscheinungen ber Paffivitat nicht mehr eintreten, wenn die Temperatur ber Gaure bis auf 800 gefteigert wird, und bag fie fich uberhaupt um fo fcmieriger geis

gen, je mehr bie Caure fich Diefem Barmegrabe nabert.

Bat man ben Draht E, Fig. 127 in die Fluffigkeit eingeschoben, mahrend er außerhalb mit P in Beruhrung blieb, fo fann man nun P gang entfernen, ohne bag ber Draht E feine Paffivitat verliert; ja man fann mit bem auf die ermabnte Beife paffiv gemachten Drabte E Die Paffivitat auf einen weitern gewohnlichen Gifenbraht in berfelben Beife übertragen, wie man fie von P und E übertrug.

Fig. 129.

Der in Rig. 129 fchematifch bargeftellte Berfuch ift fur bie Theorie ber Paffivitat von befonderer Wichtigkeit. einen Drahtenbe eines Galvanometers befestige man einen gegluhten Gifendraht, an bem anbern einen gewohnlichen Gi-Taucht man nun querft ben paffiven und bann ben andern Gifenbraht in Salpeterfaure von 1,35 fpec. Bew. fo zeigt bas Galvanometer einen alsbald wieder vorüber: gehenben Strom in ber Richtung vom Gifen burch bie

Fluffigeeit zum Platin an.

Diefe Berfuche laffen und ichon einen tiefen Blid in bas Befen ber Paffivitat bes Gifens thun. Bunachft ift flar, bag bie burch bas Bluben bes Eifenbrahtes gebilbete Drybulfchicht ben Gifenbraht vor bem Ungriff ber Saure fcubt, und baburch ift bie 3bee nabe gelegt, bag bas paffive Gifen felbst in folden Kallen, wo eine folche Schicht nicht fichtbar wird, wie g. B. beim Eintauchen in concentrirte Salpeterfaure, bennoch biefe Eigen-Schaft einer bunnen Drybulschicht zu verbanten hat. - Dann aber zeigt ber Umftand, bag man ben Platindraht , Fig. 127, mit einem gegluhten Gifens braht vertaufchen fann, bag bas burch Gluben gebilbete Gifenorpbul gang wie Platin functionirt, daß burch eine folche Drybulfchicht bas Gifen gewiffermaffen eine negative galvanifche Polarifation erleibet.

Mlle paffiven Gifenbrahte merben in heißer Gaure wieber in active ver-

Leitungewiderftand b. Metalle u. Fluffigf., galvan. Polarifat. u. Paffivitat. 363

wandelt. Es zeigt sich jedoch in der Leichtigkeit, mit welcher die Dratte ihren passiven Zustand mit dem activen vertauschen, ein beträchtlicher Unterschied zwischen benen, welche durch Gluben passiv gemacht sind, und solchen, welche dadurch passiv gemacht wurden, daß sie, einen schon passiven Draht berührend, in die Flussiseit eingetaucht wurden. Wir wollen erstere urssprünglich passive, lettere dagegen secundare passive nennen. Die ursprünglich passiven zeigen wohl nur darum eine größere Beständigkeit ihrer Passivität, weil sie durch eine dickere Schicht geschützt sind.

Alles was die schubende Sulle vernichtet, macht ben Draht wieder activ. Berhalten eiferner Glektroben. In dem Fig. 127 dargestellten 149 Bersuch bildet E offenbar den positiven Pol einer einfachen Kette, es ließ sich also erwarten, daß man Eisen auch dadurch passiv machen kann, daß man es als + Pol einer Bolta'schen Saule in eine Saure taucht, die ihn an und fur sich angreifen wurde.

Schonbein hat ben Versuch wirklich angestellt (P. A. XXXVII. 391). An dem + Pol einer aus 15 nicht constanten Zinksupferelementen bestehensben Saule (einige Becher einer constanten Batterie reichen zu diesem Versuche ebenfalls aus) war ein Eisendraht befestigt, während der negative Pol dieser Saule mit einem Platindraht endigte. Zunächst wurde der negative Platindraht in ein Gefäß mit Salpetersäure von 1,36 spec. Gew. einzgetaucht und dann die Kette durch Eintauchen des durch den Eisendraht gez



bilbeten + Pol in biefelbe Saure geschloffen, wie Fig. 130 andeutet; es zeigte sich biefer Eisenbraht vollstommen passiv, b. h. er wurde von der Saure in keiner Beife angegriffen, und besaf nach Abtrennung von

ber Saule dieselben Eigenschaften, wie ein durch Glühen passiv gemachter Draht. Bleibt der passive Eisendraht fortmahrend als + Pol der Kette in der Saure eingetaucht, so zeigt sich die merkwürdige Erscheinung, daß der in Folge der Elektrolyse an demselben ausgeschiedene Sauerstoff sich nicht etwa mit dem Eisen verbindet, sondern frei an demselben aussteigt, gerade so, als ob der + Pol der Kette durch einen Platindraht gebildet würde. — Die Orphschicht also, welche sich unter den erwähnten Umständen gleich beim Eintauchen des Eisendrahtes in die Flüssigkeit bildet, schützt ihn also vollkommen vor fernerer Orphation.

Bum Gelingen biefes Berfuchs ift keineswegs Salpeterfaure von 1,35 fpec. Gewicht nothig, man kann biefelbe noch uber ihr 100 faches Bolumen mit Baffer verbunnen und immer noch wird ber julest in die Kluffigkeit

eingetauchte eiserne + Pol der Saule passiv werden, immer noch wird an bemselben ausgeschiedener Sauerstoff frei als Gas aufsteigen.

Gang ahnliche Erscheinungen finden Statt, wenn anstatt verdunnter Salpetersaure verdunnte Schwefelsaure oder Phosphorsaure angewendet wird. Soll in dieser Saure der Sauerstoff am positiven Eisenbraht sich frei entwickeln, so muß ebenfalls erst der negative Pol der Saule zuerst in die Flufsseit eintauchen, und dann erst der mit dem positiven Pol verbundene Eisenbraht in dieselbe eingeführt werden.

Taucht man ben positiven eisernen Polbraht vor bem negativen Polbraht in die verdunnte Saure, so wird er angegriffen; eben so wenig wird der Eisenbraht passiv, wenn man ihn abgetrennt vom positiven Pol der Saule in die verdunnte Saure taucht, mag der negative Pol bereits in dieselbe eingeführt senn oder nicht. Rurg, wenn das Eisen passiv werden soll, so darf es der chemischen Einwirkung der verdunnten Saure nicht vor der Stromwirkung ausgesetzt sevn.

Wendet man statt der verdunnten Saure in diesem Versuch die wässerige Kosung einer Sauerstoffverbindung an, welche nicht merklich chemisch auf das Eisen einwirkt, wie Losungen von Alkalien und vollkommen neutralen Salzen, so wird das Eisen immer passiv, wie man auch die Kette schließen mag; bei Anwendung von Kalisauge z. B. oder Salpetertösung wird das mit dem positiven Pole verbundene Eisen stets passiv, man mag nun den negativen oder positiven Pol zuerst in die Flüssigkeit tauchen. (P. A. XXXVIII, 492).

Darauf grundet fich bie Conftruction von Boltametern, welche burch Plat-



ten von Gifenblech gebildet find, die in Ratilauge eintauschen. In foldem Boltameter entwickelt sich ber Sauerstoff frei an ber positiven Polpatte, ohne bas Gifen anzugreifen.

Fig. 131. stellt ein von Bunfen construirtes Boltameter mit Eisenplatten bar. In einem cylindrischen Standglase von 6 bis 8 C. Durchmeffer und 30 bis 35 Cent. Hobe besinden sich zwei concentrische Eylinder von Gissenblech, welche durch eine von Kalisauge nicht angreisbare und zugleich isolirende Substanz,

Leitungswiderftand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u. Baffivitat. 365

am besten durch Strange von gesponnenem Glas außer Berührung gehalten werben. Das mit Kalilauge gefüllte Gefäß ist mit einem wohl passenden Kork verschlossen, durch welchen, außer dem Gasentbindungsrohre, noch zwei Kupferdrähte hindurch gehen, von denen jeder an einer Eisenplatte angelothet ist, und welche mit den Polen der Sause in Verbindung gebracht werden.

Ift ein folches Boltameter einmal gut hergerichtet, fo tann man es, mit ber Ralilauge gefullt, immer gum Gebrauch bereit fteben laffen.

Um ein flarkes Aufbraufen ber Kalitauge bei ber Gasentwickelung gu verhindern, gießt man eine etwa eine Linie hohe Schicht von Terpentinot barauf.

Mittelst Eisenplatten kann man sich auf diese Weise ein Boltameter mit verhaltnismäßig großen Elektroben fur wenig Kosten verschaffen. Ein solches Boltameter ist im Stande eine große Menge Knallgas in kurzer Beit zu liefern, boch ist die Gasentwickelung bei weitem nicht so start, als man nach der Große der Platten erwarten sollte, wahrscheinlich, weil die Kalilauge bedeutend schlechter leitet, als die verdunnte Schwefelsaure der gewöhnslichen Platinvoltameter.

Nach meinen Beobachtungen ift ein solches Eisenblech-Boltameter zu genauen Bersuchen nicht geeignet. Ich habe die Beobachtung gemacht, daß das Maximum der Sasentwickelung erst einige Zeit nach der Schließung der Kette eintritt, und daß das Aufsteigen der Gasblaschen nicht gleich mit der Unterbrechung des Stromes aufhort, sondern noch eine Zeit lang fortbauert. Es hat dies wohl in einer Absorption der Gase durch die Ftufsteit seinen Grund.

Während bei Anwendung mafferiger Löfungen von Alkalien und volltommen neutralen Salzen das Eisen passiv wird, wie man auch die Kette schließen mag, so wird umgekehrt das Eisen nie passiv, auf welche Weise auch die Schließung bewerkstelligt werden mag, wenn die eisernen Elektroben in eine wässerige Lösung einer nicht sauerstoffhaltigen elektrolytischen Berbindung eingetaucht werden, deren negativer Bestandtheil eine große Berwandtschaft zum Eisen hat, wie Wassersschließen, Halogensalze, Schwefelmetalle u. s. w. In solchen Lösungen wird das Eisen stets angegriffen, und es entwickelt sich nie freier Sauerstoff an demselben.

Bei ben auf Seite 361 u. 362 beschriebenen Bersuchen war bas ursprunglich passive und bas secundar passive Drahtende in basselbe mit Saure gefüllte Gefaß eingetaucht worden. Schonbein hat ben Kreis ber Erscheinungen baburch noch mannichsaltiger gemacht, daß er zwei, auf verschiebene Beise verbundene mit Saure gefüllte Gefaße anwandte (P. U. XL. 193.).

Die Gefäge A und B, Fig. 132, seven mit Salpetersaure von 1,3 bis 1,36 spec. Gew. gefüllt. Taucht man bas durch Gluben passiv gemachte Drahtende p in A ein, bierauf bas ungeglubte Ende a in B, so wird a lebbaft ange-

griffen. Taucht man nun eine zweite Gabel von Eisenbraht, deren beibe Enben ungeglüht sind, so ein, daß zuerst d in B eingesenkt und dann erst p' in A eingesaucht wird, so wird p' passiv, p und p' bleiben unangegriffen, während an a und d eine lebhafte Gabentwickelung stattsindet.





Im Wefentlichen ift bies nichts anberes, als eine andere Form bes in Fig. 134 bargeftellten Berfuchs.

Die mit Saure von 1,3 bis 1,37 gefüllten Gefäße A und B Hig. 133 sepen durch ein mit derselben Saure getränktes Asbestbundel verbunden. Man tauche nun in A das passive Ende eines Eisendrahtes ein, und nachber erst das andere Ende a in B, so wird a nicht passiv, sondern es wird lebhaft angegriffen. —

Dier ist offenbar ber Strom, welcher a passiv machen sollte, bes zu großen Leitungswiderstandes wegen, zu schwach. Ein Beweis fur die Richetigkeit dieser Unsicht ist der Umstand, daß wenn man in A zuerst den durch einen Platindraht oder passiven Eisendraht gebildeten negativen Pol einer Saule eintaucht und alsdann erst in B einen mit dem negativen Pol derfelben verbundenen Eisendraht, daß dieser nun passiv wird.

Erfett man bei bem Berfuch Fig. 133 bas Usbestbunbel burch einen mit ber Saure gefullten Beber, so ist ber Erfolg ber gleiche, b. h. bas zulett eingetauchte Drahtenbe a wird nicht passiv.

Denfelben Erfolg erhalt man, wenn die Gefafe ftatt burch einen heber burch einen Platindraht verbunden werden. hier ift die galvanische Polarisation am Platin die Ursache der Stromschwächung.

Erfest man ben Platindraht durch den Draht eines Metalls, welches von der Saure angegriffen wird, fo fallt der beim Platin auftretende Grund der Stromschwächung weg, und in diesem Kalle wird auch das zulest in B eingetauchte Ende a bes Gisendrahtes paffiv.

150 Paffives Eifen in einer Löfung von Aupfervitriol. Ein Gifendraht mit dem positiven Pole einer Saule verbunden und in eine Auftosung von Aupfervitriol eingeführt, die bereits in Verbindung mit dem
negativen Pole steht, Fig. 134 (a. f. S.), verhalt sich gegen diese Flufsigkeit
vollkommen indifferent, b. h. es schlägt sich an diesem Draht kein Aupfer
nieder, und es entwickelt sich an ihm Sauerstoffgas.

Leitungswiderstand b. Metalle u. Fluffigt., galvan. Polarifat. u. Paffivitat. 367

Bei jeder andern als ber ermahnten Schliefungsweise tritt biese Paffivitat bes Gifens nicht ein.

Ein Eisenbraht, den man durch einmaliges Eintauchen in sehr concentrirter Salpetersaure oder durch mehrmaliges in gewöhnliche passib gemacht hat, zeigt diese Passivität auch gegen eine Auflösung von Kupfervitiol, b. h. er besigt nicht mehr die Fähigkeit, der Flussigkeit Sauerstoff zu entziehen und in Folge bessen Kupfer zu fällen.



Wieberholt man ben in Fig. 134 bargeftellten Berfuch, nachbem man bie Salpeterfaure mit einer Muflos fung von Rupfervitriol vertaufcht bat, fo zeigt fich, bag man bie Paffivitat nicht von bem paffiven Drabtende P auf bas andere E übertragen fann, wie bies in Galpeterfaure ber Fall mar, b. b. wenn man bas burch Eintauchen in concentrirte Gaure paffiv gemachte Drahtenbe P in eine Lofung von Rupfervitriol eintaucht, alebann ben Draht umbiegt, und bas Drahtenbe E nun gleichfalls in bie Kluffigeeit einführt, fo fcblagt fich an E bas Rupfer nieber.

Da ein mit bem positiven Pol einer Saule verbundener Eifendraht sich ganz anders verhalt, so vermuthete Schonbein mit Recht, daß der Kig. 134 dargestellte Versuch mit einer Losung von Aupervitriol nur barum ein negatives Resultat liefert, weil der Strom, welcher die Passivirung des zulest eingetauchten Endes bewirken soll, bei dieser einfachen Kette zu schwach ist.

Aus diesem Grunde ist überhaupt die Uebertragung ber Passivität von einem Eisendraht auf den andern, welche wir oben kennen gefernt haben und welche durch Fig. 135 versinnlicht worden ist, bei Unwendung einer Auslösung von Rupfervitriol statt der Salpetersaure nicht möglich.

Gelingt es, ben Strom baburch zu verstärken, bag man ben Draht P negativer macht als ein Platindraht ober passiver Eisendraht ift, so muß bie Uebertragung auch in einer Losung von Aupfervitriol möglich seyn. Bon dieser Betrachtung ausgehend kam Schonbein auf folgende Form bes Bersuchs. Das eine Ende eines langeren Eisendrahtes wurde mit Bleihpperoryd überzogen und das so praparirte Ende P in eine Losung von Aupfervitriol getaucht; wird nun ber Draht umgebogen und auch

bas nicht praparirte Enbe E, Fig. 134, in die Fluffigkeit eingetaucht, so zeigt sich E passiv, es fallt kein Rupfer.



Während der Paffivirung von E verschwindet hierbei nach und nach das Bleihpperoryd an P, und P wird activ, sobald das Bleihpperoryd, welches dieses Drahtende überzieht vollkommen verschwunden ift.

Bei der Fig. 136 bargestellten Uebertragung ber Passivitat von einem Eisendraht auf den andern in Salpetersaure, wird die schübende Orphschicht auf E offenbar dadurch erzeugt, daß durch den Strom dem Drahtende E gleich die nöthige Sauerstoffmenge zugeführt wird. Der Strom aber, welcher in E Sauerstoff ausscheidet, muß bei P Wasserstoff entwickeln, welcher der schübenden Orphschicht von P Sauerstoff entzieht; man sollte also denken, daß der nämliche Strom, welcher die Bildung der schübenden Orphschicht um E veranlasse, auch das Versschwinden derselben an P veranlassen musse, oder

mit andern Worten, daß die Paffivirung von E die Activirung von P dur Folge haben mußte, vorausgefest, daß P felbst nur ein secundar passiver Draht ist, also nicht durch eine sehr dicke Schicht geschützt ist.

Der Bersuch zeigt aber, daß man mit einem secundar passiven Draht in Salpetersaure von 1,36 spec. Gew. einen weiteren passiv machen kann, ohne daß der erstere activ wird, was wohl darin seinen Grund hat, daß in dem frei werdenden Wasserssoff, wenigstens theilweise, durch die Salpetersaure reducirt wird, also die Orphschicht nicht völlig reduciren kann. Dauert aber der Strom langere Zeit an, wie es der Fall ist, wenn man statt E einen Jink- oder Kupferstreisen an P herab in die Saure gleiten läßt, welche beide nicht passiv werden, so wird die schützende Schicht um P alsbald gelöst, und P selbst activ. Selbst mit einem Eisendraht E kann man P wieder activ machen, wenn man eine verdünntere Saure anwendet.

151 Bulfiren ber Baffivität. In Betreff ber Intensität, mit welcher bie Salpetersaure einen Eisenbraht angreift, laffen fich zwei hauptgrade unterscheiben, die wir die langfame und die rafche Einwirkung nennen wollen. Die langfame Einwirkung ist baburch charakterisirt, daß sie augenblicklich aufgehoben wird, sobald man den Eisendraht mit einem in die Saure eingetauchten Platindraht berührt; das der langsamen Ein-

Leitungswiberftanb b. Metalle u. Ruffigf., galvan. Bolarifat. u. Baffivität. 369 wirkung ber Saure ausgeseht gewesene Gisen wird auf biese Weise passiv. — Auf einen Eisenbraht, welcher ber raschen Einwirkung ber Saure ausgeseht ift, an welchem also eine lebhafte Gasentwickelung stattfinden kann, hat biese Behanblung mit einem Platindraht keinen Einsluß, er lagt sich badurch nicht passiv machen.

Sat man einen Eisenbraht burch wiederholtes Eintauchen in Satpeterfaure von 1,35 spec. Gew. passiv gemacht, berührt man ihn, während er
sich noch in dieser Flussigkeit besindet, mit einem Rupfer- oder Messingbrahte, welcher gleichfalls in die Saure eingetaucht ist, so wird der Eisenbraht, wie dies schon angeführt wurde, activ, und zwar langsam activ.
Diese Thatigkeit ist jedoch keine stetige, sondern sie sindet stosweise Statt;
mit andern Worten, es wird unter diesen Umstanden der Eisenbraht abwechselnd activ und passiv, und dies geschieht anfanglich in Intervallen
von etwa einer Secunde, welche jedoch im Verlaufe der Action immer
kurzer werden, die endlich die rasche Wirkung eintritt.

Lagt man jeden ber Butretungebrahte einer fraftigen einfachen Rette C,



Fig. 137, in ein mit Quedfilber gefülltes Napfchen treten, verbindet man alsdann das Napfchen a, in welches der negative Leitungsdraht eintaucht, durch einen Platinstreisen p mit der Flüssigkeit (11 Raumtheile Basser auf 1 Raumtheile Schwefelsaure) der Zerseungszelle g; taucht man hierauf das eine Ende eines gewöhnlichen Eisendrahtes e in das positive Quedsisbernapschen b, und dann das andere Ende desselleden Drahtes in das gesäuerte Wasser der Zersetzungszelle, so wird das Eisen passiv, und es entwickelt sich begreiflicherweise an dem Platinelektroden p kein Wassersstelle, da wegen der Polarisation an p die elektromotorische Kraft von C nicht hinreicht, einen merklichen Strom durch g hindurchzutreiben.

Schließt man die Kette aber auf eine andere Weise, etwa so, daß man ben Gisenbraht e erst in g und dann in b eintaucht, so wird der Gisenbraht nicht passiv, g wird felbst zu einer Erregungszelle, beren Strom sich mit dem des constanten Glementes combinirt, und so tritt benn an p eine lebhafte Entwickelung von Wasserstoff ein, mahrend der Gisendraht verziehrt wird.

Ift bie Kette so geschloffen worden, daß e paffiv ift, daß also an p tein Bafferstoffgas aufsteigt, so giebt es nun verschiebene Mittel, e wieber activ zu machen, worauf alsbalb bas Gas bei p aufzusteigen beginnt. Ein Mittel, biese Gasentwickelung hervorzurufen, besteht barin, daß man die Kette an irgend einer Stelle unterbricht und nach einiger Zeit wieber

schließt; zieht man z. B. ben Draht d aus a heraus, so wird, Salsbab activ, und wenn man nun d wieber eintaucht, so findet eine lebhafte Gasentwickelung an bem Platinstreifen p Statt.

Um die Passivitat von a zu erhalten, muß das conftante Element, mit einer gewissen Energie den Strom durch g durchzutreiben streben, deshalb hort sie auch auf, wenn die Kette unterbrochen wird. Die Energie, mit welcher das constante Element den Strom durch g hindurch zu treiben strebt, kann aber auch dadurch geschwächt werden, daß man eine gute Rebenschließung anbringt.

Berbindet man die Quedfilbernapfchen a und b burch einen kurgen biden Rupferdraht, fo geht burch biefen fast ber gange Strom, welcher bas constante Element zu erzeugen vermag, e verliert seine Passivität, und nun geht auch ein Theil bes von C erregten Stromes durch g, was

fich durch eine Gasentwickelung fund giebt.

Berbindet man bagegen, mahrend e noch paffiv ift, a und b burch eisnen Draht, welcher einen bedeutenden Leitungswiderstand ausubt, fo ift ber Strom, welchen er leiten fann, ju unbedeutend, um eine Aufhebung ber Paffivitat bes Gisendrahtes e zu veranlaffen; burch einen folchen Draht

fann man eine Basentwickelung an p hervorrufen.

Zwischen diesen beiden Granzen der Leitungsfähigkeit des die Quedfilbernapfchen a und b verbindenden Drahtes, dem sehr gut leitenden
namlich, durch welchen die Passivität von e vollständig aufgehoben und
eine dauernde Gasentwickelung an p hervorgebracht wird, und dem seht
schlecht leitenden Draht, welcher gar keine Ausbedung der Passivität von
e zu Stande bringen kann, liegt aber eine gewisse Drahtlange in der Mitte, durch welche die Passivität von e abwechselnd aufgehoben und wieber hergestellt wird, so daß an p eine stoßweise, durch Ruhepausen unterbrochene Gasentwickelung stattsindet.

Die Lange und Dide ber Drahte, welche bie beschriebenen Effecte hervorbringen, hangt von ben Umstanden ab. Bei Schon be in's Berfuchen bewirfte ein Rupferbraht von 3 Boll Lange und 1/2 Boll Durchmesser eine bauernde Gasentwickelung an p. Ein 40 Fuß langer Draht von berselben Dicke hob die Passivität von e nicht auf. Ein Draht von der nämlichen Dicke und 16 bis 20 Fuß Lange brachte aber jene Pulsationen in der Gasentwickelung hervor. Unmittelbar nach der Schließung dauerte es einige Zeit, dis die Gasentwickelung an p ansing; sie war lebhafter als die, welche durch kurzere Drahte hervorgebracht wird, horte aber nach einigen Secunden wieder auf, um balb wieder zu beginnen. So wechselten Thätigkeit und Unthätigkeit, dis endlich ein dauernder Zustand der Unthätigkeit eintrat (P. A. LVII. 63).

152 Theorie ber Paffivitat. Beim Ueberblid ber bisher befprochenen



Leitungswiderstand b. Metalle u. Fluffigfeit., galvan. Bolarif. u. Bassivitat. 371 Thatfachen tann wohl die Theorie der Passivitat kaum mehr zweifethaft febn, sie ergiebt sich aus den Erscheinungen leicht und ungezwungen, wenn auch manche Einzelheiten noch einer nahern Untersuchung bedürfen.

Es kann wohl als gewiß betrachtet werben, daß die Erscheinungen der Passivität des Gisens durch eine Oryduls oder Orydschicht vermittelt werben, welche einerseits das Eisen vor dem Angriff der Saure schützt, ans dererseits aber in ahnlicher Weise elektromotorisch wirkt wie die Bleihysperorydschicht, welche eine Platinplatte bekleibet.

Wie biese Schicht zusammengesett ift, unter welchen Bedingungen fie sich bilbet, unter welchen sie sich auslöft, sind freilich Fragen, welche noch keineswegs fur alle Falle genügend beantwortet sind, doch liegt darin kein Grund, die oben angedeutete Basis der Erklarung zu verlassen.

Die Bilbung ber Orphulschicht beim Gluben ber Eisendrahte ist klar.

Damit sich eine ahnliche Schicht beim Eintauchen in eine Flusseleit bilden kann, ist es nothig, daß dem Eisen die zur Bildung der Orphschicht nothwendige Menge Sauerstoff zugeführt wird, bevor noch irgend eine andere chemische Einwirkung der Flusseleit auf das Eisen stattsinden kann.

Concentrirte Salpetersaure ist so reich an Sauerstoff, bag bas bloße Eintauchen eines Eisenbrahtes in dieselbe genugt, um die passiv machende Schicht zu bilben. Wie es kommt, daß ein Eisenbraht durch wiederholtes Eintauchen in Saure von 1,35 passiv wird, ist noch nicht recht klar gemacht.

In Flussigkeiten, welche weniger sauerstoffreich sind, muß ein galvanischer Strom die Zusuhrung des Sauerstoffs an das Eisen unterstützen, wenn sich die Orydhulle bilden soll, und zwar muß die den Strom erregende elektromotorische Kraft um so stärker seyn, je weniger leicht ausscheidenden Sauerstoff die Flussigkeit enthält. In Satpetersäure von 1,35 spec. Gew. genügt schon die Combination des Eisendrahtes mit Platin; bei verdünnter Schwefelsäure muß man schon eine Volta'sche Säule in Anwendung bringen.

Daß ein Eisenbraht, welcher durch bloßes Eintauchen in concentrirte ober durch Combination mit Platin in verdünnter Salpeterfäure passiv gemacht worden ist, seinen vollen Metallglanz zeigt, kann keinen Grund abgeben, das Borhandensenn einer dunnen Orphschicht in diesem Falle in Zweisel zu ziehen, denn diese Schicht muß bei wachsender Dicke die Schattirungen der Newton's ichen Farbenringe durchlaufen; so lange also die Schlicht nur noch eine den Farben der ersten Ordnung entsprechende Dicke hat, kann sie dem Metallglanz des Orahtes höchstens eine schwache Nüsanzirung in's Bläuliche oder Gelbliche ertheilen.

fio In velettromotorifcher Begiebung iftehtigbie bas Gifen paffir machenbe Schicht bem Platin febr nabe. eicht abgeben, ange ein bit

Betrachten wir noch Eury bie von verschiebenen Phyfifern aufgeftellten Ertlarungen ber Paffivitateerfcheinungen. Beise behand na to ...

Farabay (Phil, Magas, 1836, Juli, Seite 53) nahm an, bas Gffen ubergiehe fich in ber concentrirten Salpeterfaure mit einer unlostreben Drobfchicht. Diefe Unficht wurde gwar von manchen Geiten angegriffen : alle Thatfachen in ihrem Busammenhange gehorig murbigent, tann man jeboch nicht umbin, biefelben als die Bafis ber richtigen Theorie ber Paffibitat ju betrachten.

Mouffon und be la Rive nehmen an, bag bas Gifen burch eine Schicht falpetriger Gaure gefchust werbe (D. A. XXXIX. G. 330), eine Sopothefe, beren Unhaltbarfeit Schonbein (D. A. XXXIX. S. 342) genugend barthut. In ber That kann eine folche Schicht falpetriger Caure icon beshalb nicht ale Erflarungegrund ber Paffivitat bes Gifens gelten, weil, wie wir gefehen haben, bie Paffivitatserfcheinungen feines= wegs auf Calpeterfaure befchrantt finb.

Martens ftellt bie Behauptung auf (D. M. XXXVII. 393, LXI. 121), bağ bie Paffivitat, welche bas Gifen burch Erhigen annimmt, pon feiner Drybation unabhangig fei, eine Meinung, beren Ungulaffigkeit fowohl Schonbein (D. U. LIX. 149) ale auch Beet (D. U. LXII. 234) erperimentell miberlegt haben.

Schonbein felbft, welcher boch bas meifte Material jum Aufbau eis ner Theorie ber Paffivitat jufammenbrachte, bat gwar feine Abbandlungen über biefen Gegenstand vielfach mit theoretischen Betrachtungen burchmebt, afaubt aber nicht, fich entschieden fur irgend eine ber bis babin porgefchlagenen Erflarungen aussprechen zu tonnen. Er betrachtet alfo bie Erklarung ber Paffivitatserfcheinungen als eine noch offen ftebenbe Erage.

Die ju Unfang biefes Paragraphen entwidelten Unfichten über bas Befen und ben Grund ber Paffivitatserfcheinungen ftimmen im Befentlichen mit benienigen überein, welche Bees (D. 2. LXVII. 186) und Rollmann (D. U. LXXIII, 406) vertreten. Letterer hat noch einen neuen Beweis fur bie Epifteng ber Drobichicht auch bei bem in Stuffigfeiten paffiv gemachten Gifen beigebracht, er hat namlich gezeigt, bag bas Daffibmachen eines Gifenbrahtes ftets mit einer Berminberung feiner Leitungsfahigkeit verbunden ift, mas offenbar nur einer ichlecht leitenben Sulle jugefdrieben werben fann.

Enblich habe ich noch einer neuen Reihe von Berfuchen zu ermahnen, melche Beglar 20 Jahre nachbem er zuerft bas chemische Publis fum mit ber merkwurdigen Subiffereng bekannt gemacht hatte, welche Leitungswiberftanb b. Metalle un Ruffffgeteit, galvan Palarif. u. Paffivität. 373 bas fo opphabete Gifen in einigen Fluffigeteiten Teigt, bie ihren Sauerftoff Leicht abgeben, angeftellt hat.

Beilax hat das elektromotorische Berhalten des auf werschiedene Weise behandelten Gisens nicht mit dem Galvanometer, fondern mit es neme condensivenden Bohnenberger'schen Elektroftop und tersucht.

Bu seinen Versuchen gebrauchte er Scheiben von Schmiebeeisen und Stahl, die bei einer Dicke von einigen Linien  $2^{1}/_{2}$  dis  $2^{3}/_{4}$  Joll im Durche meffer besagen, und mit ihren in Berührung zu sehenden, gut abgeschlifz fenen Flachen vollkommen auf einander pasten. Die der Berührungse oberstäche entgegengesetzte Seite besaß in der Mitte ein Gewinde zum Einschrauben eines isolirenden handgriffs.

Beglar fand folgende Refultate:

1) Wenn man von zwei blanken und metallisch glanzenden Gifen = ober Stahlicheiben, die nach einem vorläufigen Bersuch am Condensator sich vollkommen homogen verhalten, die eine mit Roft oder Smirgespapier abreibt, so verhalt fie sich positiv gegen die andere nicht abgeriebene.

In biesem Falle reichten 8 bis 10 Berührungen und Uebertragungen an Die Collectivplatte bes Condensators bin, um diesen eine vollständige Labung zu erheilen.

2) Befeuchtet man die Beruhrungsoberflache einer blanten Stahleschie mit bestillirtem Wasser, führt man bieses 1—2 Minuten mit reinem Fliespapier reibend auf berselben herum, so verhalt sich die Scheibe nach bem Abtrocknen negativ gegen eine zweite, vorher mit ihr homogen gewesenen.

3) Wird eine Eisenscheibe uber ber Weingeistlampe bis zum unmerklichen ober sichtbaren Unlaufen erhibt, so verhalt fie sich, nach bem Erkalten gepruft, fehr ftare negativ gegen eine nicht so behandelte, so baß schon brei Uebertragungen zur vollstandigen Ladung des Condensators hinreichten. Gine solche Scheibe verhalt sich negativ gegen Rupfer, Silber und Gold.

Paffivität anderer Metalle. Andere Metalle, namentlich Bis 153 muth, Kupfer und Zinn, zeigen ahnliche Passivitätserscheinungen wie bas Gisen, wenn auch in weniger ausgezeichneter Weise. Andrews (P. A. XLV. 121) machte die Beobachtung, daß ein Stücken Wismuth, welches in eine große Menge Salpetersaure von 1,4 spec. Gew. getaucht, und darauf in der Flussseit mit einer Platinplatte berührt worden war, saft ganz aufhörte sich zu lösen, und zugleich einen eigenthumlichen Glanz annahm, während dieses Metall von derselben Saure für sich allein heftig angegriffen wurde.

Alls eine kleine Bismuthstange jum positiven Pole einer kleinen Batetere von zwei Grove'schen Plattenpaaren gemacht und in Salpetere

faure von 1,4 fpec. Gew. getaucht murbe, marb ihre Loslichfeit fogleich gehemmt, und bei Aufhebung ber Berbindung mit ber Batterie zeigte fie fich in ben passiven Buffand verfett.

Beim passiven Zustand bes Wismuths ift jedoch feine Auflofung in ber Caure nicht ganglich aufgehoben, wie beim passiven Gifen, sie ist nur in eine langsame Auslösung verwandelt. Als positiver Pol einer Saule entwickelt das Wismuth nicht, wie dies beim passiven Gisen ber Fall ift, freien Sauerstoff (Schonbein in P. A. XLIII.), sondern es wird gelöst, und zwar langsam, wenn man eine schwache, rascher, wenn man eine ftarkere Saule anwendet.

Die fougende Schicht wirkt alfo beim Wismuth in ahnlicher Beife wie beim Gifen, nur ift feine fougenbe Rraft geringer.

Much an Binn und Rupfer hat Undrews derartige Paffivitatsersicheinungen beobachtet.

Beeg macht die Bemerkung (P. A. LXVII. 210), daß der Grund, weshalb das Eisen besonders zur Passivität disponirt ist, wohl in der großen elektrischen Differenz zwischen dem Eisen und seinem Orph liege. Nach dieser Ansicht muß ein Metall die Passivitätserscheinungen um so stake zeigen, je größer die elektromotorische Kraft zwischen ihm und seinem Orph ift.



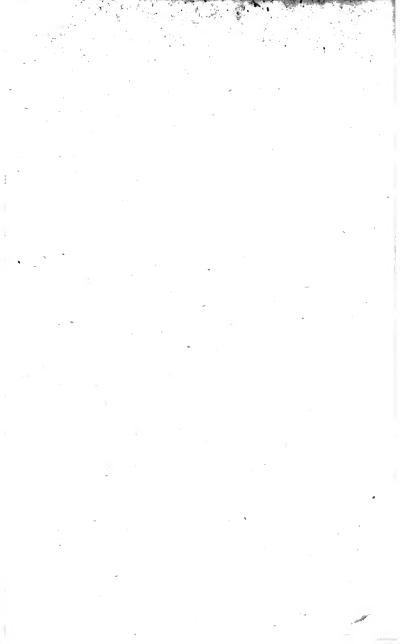

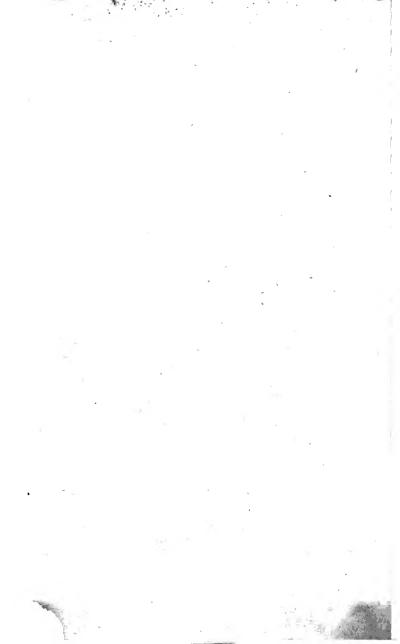

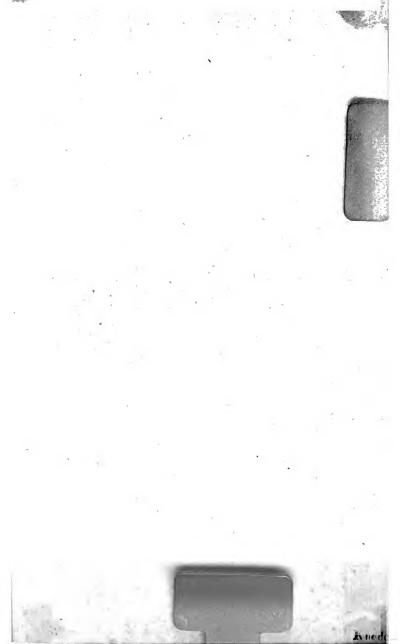

